

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS



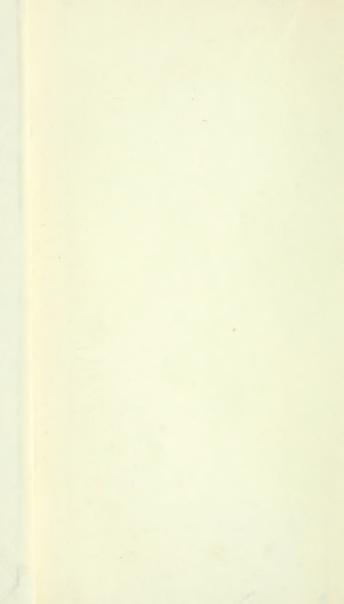

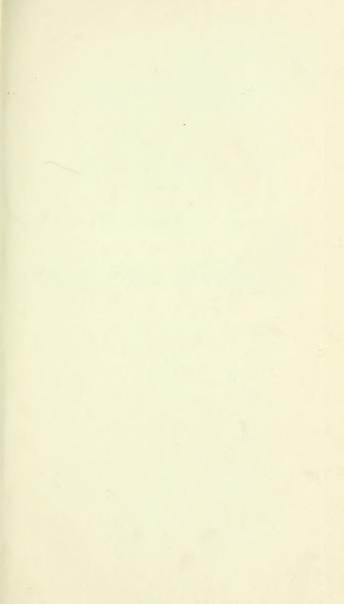



(15)421

.h. heine's

sämmtliche Werke.

### heinrich heine's

## sämmtliche Werke.

-esse

Dreizehnter Band. Bermifchte Schriften. Erfter Theil.

hamburg. Soffmann und Campe. 1876. 1468

11.72

# Vermischte Schriften

von

Seinrich Seine.

Erfter Theil.

208255 27

hamburg. Soffmann und Campe. 1876.

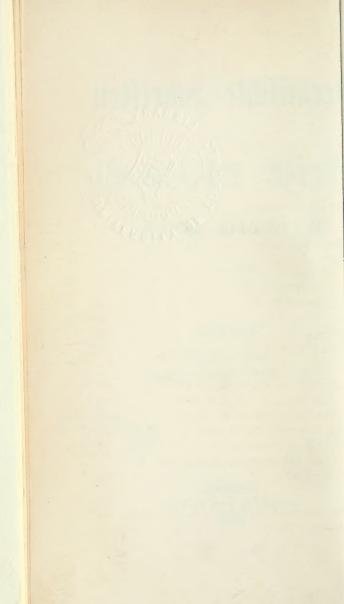

### Inhalt.

|      | Gebanten und             | (5 | i 11 | 9 | i [ ] | ( c. |  |     |      |
|------|--------------------------|----|------|---|-------|------|--|-----|------|
|      |                          |    |      | 1 |       |      |  | 3   | cite |
| I.   | Persönliches             |    |      |   |       | ٠    |  | . : | 05   |
| 11.  | Religion und Philosophie |    |      |   |       |      |  | . 3 | 07   |
| III. | Runft und Literatur      |    |      |   |       |      |  | 3   | 22   |
| IV.  | Staat und Gesellschaft . |    |      |   |       |      |  | . 3 | 51   |
| V.   | Frauen, Liebe und Che    |    |      |   |       |      |  | . 3 | 71   |
| VI.  | Beimischter Einfälle     |    |      |   |       |      |  | . 3 | 73   |
| VII. | Bilder und Farbenstriche |    |      |   |       |      |  | . 3 | 82   |

#### Vorwort des Herausgebers.

Die im vorliegenden Band enthaltenen Auffähre erscheinen hier zum ersten Male gesammelt und in entiprechender Ordnung zusammengestellt. Sie gewähren ein interessantes Bild der frühreisen Entwicklung eines Schriftstellers, aus dessen ersten literarischen Versuchen schon die ganze Originalität, die kritische Schärfe und der epochemachende Stil seiner spätern Produktionen deutlich hervorblickt.

Die "Autobiographische Stizze" wurde zuerst im Februar oder März 1835 in der "Revue de Paris", und neuerdings in den "Études sur l'Allemagne au XIXe siècle, par Philarète Chasles" Paris, Ampot, 1861) abgedruckt.

Der Auffatz über "Die Romantif" — gewissermaßen das ästhetische Programm Heine's für die ersten Jahre seiner literarischen Thätigkeit erschien in Nr. 31 des "Kunst- und Wissenschaftsblattes" (Beiblatt zum "Sprecher" oder "Rheinischwestfälischen Auzeiger"), vom 18. August 1820. Eine französische Übersetzung dieses Aufsatzes ist in den "Drames et Fantaisies" enthalten. Ebendaselbst wurden (in Nr. 6 und 7, 16—19 und 27—30, vom 8. und 15. Februar, 12. April bis 3. Mai, und 28. Juni bis 19. Juli 1822) die an den Herausgeber jener Zeitschrift, Dr. H. Schulz, gerichteten "Briefe aus Berlin" veröffentlicht. Nur die wenigen, nicht von Klammern umschlossenen Stellen des zweiten und dritten Briefes sinden sich in der ersten Auslage des zweiten Bandes der "Reisebilder" (1827) wieder abgedruckt.

Den Reisebericht "Über Polen" enthielt der Berliner "Gesellschafter," 10.—17. Blatt, vom 17.—29. Januar 1823.

Die Humoreste "Der Thee" wurde in der "Wesernhmphe," einem von Theodor v. Kobbe heraussgegebenen novellistischen Almanach auf das Jahr 1831 (Bremen, Kaiser) mitgetheilt.

Die Besprechung des "Rheinisch-westfälischen Musen-Almanachs auf das Jahr 1821" war im "Gesellschafter," 129. Blatt, vom 13. August 1821, — die Kritif der "Gedichte" und der "Poesien für Liebe und Freundschaft, von 3. B. Roussseau" ebendaselbst, 112. Blatt, vom 14. Juli 1823, enthalten.

Den Auffat über die Tragödie "Taffo's Tod,

von B. Smets" brachte bie von 3. D. Swemansfi herausgegebene Berliner Zeitschrift: "Der Zuschauer," Nr. 74 — 86, vom 21. Juni bis 19. Juli 1821.

Die Besprechung von Michael Beer's "Struensee" wurde im Stuttgarter Morgen» blatt," Nr. 88 – 97, vom 11. – 22. April 1828, abgebrucht.

Die Recension von W. Menzel's "Die teutsche Literatur" findet sich in den "Neuen allgemeinen pelitischen Annalen," Jahrgang 1828, Br. XXVII, 3. Hest, — die "Vordemerkung zu Lautenbacher's Paraphrase einer Stelle tes Tacitus" ebendaselbst, Br. XXVII, 4. Hest.

Die nachträglich mitgetheilte Besprechung ber ersten Aufführung von Meherbeer's "Husgenotten" ist in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung," Ar. 68, vom 8. März 1836, — der Korrespondenzartifel über den Hamburger Brand in demselben Zournal, Ar. 146, vom 26. Mai 1842, enthalten.

Außer ben im vorliegenten und nächstfolgenten Bante gesammelten Aufjägen, mögen noch einzelne

Bugenbarbeiten Heine's in der "Rheinischen Flora" (Nachen 1825), der "Hermione" (Hamm, 1827 u. 1828) ober anderen mir bis jetzt nicht zugänglichen Zeitschriften zu finden sein.

So ist es mir unter Anderm nicht gelungen, Heine's Besprechung der Abhandlung von Karl Immersmann "über den rasenden Ajax des Sophosles" zu ermitteln. Nach Angabe des Herrn Dr. Wilhelm Hemsen in Köln, dem ich manchen schätzbaren Nachsweis Betreffs der älteren Aufsätze Heine's verdanke, muss jene Kritif in einer Berliner Zeitschrift vom Jahre 1826 gedruckt worden sein.

Im "Gesellschafter" vom 10. Januar 1821, 10. Juli, 11. September und 13. November 1822 und 12. März 1823 finden sich ein paar kleine theils "H.," theils "H. H." unterzeichnete Aufsätz, die möglicherweise von H. Heine herstammen. Leider vermochte ich über die Autorschaft derselben keine Gewischeit zu erlangen, da der Herausgeber jener Zeitschrift, Herr Professor F. W. Gubig in Berlin, aus eigennüßigstem Grunde, wiederholentlich jede Auskunft über diesen Gegenstand verweigerte. Herr Gubig gedenkt nämlich seine biographischen Erinnerungen dadurch interessant zu machen, dass er in denselben die von Heine im "Gesellschafter" versöffentlichten Ausstätze nochmals wieder abdruckt. Um

bieser geschäftlichen Spekulation willen hat er nicht bloß die Beantwortung der obigen Anfrage abgeslehnt, sondern, mit einer in den Annalen der Literatur unerhörten Rücksichtslosigkeit, mir nicht einsmal den Einblick in ein paar frühere, schwer zu erlangende Jahrgänge des "Gesellschafter" gestatten wollen, deren ich später nur nach langem und mühesvollem Umhersuchen anderweitig habhaft ward.

Da ich fämmtliche Jahrgänge ber Augsburger "Allgemeinen Zeitung" von 1826—1849 Seite für Seite auf das genaueste durchforschen ließ, darf ich mit Bestimmtheit behaupten, dass, außer den in der vorliegenden Gesammtausgabe mitgetheilten, nur noch zwei Korrespondenzartikel jenes Blattes möglicher= weise von S. Beine geschrieben find. Der eine (in Nr. 347 und 348 d. Bl., außerordentliche Beilage) ift vom 30. November 1831 batiert und würde, wenn echt, die erste Korrespondeng sein, welche Beine in der "Allgemeinen Zeitung" drucken ließ. Er trägt baffelbe Zeichen, wie ber Bericht vom 28. Decem= ber 1831 (Band VIII, S. 45 ff.). Der andere Bericht (in Nr. 135 d. Bl.) ist vom 5. Mai 1836 batiert und trägt dieselbe Chiffer wie ber Artifel über bie erste Aufführung von Meberbeer's "Hugenotten" (Band XIII, S. 293 ff.). Leider vermochte Herr Dr. Rolb, ber Redakteur jener Zeitung, sich nicht

mehr zu entsinnen, ob die beiden Korrespondenzen von Heine verfasst worden sind.

Ein Auffatz über Goethe, den Heine im Sahre 1823 für Barnhagen's "Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden" schrieb, der aber zu spät eintraf, um in jenem Buche gedruckt zu werden, scheint ver= loren gegangen zu sein, wenn er sich nicht vielleicht noch in Barnhagen's Nachlasse vorsindet.

In "H. Schröber's Lexiton ber hamburgischen Schriftsteller" (Bb. III, S. 145) ist Heine als ber Berfasser einer Broschüre namhaft gemacht, die unter dem Titel: "Beleuchtung der Stimme des Bolfs über die Juden" (Niedersachsen, 1819) anonym veröffentlicht ward. Während einerseits schon der ganze wissenschaftlich gelehrte Ton dieser Broschüre mit einer solchen Annahme in Widerspruch steht, hat sich mir andererseits Herr Dr. med. F. A. Simon in Hamburg mündlich und schriftlich als alleinigen Berfasser des Büchleins genannt.

Was endlich die von H. Heine hinterlassenen drei Bände "Memoiren" betrifft, so befinden sich dieselben in Händen des Herrn Gustav Heine zu Wien, welcher das ohne Zweisel werthvolle und interessante Manustript wohl noch lange dem Publifum vorenthalten wird, wenn es überhaupt jemals in unverstümmelter Form an die Öffentlichkeit gelangt.

## Bermischte Schriften.



#### Autobiographische Skizze.

(1835.)



#### An Philarete Chastes.

Paris, ben 11. Januar 1835.

So eben empfing ich das Schreiben, mit dem Sie mich beehrt haben, und ich beeile mich, Ihnen die gewünschte Auskunft zu geben.

Ich bin geboren im Jahre 1800\*) zu Düffelstorf, einer Stadt am Rhein, die von 1806—1814 von den Franzosen occupiert war, so daß ich schon in meiner Kindheit die Luft Frankreichs eingeathmet. Meine erste Ausbildung erhielt ich im Francisfanerkloster zu Düsseldorf. Späterhin besuchte ich das Gymnassum dieser Stadt, welches damals "Lyceum" hieß. Ich machte dort alle die Klassen durch, wo Humaniora gesehrt wurden, und ich

<sup>\*)</sup> Über Beine's Geburtsjahr vergl. den Brief an St. René Taillandier vom 3. November 1851, — H. Heine's Briefe, dritter Theil, S. 210.

Der Berausgeber.

habe mich in der obern Klasse ausgezeichnet, wo der Rektor Schallmeher Philosophie, der Prosessor Brewer Mathematik, der Abbe Daulnoie die französisische Rhetorik und Dichtkunst lehrte, und Prosessor Kramer die klassischen Dichter explicierte. Diese Männer leben noch jetzt, mit Ausnahme des Ersteren, eines katholischen Priesters, der sich meiner ganz besonders annahm, wahrscheinlich des Bruders meiner Mutter, des Hofraths von Gelbern wegen, der sein Universitätsfreund war, und auch, wie ich glaube, meines Großvaters wegen, des Doktors von Gelbern, eines berühmten Arztes, der ihm das Leben gerettet.

Mein Bater war Kaufmann und ziemlich vermögend; er ist todt. Meine Mutter, eine trefsliche Frau, lebt noch jetzt, zurückgezogen von der großen Welt. Ich habe eine Schwester, Frau Charlotte von Embben, und zwei Brüder, von welchen der Gine, Gustav von Gelbern (er hat den Namen der Mutter angenommen), Oragonerofficier in Diensten Sr. Majestät des Kaisers von Östreich ist; der Andre, Dr. Maximisian Heine, ist Arzt in der russischen Armee, mit welcher er den Übergang über den Bassan gemacht.

Meine, durch romantische Launen, burch Etablissementsversuche, burch Liebe und durch andre Krankheiten unterbrochenen Studien wurden seit dem Jahre 1819 zu Bonn, zu Göttingen und zu Berlin fortgesetzt. Ich habe viertehalb Jahre in Berlin gelebt, wo ich mit den ausgezeichnetsten Gelehrten auf freundschaftlichem Fuße stand, und wo ich von Krankheiten aller Art, unter andern von einem Degenstich in die Lenden heimgesucht worden bin, den mir ein gewisser Scheller aus Danzig beigebracht, dessen Ramen ich nie vergessen werde, weil er der einzige Mensch ist, der es versstanden hat, mich auss empfindlichste zu verwunden.

Ich habe sieben Jahre lang auf den obgenannsten Universitäten studiert, und zu Göttingen war es, wo ich, dorthin zurückgekehrt, den Grad als Dottor der Nechte nach einem Privateramen und einer öfsentlichen Disputation erhielt, bei welcher der berühmte Hugo, damals Defan der juristischen Falultät, mir auch nicht die kleinste scholastische Formalität erließ. Obgleich dieser letztere Umstand Ihnen sehr geringfügig erscheinen mag, bitte ich Sie doch, davon Notiz zu nehmen, weil man in einem wider mich geschriebenen Buche die Behauptung ausgestellt hat, ich hätte mir mein akademisches Diplom nur erkauft. Unter all' den Lügen, die man über mein Peivatleben hat drucken lassen, ist dies die einzige, die ich niederschlagen möchte. Da

sehen Sie den Gelehrtenstolz! Man sage von mir, ich sei ein Bastard, ein Henkerssohn, ein Straßen=räuber, ein Atheist, ein schlechter Boet — ich lache darüber; aber es zerreißt mir das Herz, meine Doktorwürde bestritten zu sehen! (Unter uns gesagt, obgleich ich Doktor der Rechte bin, ist die Juris=prudenz grade die Wissenschaft, von welcher ich unter allen am wenigsten weiß.)

Von meinem sechzehnten Jahre an habe ich Berse gemacht. Meine ersten Poesien wurden im Jahre 1821 zu Berlin gedruckt. Zwei Jahre später gab ich neue Gedichte nehst zwei Tragödien heraus. Die eine der letzteren ward zu Braunsschweig, der Hauptstadt des gleichnamigen Herzogsthums, aufgeführt und ausgepfiffen \*). Im Jahre 1826 erschien der erste Band der "Reisebilder"; die drei andern Bände kamen einige Jahre später bei den Herren Hoffmann und Campe heraus, welche noch immer meine Verleger sind. Während der Jahre 1826—1831 habe ich abwechselnd zu Lüneburg, zu Hamburg und zu München gelebt, wo

<sup>\*)</sup> Am 20. August 1823. Über die äußeren Gründe ber ungünstigen Aufnahme bes "Almanfor" in Braunschweig vgl. die nächstens erscheinende Schrift: "H. Heine. Sein Leben und seine Werke. Bon Abolf Strodtmann."

Der Berausgeber.

ich mit meinem Freunde Lindner die "Politischen Annalen" herausgab. In der Zwischenzeit habe ich Reisen in fremde Länder gemacht. Geit zwölf Bahren habe ich die Herbstmonate stets am Meeres= ufer zugebracht, gewöhnlich auf einer ber fleinen Inseln der Nordsee. Ich liebe das Mcer wie eine Beliebte, und ich habe feine Schönheit und feine Launen besungen. Dieje Dichtungen befinden sich in der deutschen Ausgabe der "Reisebilder"; in der frangofischen Ausgabe habe ich fie weggelaffen, fo wie auch den polemischen Theil, der sich auf den Geburtsadel, auf die Teutomanen und auf die fatholische Bropaganda bezieht. Was den Ildel be= trifft, so habe ich diesen noch in der Vorrede zu den "Briefen von Kahldorf" besprochen, die nicht von mir verfasst sind, wie das deutsche Bublifum irrthümlich glaubt. Was die Teutomanen, diese beutschen alten Weiber (ces vieilles Allemagnes), betrifft, beren Patriotismus nur in einem blinden Saffe gegen Frankreich bestand, so habe ich fie in all' meinen Schriften mit Erbitterung berfolgt. Es ift Dies eine Animosität, die noch von ber Burschenschaft herbatiert, zu welcher ich gehörte. 3ch habe zur felben Zeit die fatholische Propaganda, bie Zesuiten Deutschlands, befämpft, sowohl um Verleumder zu züchtigen, die mich zuerst angegriffen,

als um einem protestantischen Ginne gu genügen. Diefer mag mich freilich bisweilen zu weit fortgeriffen haben, benn ber Protestantismus war mir nicht bloß eine liberale Religion, fonbern auch ber Musgangspunft ber beutichen Revolution, und ich gehörte ber lutherischen Konfession nicht nur durch ben Tanfaft an, fondern auch burch eine Rampfeeluft, die mid an den Schlachten biefer Ecclesia militans theilnehmen sieß. Aber während ich die socialen Intereffen bee Protestantismus vertheidigte, habe ich aus meinen pantheisti= fchen Sympathien niemals ein Behl gemacht. Defs= halb bin ich des Atheismus beichuldigt worden. Schlecht unterrichtete ober boswillige Landsleute haben ichon lange bas Gerücht verbreitet, ich hatte ben saintsimonistischen Rod angezogen; Unbere beehren mich mit bem Bubenthum. Es thut mir leid, dafe ich nicht immer in ber Lage bin, ber= gleichen Liebesbienfte zu vergelten.

Ich habe nie geraucht; eben so wenig bin ich ein Freund des Bieres, und erst in Frankreich habe ich zum erstenmal Sanerkraut gegessen. In der Literatur habe ich mich in Allem versucht. Ich habe lyrische, epische und dramatische Gedichte versfasst; ich habe über Kunst, über Philosophie, über Theologie. über Politik geschrieben . . Gott vers

zeih's! Seit zwölf Jahren bin ich in Deutschland besprochen worden; man lobt mich oder man tadelt mich, aber stets mit Leidenschaft und ohne Ende. Da hasst, da verabschent, da vergöttert, da beleistigt man mich. Seit dem Monat Mai 1831 lebe ich in Frankreich. Seit fast vier Jahren habe ich seine deutsche Nachtigall gehört.

Mer genug! ich werbe traurig. Wenn Sie noch andere Anskunft wünschen, will ich sie Ihnen mit Vergnügen ertheilen. Ich sehe es immer gern, wenn Sie mich selbst barnm angehen. Reben Sie gut von mir, reden Sie gut von Ihrem Nächsten, wie das Evangelium es gebeut, und genehmigen Sie die Versicherung der ansgezeichneten Hochachstung, mit welcher ich bin, 2c.

Seinrich Seine.



#### Die Romantik.

(1820.)



#### Die Nomantik.

Bas Obnmacht nicht begreift, find Traumereien. U. B. v. Ghleget.

No. 12, 14 und 27 des "Aunsts und Unterhaltungsblatts" enthält eine alte, aber nen aussegewärmte und glossierte Satire wider Romantif und romantische Form"). Db man zwar einer solchen Satire eigentlich nur mit einer Gegensatire entgegnen sollte, so ist es dennoch die Frage, ob man hiedurch der Sache selbst nützen wurde. No. 124 der "Hall. allgem. Literatur-Zeitung" enthält die Recension einer solchen Gegensatire deren Wurtung auf die Gegenpartei dieselbe zu

<sup>\*,</sup> Der in Rede stehende Auffat war eine von W. v. Blomberg versasste "Ertlärung des im Jahrgange 1810 des Heidelberger Taichenbuchs enthaltenen Sonett-Dramas, betitelt: "Des simmerichen himmlischen Boten Phosphorus Conjunculus Solaris jüngste Romödie, von ihm selbst geboren, gegeben und geschant."

Der Berausgeber.

jein scheint, welche auch jene Karfunkel= und Colaris=Satiren auf die Romantifer ausgeübt haben, nämlich Achselzucken. Ich wenigstens möchte baber nicht ohne Aussicht, dadurch nuten zu können, alfo bloß bes Scherzes halber, von einer Sache fprechen, von der die Ausbildung des deutschen Wortes fast ausschließlich abhängt. Denn wenn man auf den Rock schlägt, so trifft der Sieb auch den Mann, der im Rocke steckt, und wenn man über die poe= tische Form des deutschen Wortes spöttelt, so läuft auch Manches mit unter, wodurch das deutsche Wort felbst verlett wird. Und dieses Wort ift ja cben unser heiligstes But, ein Grengftein Deutschlands, den kein schlauer Rachbar verrücken fann, ein Freiheitswecker, dem fein fremder Bewaltiger die Zunge lähmen fann, eine Oriflamme in dem Kampfe für das Baterland, ein Baterland felbit Demjenigen, dem Thorheit und Arglist ein Baterland verweigern. - Ich will daher mit wenigen Worten, ohne polemische Ausfälle, und gang unbefangen, meine subjektiven Unsichten über Roman= tif und romantische Form hier mittheilen.

Im Alterthum, Das heißt eigentlich bei Grieschen und Römern, war die Sinnlichkeit vorherrsichend. Die Menschen lebten meistens in äußern Unschauungen, und ihre Poesie hatte vorzugsweise

bas Augere, bas Objeftive, jum Zweck und zugleich jum Mittel der Berherrlichung. Alls aber ein schöneres und milberes Licht im Driente aufleuchtete, als die Menfchen aufingen zu ahnen, dass es noch etwas Befferes giebt als Sinnenrausch, als die unüberschwänglich beseligende Idee des Christen= thums, die Liebe, die Gemüther zu durchschauern begann: da wollten auch die Menschen diese ge= heimen Schauer, diese unendliche Wehmuth und jugleich unendliche Wollust mit Worten aussprechen und besingen. Vergebens suchte man nun durch die alten Bilder und Worte die neuen Gefühle zu bezeichnen. Es mussten jett neue Bilder und neue Worte erdacht werden, und just folche, die durch eine geheime sympathetische Verwandtschaft mit jenen neuen Gefühlen diese lettern zu jeder Zeit im Ge= müthe erweden und gleichsam heraufbeschwören fonnten. So entstand die fogenannte romantische Poesie, die in ihrem ichonften Lichte im Mittelalter aufblühete, späterhin vom falten Sauch der Ariegs= und Glaubensstürme traurig dahinwelfte, und in neuerer Zeit wieder lieblich aus bem beutschen Boden aufsprosste und ihre herrlichsten Blumen entfaltete. Es ist wahr, die Bilder der Romantif jollten mehr erwecken als bezeichnen. Aber nie und nimmermehr ist Dassenige die wahre Romantik, mas

fo Biele bafur ausgeben, nämlich ein Gemengfel von spanischem Schmelz, schottischen Rebeln und italianischem Geflinge, verworrene und verschwimmende Bilder, die gleichsam aus einer Zauberlaterne ausgegossen werden und durch buntes Farbenfpiel und frappante Beleuchtung feltfam bas Gemüth erregen und ergögen. Bahrlich, bie Bilber, wodurch jene romantischen Gefühle erregt werben follen, dürfen eben fo klar und mit eben fo beftimmten Umriffen gezeichnet fein, ale bie Bilder der plastischen Poesie. Diese romantischen Bilder follen an und für fich schon ergötlich sein; fie find die toftbaren goldenen Schlüffel, womit, wie alte Märchen fagen, die hübschen verzauberten Feengarten aufgeschloffen werden. — Go tommt es, bafe unsere zwei größten Romantifer, Goethe und M. B. von Schlegel, zu gleicher Zeit auch unfere größten Plaftifer find. In Goethe's "Fauft" und Liebern find diefelben reinen Umriffe, wie in der "Iphigenie", in "Hermann und Dorothea", in den Elegien u. f. w.; und in den romantischen Dichtungen Schlegel's find diefelben ficher und beftimmt gezeichneten Kontouren, wie in Deffen mahr haft plaftifchem "Rom". D, möchten Dies boch endlich Diejenigen beherzigen, Die fich fo gern Schlegelianer nennen.

Biele aber, die bemerkt haben, welchen ungeheuren Ginfluse bas Chriftenthum, und in beffen Folge das Ritterthum, auf die romantische Poefie ausgeübt haben, vermeinen nun Beides in ihre Dichtungen einmischen zu muffen, um benselben den Charafter der Romantif aufzudrücken. Doch glaube ich, Christenthum und Ritterthum waren nur Mittel, um ber Romantit Eingang zu verschaffen; die Flamme derfelben leuchtet schon längst auf dem Altare unserer Poefic; fein Briefter braucht noch geweihtes DI hingugugießen, und fein Ritter braucht mehr bei ihr die Waffenwacht zu halten. Deutschland ift jest frei; fein Pfaffe vermag mehr die deutschen Beifter einzuferfern; fein abeliger Berrscherling vermag mehr die boutschen Leiber zur Frohn zu peitschen, und desshalb foll auch die deutsche Mufe wieder ein freies, blühendes, un= affektiertes, ehrlich deutsches Mädchen sein, und fein schmachtendes Nönnchen und fein ahnenstolzes Ritterfräulein.

Möchten doch Viele diese Ansicht theilen! dann gäbe es bald keinen Streit mehr zwischen Romantikern und Plastikern. Doch mancher Lorber nuss welken, ehe wieder das Ölblatt auf unserem Parnassus hervorgrünt.



Briefe aus Berlin.

(1822.)

Seltsam! - Benn ich ber Dei von Tunis wäre, Schlüg' ich bei so zweibeut'gem Borfall Lärm.

Mleist's "Pring von Homburg".

## Erfter Brief.

Berlin, ben 26. Januar 1822.

Ihr sehr lieber Brief vom 5. d. M. hat mich mit der größten Freude erfüllt, da fich darin 3hr Wohlwollen gegen mich am unverkennbarften aus= iprach. Es erquickt mir die Scele, wenn ich er= fahre, dass so viele gute und wackere Menschen mit Intereffe und Liebe meiner gedenken. Glauben Gie nur nicht, dass ich unseres Westfalcus so bald ver= geffen hatte. Der September 1820 schwebt mir noch zu fehr im Gedächtnis. Die schönen Thäler um Hagen, der freundliche Overweg in Unna, die angenchmen Tage in Samm, der herrliche Frit v. B., Gie, Bundermann, die Alterthümer in Soeft, felbit die Paderborner Beide, Alles steht noch lebendig vor mir. Ich höre noch immer, wie die alten Gichenwälder mich umrauschen, wie jedes Blatt mir gufluftert: Bier wohnten die alten Cachfen, die am spätesten Glauben und Germanenthum einbüßsten. Ich höre noch immer, wie ein uralter Stein mir zuruft: "Wandrer, steh, hier hat Armin den Varus geschlagen!" — Man muß zu Fuß, und zwar, wie ich, in öftreichischen Landwehrtagemärschen Westfalen durchwandern, wenn man den frästigen Ernst, die biedere Ehrlichkeit und anspruchslose Tüchstigkeit seiner Vewohner kennen lernen will. — Es wird mir gewiß recht viel Vergnügen machen, wenn ich, wie Sie mir schreiben, durch Mittheilungen aus der Nesidenz mir so viele siebe Menschen verpflichte. Ich habe mir gleich bei Empfang Ihres Briese Papier und Feder zurechtgelegt, und din schn jeht — im Schreiben.

An Notizen fehlt es nicht, und es ist nur die Aufgabe: Was soll ich nicht schreiben? d. h. was weiß das Publikum schon längst, was ist demselben ganz gleichgültig, und was darf es nicht wissen? Und dann ist die Aufgabe: Vielerlei zu schreiben, so wenig als möglich vom Theater und solchen Gegenständen, die in der Abendzeitung, im Morgen-blatte, im Wiener Konversationsblatte 2c. 2c. die gewöhnlichen Hebel der Korrespondenz sind und dort ihre aussührliche und systematische Darstellung sinden. Den Ginen interessirt's, wenn ich erzähle, dass Zagor die Zahl genialer Erfindungen fürzlich

burd fein Truffeleis vermehrt hat; den Andern intereffiert die Rachricht, bafe Spontini beim letten Ordensfest Rock und Hosen trug von grünem Sam= met mit golbenen Sternchen. Rur verlangen Sie von mir feine Spftematif; Das ift ber Bürgengel aller Korrespondenz. Ich spreche heute von den Redouten und ben Kirchen, morgen von Savigny und ben Possenreißern, die in seltsamen Aufzügen burch die Stadt giehen, übermorgen von der Binftinianischen Galerie, und bann wieder von Savigny und den Poffenreigern. Affociation der Ideen foll immer vorwalten. Alle 4 oder 6 Wochen foll ein Brief folgen. Die zwei erften werden unverhalt= nismäßig lang werden, ba ich boch vorher bas äußere und bas innere Leben Berlin's andeuten muß. Nur andeuten, nicht ausmalen. Aber womit fange ich an bei diefer Masse von Materialien? Hier hilft eine französische Regel: Commencez par le commencement.

Ich fange also mit der Stadt an und denke mir, ich sei wieder so eben an der Post auf der Königstraße abgestiegen, und lasse mir den leichten Koffer nach dem "schwarzen Abler" auf der Poststraße tragen. Ich seie schon fragen: Warum ist denn die Post nicht auf der Poststraße und der "schwarze Abler" auf der Königstraße? Ein andermal beants

worte ich bieje Frage; aber jest will ich burch bie Stadt laufen, und ich bitte Gie, mir Gejellfchaft ju leiften. Folgen Gie mir nur ein paar Schritte, und wir find ichon auf einem fehr intereffanten Plate. Wir stehen auf ber langen Brücke. Gie wundern sich: - "Die ist aber nicht fehr lang!" Es ift Bronie, mein Lieber. Lafft uns hier einen Augenblick ftehen bleiben und die große Statue bes großen Aurfürsten betrachten. Er fitt ftolg zu Pferde, und gefeffelte Stlaven umgeben bas Fußgeftell. Es ift ein herrlicher Metallgufe, und unftreitig bas größte Runftwerf Berlin's. Und ift gang umfonft gu feben, weil es mitten auf ber Brude fteht. Es hat die meifte Ahulichkeit mit der Statue des Rurfürften Johann Bilhelm auf bem Martte gu Duffelborf, nur bafs hier in Berlin ber Schwang des Pferdes nicht fo bedeutend die ift. Aber ich febe, Gie werden von allen Seiten geftogen. Auf biefer Brücke ift ein ewiges Menschengedränge. Sehen Sie fich mal um. Welche große, herrliche Strafe! Das ift eben die Königstrafe, wo ein Raufmannsmagazin ans andre grenzt, und die bun= ten, leuchtenden Waarenausstellungen fast bas Auge blenden. Lafft uns weiter gehen, wir gelangen hier auf ben Schlofeplat. Rechts bas Schlofe, ein hohes, großartiges Gebande. Die Zeit hat ce grau gefärbt, und gab ihm ein bufteres, aber befto majestätischeres Ansehen. Links wieder zwei schöne Straffen, die Breiteftrafe und die Brüderftrafe. Aber gerade vor uns ift die Stechbahn, eine Art Boulevard. Und hier wohnt Josty! - 3hr Götter tes Olymps, wie würde ich euch eu'r Ambrosia verleiden, wenn ich die Sugigkeiten befchriebe, die bort aufgeschichtet stehen. D, fenntet ihr den Inhalt diefer Baifers! D Aphrodite, marest bu folchem Schaum entstiegen, bu wärest noch viel füßer! Das Lofal ist zwar eng und dumpfig, und wie eine Bierstube beforiert. Doch bas Gute wird immer den Sieg über das Schone behaupten; gu= sammengedrängt wie die Bückinge siten hier die Entel der Brennen und schlürfen Rreme, und schnalzen vor Wonne, und lecken die Finger.

> Fort, fort von hier! Das Ange sieht die Thüre offen, Es schweigt das Herz in Seligkeit.

Wir können burch bas Schloss gehen, und find augenblicklich im Lustgarten. "Wo ist aber ber Garsten"? fragen Sie. Ach Gott! merken Sie benn nicht, Das ist wieder die Ironie. Es ist ein viereckiger Platz, ber von einer Doppelreihe Pappeln eingeschlossen ist. Wir stoßen hier auf eine Marmorstatue, wobei

eine Schildwache steht. Das ift ber alte Deffauer. Er steht gang in altpreußischer Uniform, burchaus nicht idealifiert, wie die Selden auf dem Wilhelms= plate. Diefe will ich Ihnen nächstens zeigen, es find Reith, Ziethen, Seidlit, Schwerin und Winterfeld, beide Lettere in romischem Roftum mit einer Allongeperucke. Sier stehen wir just vor der Domfirche, die gang fürglich von außen neu verziert wurde und auf beiben Seiten bes großen Thurms zwei neue Thurmden erhielt. Der große, oben geründete Thurm ift nicht übel. Aber die beiden jungen Thurmchen machen eine höchst lächerliche Figur. Sehen aus wie Vogelforbe. Man erzählt auch, der große Philolog 23. fei vorigen Commer mit dem hier durchreisenden Drientalisten S. fpagieren gegangen, und als Letterer, nach dem Dome zeigend, fragte: "Was bedeuten denn die beiden Bogelförbe da oben?" habe der gelehrte Witbold geantwortet: "Sier werden Dompfaffen abgerichtet." In zwei Mischen des Doms follen die Statuen von Luther und Melanchthon aufgestellt werden. — Wollen wir in ben Dom hineingehen, um bort bas wunderschöne Bild von Begasse zu bewundern? Gie können fich bort auch erbauen an dem Prediger Theremin. Doch lafft une drauß bleiben, ce wird auf die Paulufianer gestichelt. Das macht mir feinen Cpaf.

Betrachten Gie lieber gleich rechts neben dem Dom die vielbewegte Menschenmasse, die sich in einem vierecigen, eisenumgitterten Plat herumtreibt. Das ift die Börse. Dort schachern die Bekenner des alten und des neuen Testaments. Wir wollen ihnen nicht zu nahe kommen. D Gott, welche Gesichter! Habsucht in jeder Muftel. Wenn sie die Mäuler öffnen, glaub' ich mich angeschricen: "Gieb mir all dein Geld!" Mögen schon Viel zusammengescharrt haben. Die Reichsten sind gewiss Die, auf beren fahlen Gesichtern die Unzufriedenheit und der Miss= muth am tiefsten eingeprägt liegt. Wie viel glücklicher ist doch mancher arme Teufel, der nicht weiß, ob ein Louisd'er rund ober eckig ist. Mit Recht ift hier der Kaufmann wenig geachtet. Desto mehr ind es die Herren dort mit den großen Federhüten und den roth ausgeschlagenen Röcken. Denn der Lustgarten ist auch der Platz, wo täglich die Parole msgegeben und die Wachtparade gemustert wird. 3ch bin zwar kein sonderlicher Freund vom Mili= ärwesen, boch muß ich gestehen, es ist mir immer in freudiger Anblick, wenn ich im Lustgarten die reußischen Officiere zusammenstehen sehe. Schöne, räftige, rüftige, lebensluftige Menschen. Zwar hier ind da sieht man ein aufgeblasenes, dummstolzes Aristofratengesicht aus der Menge hervorgloten.

Dody findet man beim größern Theile ber hiefigen Officiere, besondere bei ben jüngern, eine Beicheidenheit und Anspruchlofigfeit, die man um fo mehr bewundern mufe, da, wie gesagt, der Militärftand der angeschenfte in Berlin ift. Freilich, ber ehemalige schroffe Raftengeift besselben murbe schon dadurch fehr gemildert, dass jeder Preuße wenigstens ein Sahr Solbat fein muß, und vom Sohn des Königs bis zum Sohn des Schuhflicers Keiner bavon verschont bleibt. Letteres ift gemife fehr läftig und brüdend, doch in mancher Binficht auch fehr heilfam. Unfere Bugend ift baburch geschützt vor der Gefahr der Berweichlichung. In manchen Staaten hört man weniger flagen über bas Drückende des Militärdienftes, weil man bort alle Laft desfelben auf den armen Landmann wirft, während der Ablige, der Gelehrte, der Reiche und, wie 3. B. in Holftein ber Fall ift, fogar jeder Bewohner einer Stadt von allem Militärdienfte befreit ift. Wie würden alle Rlagen über lettern bei uns verftummen, wenn unfere lautmauligen Spießbürger, unsere politisierenden Ladenschwengel, unfere genialen Ausfultatoren, Bureauschreiber, Boeten und Pflaftertreter vom Dienfte befreit murben. Sehen Sie bort, wie ber Bauer exerciert? Er schultert, prafentiert und - fcmeigt.

Doch vorwärts! Wir mussen über die Brücke Sie wundern sich über die vielen Baumaterialien, die hier herumtiegen, und die vielen Arbeiter, die hier sich herumtreiben und schwatzen und Branntewein trinken und Wenig thun. Hier nebenbei war sonst die Hundebrücke; der König ließ sie niederzeißen, und lässt an ihrer Stelle eine prächtige Sisenbrücke versertigen. Schon diesen Sommer hat die Arbeit angesangen, wird sich noch lange her umziehn, aber endlich wird ein prachtvolles Werkdassehn. Schauen Sie jetzt mal auf. In der Ferne sehen Sie schon die Linden!

Wirklich, ich kenne keinen imposantern Anblick, als, vor der Hundebrücke stehend, nach den Linden hinauf zu sehen. Rechts das hohe prächtige Zeugshaus, das neue Wachthaus, die Universität und Akademie. Links das königliche Palais, das Opernhaus, die Vibliothek u. s. w. Hier drängt sich Prachtgebände an Prachtgebände. Ueberall verziesrende Statuen; doch von schlechtem Stein und schlecht gemeißelt, außer die auf dem Zeughause. Hier stehn wur auf dem Schlosplatz, dem breitesten und größten Platze in Verlin. Das königliche Palais ist das schlichteste und unbedeutendste von allew diesen Gebänden. Unser König wohnt hier, einfach und bürgerlich. Hut ab! Da fährt der König selbst

vorbei. Es ist nicht der prächtige Sechsspänner der gehört einem Gesandten. Nein, er sitt in dem schlechten Wagen mit zwei ordinären Pferden. Das Haupt bedeckt eine gewöhnliche Officiersmütze, und die Glieder umhüllt ein grauer Regenmantel. Aber das Auge des Eingeweihten sieht den Purpur unter diesem Mantel und das Diadem unter dieser Mütze. Sehen Sie, wie der König Ichen schan, "flüstert dort die kleine Blondine. "Es war der beste Ehemann," antwortet seufzend die ältere Freundin. "Ma foi!" brüllt der Husarenofficier, "es ist der beste Reiter in unserer Armee."

Wie gefällt Ihnen aber die Universität? Fürwahr, ein herrliches Gebäude! Nur Schade, die
wenigsten Hörsäle sind geräumig, die meisten düster
und anfreundlich, und, was das Schlimmste ist, bei
vielen gehen die Fenster nach der Straße, und da
kann man schrägüber das Opernhaus bemerken. Wie nufs der arme Bursche auf glühenden Kohlen
sitzen, wenn die ledernen, und zwar nicht saffianoder maroquinledernen, sondern schweinsledernen
Witze eines langweiligen Docenten ihm in die
Ohren dröhnen, und seine Augen unterdessen auf
ber Straße schauspiel der leuchtenden Equipagen, ber vorüberziehenden Soldaten, ber dahin hüpfenden Mnmphen und der bunten Menschenwoge, die sich nach dem Opernhause wälzt. Wie muffen dem armen Burfchen die 16 Grofchen in der Tafche brennen, wenn er benft: Diese glücklichen Menschen sehen gleich die Ennife als Scraphin, oder die Milber als Iphigeneia. "Apollini et Musis" steht auf bem Opernhause, und der Musensohn follte drauß bleiben? Aber feben Gie, das Rolleginm ift eben ausgegangen, und ein Schwarm Studenten ichlendert nach den Linden. "Gehen denn fo viele Philifter ins Rollegium?" fragen Gie. Still, ftill, Das find feine Philister. Der hohe Hut à la Bolivar und der ilberrock à l'Anglaise machen noch lange nicht den Philister. Eben so wenig wie die rothe Müte und ber Flausch ben Burschen macht. Gang im Roftum des Lettern geht hier mancher sentimentale Barbier= gesell, mancher ehrgeizige Laufjunge und mancher hochherzige Schneider. Es ift dem anftändigen Bur= ichen zu verzeihen, wenn er mit solchen Gerren nicht gern verwechselt sein möchte. Rurlander sind wenige hier. Desto mehr Polen, über 70, die sich meistens burichifoje tragen. Diese haben obige Berwechselung nicht zu befürchten. Man ficht's biefen Gefichtern gleich an, dass feine Schneiberseele unterm Flausche fitt. Biele Diefer Sarmaten fonnten ben Sohnen Seine's Berte, Bb. XIII.

Hermann's und Thusnelda's als Mufter von Liebenswürdigkeit und edelm Betragen dienen. Es ift wahr. Wenn man fo viele Berrlichkeiten bei Fremden ficht, gehört wirklich eine ungeheure Dofis Patriotismus dazu, fich noch immer einzubilden: das Bortrefflichste und Röftlichste, was die Erde trägt, fei ein — Deutscher! Zusammenleben ist wenig unter ben hiesigen Studierenden. Die Landsmannschaften find aufgehoben. Die Berbindung, die unter bem Mamen "Arminia" aus alten Anhängern ber Burschenschaft bestand, soll ebenfalls aufgelöft sein. Wenige Duelle fallen jett vor. Gin Duell ift fürglich fehr unglücklich abgelaufen. Zwei Mediciner, Liebschütz und Febus, geriethen im Rollegium der Semiotif in einen unbedeutenden Streit, ba Beide gleichen Anspruch machten an den Sit No. 4. Sie mussten nicht, daß es in diesem Auditorium zwei mit No. 4 bezeichnete Site gab; und Beide hatten Diese Nummer vom Professor erhalten. "Dummer Junge!" rief der Gine, und der leichte Wortwechsel war geendigt. Sie schlugen sich ben andern Tag, und Liebschütz rannte fich ben Schläger feines Begners in den Leib. Er ftarb eine Biertelftunde barauf. Da er ein Bude war, wurde er von seinen akade= mischen Freunden nach dem judischen Gottebacker

gebracht. Febus, ebenfalls ein Bude, hat die Flucht ergriffen, und

Aber ich sehe, Sie hören schon nicht mehr, was ich erzähle, und ftaunen die Linden an. Ja, Das find die berühmten Linden, wovon Sie fo Biel ge hört haben. Mich durchschauert's, wenn ich deute: auf diefer Stelle hat vielleicht Leffing geftanden, unter diefen Bäumen war der Lieblingsspaziergang fo vieler großer Manner, die in Berlin gelebt; hier ging ber große Fritz, hier mandelte - Er! Aber ist die Gegenwart nicht auch herrlich? Es ist just Bwölf, und die Spaziergangszeit ber ichonen Welt. Die geputte Menge treibt fich die Linden auf und ab. Sehen Sie dort den Elegant mit zwölf bunten Beften? Boren Gie die tieffinnigen Bemerkungen, die er seiner Donna gulispelt? Riechen Sie die toftlichen Pomaden und Effenzen, womit er parfümiert ift? Er fixiert Sie mit ber Lorgnette, lächelt und träuselt sich die Haare. Aber schauen Sie die schönen Damen! Welche Geftalten! 3ch werbe poetisch!

Ba, Freund, hier unter ben Linden Ranust bu bein Berg erbaun, Bier tannst bu beisammen finden Die allerschönften Fraun.

Sie blühn so hold und minnig Im farbigen Seidengewand; Ein Tichter hat sie sinnig Wandelnde Blumen genannt.

Welch schöne Federhüte! Welch schöne Türkenshawls! Welch schöne Wangenblüthe! Welch schwanenhals!

Rein, Diese bort ift ein wandelndes Paradies, ein wandelnder Himmel, eine mandelnde Celigfeit. Und diefen Schöps mit dem Schnaugbarte fieht fie fo gartlich an! Der Rerl gehört nicht zu den leuten, die das Bulver erfunden haben, sondern zu Denen, die es gebrauchen, d. h. er ist Militär. Gie mun= dern sich, dass alle Männer hier plöglich stehen bleiben, mit der Band in die Hofentasche greifen und in die Bohe schauen? Mein Lieber, wir stehen just vor der Afademienhr, die am richtigften geht von allen Uhren Berlin's, und jeder Vorübergehende verfehlt nicht, die seinige darnach zu richten. Es ift ein possierlicher Anblick, wenn man nicht weiß, bas bort eine Uhr steht. In diesem Gebäude ist auch die Singafademie. Gin Billett fann ich Ihnen nicht verschaffen; der Vorsteher derselben, Professor Belter,

foll bei folden Gelegenheiten nicht fonderlich zuvor= fommend fein. Doch betrachten Gie die fleine Brunette, die ihnen so vielverheißend zulächelt. Und einem folden niedlichen Ding wollten Gie eine Art Bundezeichen umhängen laffen? Wie fie allerliebst bas Lodenföpfchen schüttelt, mit ben kleinen Füßchen trippelt, und wieder lächelnd die weißen Bahnchen zeigt. Gie mufe es Ihnen angemerkt haben, dass Sie ein Fremder find. Welch eine Menge befternter Berren! Welch eine Ungahl Orden! Wenn man fich einen Rod anmeffen läfft, fragt ber Schneider: "Mit ober ohne Ginschnitt (für den Orden)?" Aber Halt! Sehen Sie das Bebande an der Ecfe der Charlotten= ftrage? Das ift das Café Royal! Bitte, lafft uns hier einkehren, ich kann nicht gut vorbeigeben, ohne einen Augenblick hineinzuschen. Gie wollen nicht? Doch beim Umtehren muffen Sie mit hinein. Bier schrägüber sehen Sie bas Hôtel de Rôme, und hier wieder sinks das Hôtel de Pétersbourg, die zwei angeschenften Gafthöfe. Nahebei ift bie Ronbitorei von Teichmann. Die gefüllten Bonbons find hier die besten Berlin's; aber in den Ruchen ist zu viel Butter. Wenn Gie für 8 Grofden ichlecht gu Mittag effen wollen, fo gehen Gie in die Reftauration neben Teichmann auf die erfte Ctage. Bet sehen Sie mal rechts und links. Das ift die große

Friedrichsftrage. Wenn man diefe betrachtet, fann man sich die 3dee der Unendlichkeit veranschaulichen. Yafft uns hier nicht zu lange fteben bleiben. Sier befommt man ben Schnupfen. Es weht ein fataler Zugwind zwischen bem Hallischen und dem Oranienburger Thore. Hier links drängt fich wieder das Bute; hier wohnt Sala Tarone, hier ift das Café de Commerce, und hier wohnt - Jagor! Gine Sonne fteht über diefer Paradiefespforte. Treffendes Symbol! Welche Gefühle erregt diese Sonne in dem Magen eines Gourmands! Wiehert er nicht bei ihrem Anblick wie das Rofs des Darius Suftafpis? Aniet nieder, ihr modernen Peruaner, hier wohnt - Jagor! Und bennoch, diese Sonne ist nicht ohne Fleden. Wie zahlreich auch die seltenen Delitateffen sind, die hier auf der täglich neu gedruckten Racte angezeigt stehen, fo ift die Bedienung doch oft fehr langfam, nicht selten ift ber Braten alt und gabe, und die meisten Gerichte finde ich im Café Royal weit schmachafter zubereitet. Aber ber Wein? D, wer boch den Säckel des Fortunatus hätte! - Wollen Sie die Augen ergötzen, fo betrachten Sie die Bil= ber, die hier im Glaskaften des Jagor'ichen Barterre ausgestellt sind. Sier hängen neben einander die Schauspielerin Stich, der Theolog Neander und ber Biolinist Boucher. Wie die Holde lächelt! D faben

Sie fie als Julie, wenn fie dem Pilger Romeo ben erften Aufs erlaubt. Mufit find ihre Worte:

Grace is in all her steps, heaven in her eye, In every gesture dignity and love.

(Milton.)

Wie ficht Neander wieder zerftreut aus! Er benft gewiss an die Gnostifer, an Basilides, Balen= tinus, Barbejanes, Karpofrates und Marfus. Bouder hat wirklich eine auffallende Uhnlichkeit mit dem Raiser Napoleon. Er nennt sich Rosmopolit, Co= frates der Biolinisten, scharrt ein rasendes Beld zusammen, und neunt Berlin aus Dankbarfeit la Capitale de la Musique. - Doch lafft uns schnell vorbeigehen; hier ist wieder eine Konditorei und hier wohnt Lebeufve, ein magnetischer Rame. Betrachten Gie die ichonen Gebaude, die auf beiden Seiten ber Linden stehn. Hier wohnt die vornehmste Welt Berlin's. Lafft uns eilen. Das große Saus links ift die Ronditorei von Juche. Bunderschön ift dort Alles deforiert, überall Spiegel, Blumen, Marcipanfiguren, Bergoldungen, furz die ausgezeichnetste Elegang. Aber Alles, was man bort genießt, ift am ichlechtesten und theuersten in Berlin. Unter den Konditormaaren ift wenig Auswahl, und das Meifte ift alt. Gin paar alte verschimmelte Zeitschrif= ten liegen auf bem Tifche. Und bas lange, aufwartende Fräulein ift nicht mal hübsch. Lafft uns nicht zu Fuchs gehen. Ich effe feine Spiegel und seidene Gardinen, und wenn ich Etwas für die Angen haben will, so gehe ich in Spontini's Cortez ober Olympia. - Hier rechts können Sie etwas Neues sehen. Sier werden Boulevards gebaut, wodurch die Wilhelmstraße mit der Luisenstraße in Berbindung gesett wird. Sier wollen wir ftille ftehn, und das Brandenburger Thor und die barauf stehende Biftoria betrachten. Erfteres murde von Langhans nach den Prophläen zu Athen gebaut, und besteht aus einer Rolonnade von zwölf großen dorischen Säulen. Die Göttin da oben wird Ihnen aus ber neuesten Geschichte genugsam bekannt sein. Die gute Frau hat auch ihre Schickfale gehabt; man fieht's ihr nicht an, der muthigen Wagenlenkerin. Lafft uns durchs Thor gehen. Was Sie jett vor sich sehen, ift der berühmte Thiergarten, in der Mitte die breite Chausse nach Charlottenburg. Auf beiden Seiten zwei koloffale Statuen, wovon die eine einen Apoll vorstellen möchte. Erzuiederträchtige, verftummelte Alöte. Man follte fie herunterwerfen; benn es hat fich gewifs schon manche schwangere Berlinerin bran verschen. Daher die vielen scheuflichen Gesichter, benen wir unter ben Linden begegnen. Die Polizei follte fich brein mischen.

Bett lafft uns umkehren, ich habe Appetit, und sehne mich nach dem Café Royal. Wollen Sie fahren? Hier gleich am Thore stehen Droschken. Co beißen unfere hiefigen Fiaker. Man gahlt 4 Grofchen Konrant für eine Person und 6 Gr. R. für zwei Personen, und der Kutscher fährt, wohin man will. Die Wagen find alle gleich, und die Rutscher tragen alle grane Mäntel mit gelben Aufschlägen. Wenn man just preffiert ift, ober wenn es entsetlich regnet, fo ift feine einzige von allen Droschken aufzutreiben. Doch wenn es schones Wetter ift, wie heute, oder wenn man sie nicht sonderlich nöthig hat, sieht man bie Drofchten haufenweis beifammen fteben. Lafit uns einsteigen. Schnell, Rutscher! Wie Das unter den Linden wogt! Wie Mancher läuft da herum, ber boch nicht weiß, wo er heut zu Mittag effen fann! Saben Sie die Idee eines Mittageffens begriffen, mein Lieber? Wer diefe begriffen hat, Der begreift auch das ganze Treiben der Menschen. Schnell, Rutscher! Was halten Sie von der Ilnfterblichkeit der Seele? Wahrhaftig, es ift eine große Erfindung, eine weit größere, als das Bulver. Was halten Sie von der Liebe? Schnell, Autscher! Richt mahr, es ist bloß das Befet der Attraftion? -Wie gefällt Ihnen Berlin? Finden Gie nicht, obichon bie Stadt neu, schon und regelmäßig gebaut ift, fo

macht fie doch einen etwas nüchternen Gindruck. Die Frau von Staël bemerkt fehr icharffinnig: "Berlin, cette ville toute moderne, quelque belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez sérieuse; on n'y apperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du caractère des habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement construites ne semblent destinées qu'aux rassemblements commodes des plaisirs et de l'industrie." Herr von Pradt fagt noch etwas weit Bi= fanteres. - Aber Gie hören fein Wort wegen bes Wagengeraffels. But, wir find am Ziel. Halt! Hier ift das Café Royal. Das freundliche Menschen= gesicht, das an ber Thure fteht, ift Benermann. Das nenne ich einen Wirth! Rein friechender Ragenbuckel, aber doch zuvorkommende Aufmerksamkeit; feines, gebildetes Betragen, aber boch unermüdlicher Dinsteifer, furz eine Prachtausgabe von Wirth. Lasst uns hincingehn. Gin schönes Lokal; vorn das splendideste Raffehaus Berlin's, hinten die schone Restauration. Gin Bersammlungsort eleganter, ge= bildeter Belt. Gie fonnen hier oft die intereffan= toften Menschen sehen. Bemerken Sie dort den großen breitschultrigen Mann im schwarzen Oberrod? Das ift der berühmte Cosmeli, der heut in London ift und morgen in Ispahan. Go stelle ich mir den Peter

Schlemihl von Chamiffo vor. Er hat eben ein Paradoron auf ber Bunge. Bemerten Gie ben großen Mann mit der vornehmen Miene und der hohen Stirne? Das ift der Bolf, der den Somer gerriffen hat, und der deutsche Berameter machen kann. Aber dort am Tisch das kleine bewegliche Mannden mit den ewig vibrierenden Gefichtsmufteln, mit den possierlichen und doch unheimlichen Geften? Das ift der Rammergerichtsrath Hoffmann, der den Rater Murr geschrieben, und die hohe feierliche Bestalt, die ihm gegenübersitt, ift der Baron von Lüttwitz, ber in ber Boffischen Zeitung die flaffische Recenfion des Raters geliefert hat. Bemerken Gie den Elegant, der sich so leicht bewegt, furlandisch lifpelt, und fich jett wendet gegen den hohen, ernft= haften Mann im grünen Oberrock? Das ift ber Baron von Schilling, ber im Mindener Sonntags= blatte "die lieben Teutsenkel" fo fehr touchiert hat\*).

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich mit Bezug auf diese Stelle veröffentlichte heine im "Bemerker" Nr. 9 (Beilage zum 85. Blatte des Berliner "Gesellschafter"), vom 29. Mai 1822, folgende Erklärung:

<sup>&</sup>quot;Mit Bebauern habe ich erfahren, daß zwei Auffätze von mir, überschrieben: "Briefe aus Berlin" (in Rr. 6, 7, 16 zc. des zum "Rheinisch-Bestf. Anzeiger" gehörigen "Kunstund Wissenschafteblattes") auf eine Art ausgelegt worden.

Der Ernsthaste ist der Dichter Baron von Maltig. Aber rathen Sie mal, wer diese determinierte Figur ist, die am Kamine steht? Das ist Ihr Antagonist Hartmann vom Rheine; hart und ein Mann, und zwar aus einem einzigen Eisengusse. Aber was kümmern mich alle diese Herren, ich habe Hunger. Garzon, la charte! Betrachten Sie mal diese Menge herrlicher Gerichte. Wie die Namen derselben melobisch und schmelzend klingen, as musie on the waters! Es sind geheime Zaubersormeln, die und das Geisterreich ausschließen. Und Champagner das

Berlin, ben 3. Mai 1822.

"Beinrich Beine."
Der Berausgeber.

bie dem Herrn Baron von Schilling verletzend erscheinen nunß; da es nie meine Absicht war ihn zu kränken, so erkläre ich hiermit, daß es mir herzlich leid ift, wenn ich zufälligerweise dazu Ansaß gegeben hätte; daß ich alles dahin Gehörige zurücknehme, und daß es bloß der Zusall war, wodurch jetzt einige Worte auf den Herrn Baron von Schilling bezogen werden konnten, die ihn nie hätten treffen können, wenn eine Stelle in jenem Briefe gedruckt worden wäre, die aus Delikatesse unterdrückt werden musste. Dieses kann der geehrte Nedakteur jener Zeitschrift bezeugen, und ich sühle mich verpslichtet, durch dieses freimützige Bekenntenis der Wahrheit allen Stoff zu Misverständnis und öffentlichem Keberkriege fortzuräumen.

bei! Erlauben Sie, daß ich eine Thräne der Rührung weine. Doch Sie, Gefühlloser, haben gar keinen
Sinn für alle diese Herrlichkeit, und wollen Neuigkeiten, armselige Stadtneuigkeiten. Sie sollen befriedigt werden. Mein lieber Herr Gans, was giebt
es Neues? Er schüttelt das graue ehrwürdige Haupt
und zuckt mit den Achseln. Wir wollen uns an das
kleine rothbäckige Männlein wenden; der Kerl hat
immer die Taschen voll Neuigkeiten, und wenn er
mal ansängt zu erzählen, so geht's wie ein Mühlrad. Was giebt's Neues, mein lieber Herr Kammermussikus?

Gar Nichts. Die neue Oper von Hellwig: "Die Bergknappen", soll nicht sehr angesprochen haben. Spontini komponiert jetzt eine Oper, wozu ihm Koreff den Text geschrieben. Er soll aus der preusisischen Geschichte sein. Auch erhalten wir bald Koreff's "Ancassin und Nicolette", wozu Schneider die Musit setzt. Letztere wird erst noch etwas zusammengestrichen. Nach Karneval erwartet man auch Bernhard Klein's "Dido", eine heroische Oper. Die Bohrer und Boucher haben wieder Koncerte angekündigt. Wenn der "Freischütz" gegeben wird, ist es noch immer schwer Billette zu erhalten. Der Bassist Fischer ist hier, wird nicht austreten, singt aber viel in Gesellsschaften. Graf Brühl ist noch immer sehr krant; er

hat fich bas Schluffelbein gerbrochen. Wir fürchteten schon, ihn zu verlieren, und noch fo ein Theaterintendant, der Enthusiast ift für deutsche Runft und Urt, mare nicht leicht zu finden gewesen. Der Tanger Antonini mar hier, verlangte 100 Louisd'or für jeden Abend, welche ihm aber nicht bewilligt murben. Moam Müller, ber Politifer, war ebenfalls hier; auch ber Tragodienverfertiger Houwald. Madame Woltmann ift mahrscheinlich noch hier; fie schreibt Memoiren. An den Reliefe ju Blücher's und Scharnhorft's Statuen wird bei Rauch immer noch gearbeitet. Die Opern, die im Karneval gegeben werben, ftehn in der Zeitung verzeichnet. Doftor Ruhn's Tragobie: "Die Damascener" wird noch biefen Winter gegeben. Wach ift mit einem Altarblatt beschäftigt, bas unfer König ber Giegestirche in Mostau schenken wird. Die Stich ift längft aus ben Wochen und wird morgen wieder in "Romeo und Bulie" auftreten. Die Caroline Fouque hat einen Roman in Briefen herausgegeben, wozu fie die Briefe des Belden und ber Bring Rarl von Medlenburg bie ber Dame Schrieb. Der Staatsfanzler erholt fich von seiner Rrantheit. Ruft behandelt ihn. Doktor Bopp ift hier angestellt als Professor ber orientalijden Sprachen, und hat vor einem großen Auditorium feine erfte Borlefung über bas Sansfrit

gehalten. Bom Brodhaufischen Konversationblatte werben hier noch bann und mann Blätter tonfisciert. Bon Gorres' neuester Schrift: "In Saden ber Rheinlande 2c. 2c." fpricht man gar Nichts; man hat fast feine Motiz bavon genommen. Der Bunge, ber seine Mutter mit bem Sammer tobtgeschlagen hat, war wahnfinnig. Die unstischen Umtriebe in Sinterponimern machen großes Aufschen. Soffmann giebt jest bei Willmanns in Frankfurt, unter bem Titel: "Der Floh", einen Roman heraus, der fehr viele politische Sticheleien enthalten foll. Professor Gubit beschäftigt sich noch immer mit Übersetungen aus dem Neugriechischen, und schneidet jett Vignetten ju dem "Feldzug Sumarom's gegen die Türken", ein Werk, welches ber Raiser Alexander als Bolksbuch für die Ruffen brucken läfft. Bei Chriftiani hat C. E. Blum eben herausgegeben: "Klagelieder der Griechen", die viel Poefie enthalten. Der Rünftlerverein in der Alfademie ift fehr glänzend ausge= fallen, und die Ginnahme zu einem wohlthätigen Zwecke verwendet worden. Der Hofschauspieler Walter aus Karleruhe ist eben angekommen, und wird in "Staberle's Reiseabenteuer" auftreten. Die Reumann joll im Marg wieder herkommen, und die Stich alsbann auf Reisen geben. Bulins von Bog hat wieder ein Stud geschrieben: "Der neue Markt." Sein Luft spiel: "Quintin Messys" wird nächste Woche gegeben. Heinrich von Kleist's: "Prinz von Homburg" wird nicht gegeben werden. An Grillparzer ist das Manustript seiner Trilogie: "Die Argonauten", welsches er unserer Intendanz geschickt hatte, wieder zurück gesandt worden. Markör, ein Glas Wasser! Nicht wahr, der Kammermusikus Der weiß Neuigkeiten! An Den wollen wir uns halten. Er soll Westfalen mit Neuigkeiten versorgen, und was er nicht weiß, Das braucht auch Westfalen nicht zu wissen. Er geshört zu keiner Partei, zu keiner Schule, ist weder ein Liberaler, noch ein Romantiker, und wenn er etwas Medisantes sagt, so ist er so unschuldig dabei wie das unglückseige Rohr, dem der Wind die Worte entlocke: "König Midas hat Eselsohren!"

## Bweiter Brief.

Berlin, den 16. Märg 1822.\*)

[3hr iehr werthes Schreiben vom 2. Februar habe ich richtig erhalten, und ersah baraus mit Versynügen, dass mein erster Brief Ihren Beisall hat. Ihr leise angedeuteter Bunsch, bestimmte Persönslichkeiten nicht zu sehr hervortreten zu lassen, soll in etwa erfüllt werden. Es ist wahr, man kann mich leicht missverstehen. Die Leute betrachten nicht das Gemälde, das ich leicht hinssiziere, sondern die Figürchen, die ich hineingezeichnet, um es zu besleben, und glauben vielleicht gar, dass es mir um diese Figürchen besonders zu thun war. Aber man kann auch Gemälde ohne Figuren malen, so wie

<sup>\*)</sup> Ein Theil dieses Briefes ift bei bem ipateren Abstruck im zweiten Bande ber "Reisebilder", 1. Aufl., vom 1. Marg 1822 batiert.

Der Beransgeber.

man Suppe ohne Salg effen fann. Man fann verblümt fprechen, wie unfere Zeitungeschreiber. Wenn Sie von einer großen norddeutschen Macht reden, jo weiß Beber, bag Gie Preugen meinen. Das finde ich lächerlich. Es kommt mir vor, als wenn die Maften im Redoutenfaale ohne Gesichtslarven herumgingen. Wenn ich von einem großen norddeutschen Buriften fpreche, ber bas fchwarze haar fo lang als möglich von ber Schulter herabwallen läfft, mit frommen Liebesaugen gen Himmel schaut, einem Chriftuebilde ähnlich feben möchte, übrigene einen frangösischen Namen trägt, von frangösischer Abstammung ist, und boch gar gewaltig deutsch thut, fo miffen die Leute, wen ich meine. Ich werbe Alles bei feinem Ramen nennen; ich bente barüber wie Boileau. 3ch werbe auch manche Perfonlichkeit schilbern; ich fümmre mich wenig um ben Tabel jener Leutchen, die fich im Lehnftuhle der Konvenieng-Korrespondeng behaglich schaufeln, und jederzeit liebreich ermahnen: "Lobt une, aber fagt nicht, wie wir aussehn."

Ich habe es längst gewusst, daß eine Stadt wie ein junges Mädchen ist, und ihr holdes Angessicht gern wieder sieht im Spiegel fremder Korresspondenz. Aber ich hätte nie gedacht, daß Berlin bei einem solchen Bespiegeln sich wie ein altes Weib,

wie eine echte Klatschliese gebärden würde. Ich machte bei dieser Gelegenheit die Bemerkung: Berlin ist ein großes Krähwinkel.

3ch bin heute fehr verdriefilch, murrifch, argerlich, reizbar; der Missmuth hat der Phantafie den Hemmichuh angelegt, und fämmtliche Wite tragen ichwarze Trauerflore. Glauben Sie nicht, dass etwa eine Weiberuntreue die Urfache sei. Ich liebe die Weiber noch immer; als ich in Göttingen von allem weiblichen Umgange abgeschlossen war, schaffte ich mir wenigstens eine Kate an; aber weibliche Untreue fonnte nur noch auf meine Lachmusteln wirfen. Glauben Sie nicht, daß etwa meine Gitelfeit schmerg= lich beleidigt worden sei; die Zeit ist vorbei, wo ich des Abends meine Haare mühsam in Papillotten zu drehen pflegte, einen Spiegel beständig in der Tasche trug, und mich 25 Stunden des Tages mit bem Anüpfen der Halsbinde beschäftigte. Denten Gie auch nicht, dass vielleicht Glaubensstrupel mein zartes Gemuth qualend bennruhigten; ich glaube jest nur noch an den pythagoräischen Lehrsatz und ans fönigt. preuß. Landrecht. Nein, eine weit vernünftigere Ilrjache bewirft meine Betrübnis: mein fostlichster Freund, der Liebensmürdigfte der Sterblichen, Gugen von B., ist vorgestern abgereist! Das war der einzigste Mensch, in beffen Gesellschaft ich mich nicht

langweilte, der Einzige, dessen originelle Witze mich zur Lebensluftigkeit aufzuheitern vermochten, und in bessen sigen, ebeln Gesichtszügen ich deutlich sehen konnte, wie einst meine Seele aussah, als ich noch ein schönes reines Blumenleben führte und mich noch nicht besleckt hatte mit dem Hass und mit der Lüge.

Doch Schmerz bei Seite; ich nufs jetzt bavon sprechen, was die Leute singen und sagen bei uns an der Spree. Was sie klüngeln und was sie zünsgeln, was sie kichern und was sie klatschen, Alles sollen Sie hören, mein Lieber.

Boucher, der längst sein aller — aller — allerletztes Koncert gegeben, und jetzt vielleicht Warsschan oder Petersburg mit seinen Kunststücken auf der Violine entzückt, hat wirklich Recht, wenn er Berlin la capitale de la musique nennt. Es ist hier den ganzen Winter hindurch ein Singen und Klingen gewesen, das Einem fast Hören und Sehen vergeht. Ein Koncert trat dem andern auf die Ferse.

Wer nennt die Fiedler, nennt die Namen, Die gaftlich hier gusammenkamen?

Selbst von Sifpanien famen sie, Und spielten auf dem Schangerufte Bar manche ichlechte Melodie. Der Spanier war Escubero, ein Schüler Baillot's, ein wackerer Violinspieler, jung, blühend, hübsch, und bennoch kein Protegé der Damen. Sin ominöses Gerücht ging ihm voran, als habe das italiänische Messer ihn unfähig gemacht, dem schönen Geschlechte gefährlich zu sein. Ich will Sie nicht ermüden mit dem Aufzählen aller jener unsställischen Abendunterhaltungen, die uns diesen Winter entzückten und langweilten. Ich will nur erwähnen, dass das Koncert der Seidler drückend voll war, und dass wir jeht auf Dronet's Koncert gespannt sind, weil der junge Mendelssohn darin zum ersten Mase öffentlich spielen wird. —]

Haben Sie noch nicht Maria von Weber's "Freischütz" gehört? Nein? Unglücklicher Mann! Aber haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper das "Lied der Brautjungfern" oder [kurzweg] den "Jungfernkrauz" gehört? Nein? Glücklicher Mann!

Wenn Sie vom Hallischen nach dem Draniensburger Thore, und vom Brandenburger nach dem Königsthore, ja selbst wenn Sie vom Unterbaum nach dem Köpnicker Thore gehen, hören Sie jetzt immer und ewig dieselbe Melodie, das Lied aller Lieder: den "Zungsernkranz".

Wie man in der Goethe'schen Esegien den armen Britten von dem "Marlborough s'en va-t-en guerre" burch alle Länder verfolgt sieht, fo werde auch ich von Morgens früh bis spät in die Nacht verfolgt durch das Lied:

> Wir winden dir ben Jungfernkranz Mit veilchenblauer Seide; Wir führen dich zu Spiel und Tanz, Zu Lust und Hochzeitfreude.

## Chor:

Schöner, schöner, schöner grüner Jungfernkrang, Mit veilchenblauer Seide, mit veilchenblauer Seide!

> Lavendel, Myrt' und Thymian, Das wächst in meinem Garten. Wie lange bleibt der Freiersmann? Ich fann ihn faum erwarten!

## Chor:

Schöner, schöner, schöner u. f. w.

Bin ich mit noch so guter Laune des Morgens aufgestanden, so wird doch gleich alle meine Heitersteit fortgeärgert, wenn schon früh die Schulzugend, den "Jungfernfranz" zwitschernd, bei meinem Fenster vorbeizieht. Es dauert feine Stunde, und die Tochter meiner Wirthin steht auf mit ihrem "Jungfernfranz".

Ich höre meinen Barbier den "Zungfernfranz" die Treppe heraufsingen. Die kleine Wäscherin kommt "mit Lavendel, Mhrt' und Thymian". So geht's fort. Mein Kopf dröhnt. Ich kann's nicht aushalten, eile aus dem Hause, und werfe mich mit meinem Ürzer in eine Droschke. Gut, dass ich durch das Rädergerassel nicht singen höre. Bei \*\*\*li steig' ich ab. Ist's Fräulein zu sprechen? Der Diener läuft. "Ia." Die Thüre fliegt auf. Die Holde sitzt am Pianosorte, und empfängt mich mit einem süßen:

"Wo bleibt der schmucke Freiersmann? Ich kann ihn kann erwarten." —

Sie singen wie ein Engel! ruf' ich mit frampfshafter Freundlichkeit. "Ich will noch mal von vorne anfangen", lispelt die Gütige, und sie windet wieder ihren "Jungfernkranz", und windet, und windet, bis ich selbst vor unfäglichen Qualen wie ein Burm mich winde, bis ich vor Seelenangst aussrufe: "Hilf, Samiel!"

Sie müssen wissen, so heißt der böse Teind im "Freischützen"; der Jäger Kaspar, der sich ihm ergeben hat, ruft in jeder Noth: "Hiss, Samiel!" Es wurde hier Mode, in komischer Bedrängnis diesen Ausruf zu gebrauchen, und Boucher, der sich den Sokrates der Biolinisten neunt, hat einst sogar im

Koncerte, als ihm eine Violinseite sprang, laut ausgerufen: Hilf, Samiel!"

Und Samiel hilft. Die bestürzte Donna hält plötklich ein mit dem rädernden Gesange, und lispelt: "Was sehlt Ihnen?" Es ist pures Entzücken, ächze ich mit forciertem Lächeln. "Sie sind krank", lispelt sie, "gehen Sie nach dem Thiergarten, genießen Sie das schene Wetter und beschauen sie die schene Welt." Ich greife nach Hut und Stock, küsse der Ihnädigen die gnädige Hand, werse ihr noch einen schmachtenden Passionsblick zu, stürze zur Thür binaus, steige wieder in die erste, beste Droschke, und rolle nach dem Brandenburger Thore. Ich steige aus, und sause hinein in den Thiergarten.

Ich rathe Ihnen, wenn Sie mal her kommen, so verfäumen Sie nicht, an folden schönen Borsfrühlingstagen um biese Zeit, um halb Eins, in ben Thiergarten zu gehen.

Gehen Sie links hinein, und eilen Sie nach der Gegend, wo unserer seligen Luise von den Einswohnerinnen des Thiergartens ein kleines, einfaches Monument gesetzt ist. Dort pflegt unser König oft spazieren zu gehen. Es ist eine schöne, edle, ehrfurchtsgebietende Gestalt, die allen äußern Prunk verschmäht. Er trägt fast immer einen scheinlos grauen Mantel, und einem Tölpel habe ich weisgemacht, der König

muffe fich oft mit biefer Aleidung etwas behelfen, weil fein Garderobemeifter außer Pandes wohnt und nur felten nach Berlin fommt. Die ichonen Königskinder sieht man ebenfalls zu diefer Zeit im Thiergarten, fo wie auch ben gangen Bof und bie allernobelfte Nobleffe. Die fremdartigen Befichter find Familien auswärtiger Gefandten. Gin ober zwei Livrecbediente folgen ben eblen Damen in einiger Entfernung. Officiere auf ben ichonften Pferben galoppieren vorbei. 3ch habe felten ichonere Pferde gefehen, als hier in Berlin. Ich weide meine Mugen an bem Unblid ber herrlichen Reitergeftalten. Die Pringen unseres Hauses find barunter. Welch ein ichones, fraftiges Fürftengeschlecht! In biefem Stamme ift fein mifegestalteter, vermahrlofter Uft. In freudiger Lebensfülle, Muth und Boheit auf ben edlen Gefichtern, reiten bort die gwei altern Königsföhne vorbei. Bene ichone jugendliche Geftalt, mit frommen Gefichtegugen und liebeflaren Augen, ift der dritte Sohn des Königs, Pring Karl. Aber jenes leuchtende, majestätische Frauenbild, das mit einem buntglangenden Gefolge auf hohem Roffe vorbeifliegt, Das ist unfre — Alexandrine. Im braunen, fest anliegenden Reitkleide, ein runder Sut mit Wedern auf bem Saupte, und eine Gerte in ber Band, gleicht fie jenen ritterlichen Frauengestalten,

3

bie uns aus bem Zauberspiegel alter Märchen so lieblich entgegenleuchten, und wovon wir nicht entsicheiden können, ob sie Heiligenbilder sind oder Amazonen. Ich glaube, der Anblick dieser reinen Züge hat mich besser gemacht; andächtige Gefühle durchschauern mich, ich höre Engelstimmen, unsichtsbare Friedenspalmen fächeln, in meine Seele steigt ein großer Hymnus — da erklieren plöglich schnarzrende Harsensjaten, und eine Alteweiberstimme quäkt: "Wir winden dir den Jungsernkranz u. s. w."

Und nun den gangen Tag verläfft mich nicht das vermaledeite Lied. Die schönsten Momente verbittert es mir. Sogar wenn ich bei Tische fite, wird es mir vom Sänger Heinsius als Deffert vorgebudelt. Den ganzen Nachmittag werde ich mit "veilchenblauer Geibe" gewürgt. Dort wird ber "Bungfernkrang" von einem Lahmen abgeorgelt, hier wird er von einem Blinden heruntergefiedelt. Min Abend geht der Sput erst recht los. Das ist ein Flöten und ein Gröhlen und ein Fiftulieren und ein Gurgeln, und immer die alte Melodie. Das Rasparlied und der Jägerchor wird wohl dann und wann von einem illuminierten Studenten oder Fahnbrich zur Abwechselung in das Gesumme hineingebrüllt, aber der "Jungfernfrang" ift permanent; wenn der Eine ihn beendigt hat, fängt ihn der Andre wieder von vorn an; aus allen Häusern klingt er mir entgegen; Jeber pfeift ihn mit eigenen Bariationen; ja, ich glaube faft, die Hunde auf der Strafe bellen ihn.

Wie ein zu Tode gehetzter Rehbock lege ich Abends mein Haupt auf den Schoß der schönsten Borussin; sie streichelt mir zärtlich das borstige Haar, liipelt mir ins Chr: "Ich liebe dir, und deine La-wise wird dich noch immer jut sind", und sie streischelt und hätschelt so lange, dis sie glaubt, dass ich am Einschlummern sei, und sie ergreift leise die "Katharre" und spielt und singt die "Aravatte" aus Tankred: "Nach so viel' Leiden", und ich ruhe aus nach so viel Leiden, und liebe Bilder und Töne umgaukeln mich, — da weckt's mich wieder gewaltsiam aus meinen Träumen, und die Unglückselige singt: "Bir winden dir den Jungfernkranz—"

In wahnsinniger Berzweiflung reiße ich mich tos aus der lieblichsten Umarmung, eile die enge Treppe himmter, fliege wie ein Sturmwind nach Hause, werse mich knirschend ins Bett, höre noch die alte Köchin mit ihrem Jungsernkranze herumstrippeln, und hülle mich tieser in die Decke.

[Sie begreifen jett, mein Lieber, warum ich Sie einen glücklichen Mann nannte, wenn Sie jenes Lieb noch nicht gehört haben. Doch glauben Sie nicht, base die Melodie desselben wirklich schlecht sei. Im

Gegentheil, fie hat eben burch ihre Bortrefflichkeit jene Popularität erlangt. Mais toujours perdrix! Sie verstehen mich. Der gange "Freischütz" ift vor= trefflich, und verdient gewise jenes Intereffe, womit er jett in gang Deutschland aufgenommen wird. Sier ift er jetzt vielleicht schon zum breißigsten Male gegeben, und noch immer wird es erstaunlich schwer, gu einer Borftellung besselben gute Billette zu bekommen. In Wien, Dresben, hamburg macht er ebenfalls Furore. Dieses beweift hinlänglich, bafs man Unrecht hatte, zu glauben: als ob diefe Oper hier nur burch die antispontinische Partei gehoben worden fei. Antispontinische Partei? 3ch sehe, der Ausdruck befremdet Sie. Glauben Sie nicht, diese fei eine politische. Der heftige Parteifampf von Liberalen und Illtras, wie wir ihn in andern Sauptstädten sehen, fann bei une nicht jum Durchbruch fommen, weil die königliche Macht, kräftig und parteilos schlich= tend, in der Mitte fteht. Aber dafür schen wir in Berlin oft einen ergötlicheren Parteifampf, ben in ber Mufit. Baren Gie Enbe bes vorigen Sommers hier gewesen, hatten Gie es fich in ber Gegenwart verauschaulichen tonnen, wie einft in Paris ber Streit ber Gludiften und Picciniften ungefähr ausgeschen haben mag. — Aber ich febe, ich mufs hier etwas ausführlicher von ber hiefigen Oper fprechen; erftens,

weil fie doch in Berlin ein Sauptgegenftand ber Unterhaltung ift, und zweitens, weil Gie ohne nachfolgende Bemerfungen den Beift mancher Rotizen gar nicht faffen fonnen. Bon unfern Gangerinnen und Sängern will ich hier gar nicht fprechen. 3hre Upologien find ftercothp in allen Berliner Rorrefpon= bengartifeln und Zeitungerecenfionen; täglich lieft man: die Milber Bauptmann ift unübertrefflich. Die Schulz ift vortrefflich, und die Seidler ift trefflich. Genug, es ift unbestritten, bafs man die Oper hier auf eine erstaunliche Aunsthöhe gebracht hat, und dafe fie feiner andern beutschen Oper nachzustehen braucht. Ob Dieses durch die einsige Wirffamteit des verstorbenen Weber's geschehen ist, oder ob Ritter Spontini, nach dem Ausspruch seiner Unhänger, wie mit bem Schlag einer Zauberruthe alle bieje Herrlichkeit ins Leben hervorgerufen habe, mage ich fehr zu bezweifeln. Ich mage fogar zu glauben, bass die Leitung des großen Ritters auf einige Theile ber Oper höchst nachtheilig gewirft habe. Aber ich behaupte durchaus, dass seit der völligen Tremming der Oper vom Schanspiele und Spontini's unum= schräufter Beherrschung berfelben diese täglich mehr und mehr Schaden erleiden muß durch die natürliche Borliebe des großen Ritters für feine eignen großen Produkte und die Produkte verwandter oder

befreundeter Genies, und durch seine eben so natürliche Abneigung gegen die Musik solcher Komponisten, deren Geist den seinigen nicht anspricht oder dem seinigen nicht huldigt, oder gar — horribile dietu mit dem seinigen wetteisert.

Ich bin zu sehr Laie im Gebiete der Tonkunst, als dass ich mein eignes Urtheil über den Werth der spontinischen Kompositionen aussprechen dürfte, und Alles, was ich hier sage, sind bloß fremde Stimmen, die im Gewoge des Tagesgesprächs besonders hörbar sind.

"Spontini ist der größte aller lebenden Komponisten. Er ist ein musikalischer Michel Angelo. Er hat in der Musik neue Bahnen gebrochen. Er hat ausgesührt, was Gluck nur geahnet. Er ist ein großer Mann, er ist ein Genie, er ist ein Gott!" So spricht die spontinische Partei, und die Wände der Palkäste schallen wieder von dem unmäßigen Vobe. — Sie müssen nämlich wissen, es ist die Noblesse, die besonders von Spontinis Musik angesprochen wird und Demselben ausgezeichnete Zeichen ihrer Gunst angedeihen lässt. An diese edlen Gönner lehnt sich die wirkliche spontinische Partei, die natürsticher Weise aus einer Menge Menschen besteht, die dem vornehmen und legitimen Geschmacke blindlings hutdigt, aus einer Wenge Enthussaften für das Unse

tändische, aus einigen Komponisten, die ihre Minst gern auf die Bühne brächten, und endlich aus einer Handvoll wirklicher Berehrer.

Worans ein Theil der Gegenpartei besteht, ift wohl leicht zu errathen. Biele sind auch dem guten Ritter gram, weil er ein Welscher ist. Andre, weil sie ihn beneiden. Wieder Andre, weil seine Musit nicht deutsch ist. Aber endlich der größte Theil sieht in seiner Mensit nur Paufen- und Trompetenspektatel, schallenden Bombast und gespreizte Unnatur. Hierzu tam noch der Unwille Vieler — — —

Zest, mein Lieber, können Sie sich den Lärm erklären, der diesen Sommer ganz Berlin erfüllte, als Spontini's "Olympia" auf unstrer Bühne zuerst erschien. Haben Sie die Musik dieser Oper nicht in Hamm hören können? An Pauken und Posaunen war kein Mangel, so daß ein Wişkling den Vorschlag machte, im neuen Schauspielhause die Haltbarkeit der Mauern durch die Musik dieser Oper zu probieren. Sin anderer Wişkling kam eben aus der brausenden "Olympia", hörte auf der Straße den Zapsenstreich trommetn, und rief, Athem schöpfend: "Endlich hört man doch sanste Musik!" Ganz Berlin witzelte über die vielen Posaunen und über den großen Elephanten in den Prachtauszügen dieser Oper.

Die Tanben aber waren gauz entzückt von so vieler Herrlichkeit, und versicherten, das sie diese schöne dicke Musik mit den Händen fühlen konnten. Die Enthusiasten aber riefen: "Hosianna! Spontini ist selbst ein musikalischer Elephant! Er ist ein Posannenengel!"

Rurg barauf fam Karl Maria von Weber nach Berlin, sein "Freischütz" wurde im neuen Thea= ter aufgeführt und entzückte bas Bublifum. Best hatte die antispontinische Partei einen festen Punkt, und am Abend der erften Vorstellung seiner Oper wurde Weber aufs herrlichste gefeiert. In einem recht ichonen Gedichte, bas ben Doftor Förster gum Berfaffer hatte, hieß es vom Freischützen: "er jage nach edierm Wilde, als nach Elephanten." Weber ließ sich über diesen Ausbruck den andern Tag im Intelligenzblatte fehr fläglich vernehmen, und fajolierte Spontini und blamierte den armen Förster, der es doch so gut gemeint hatte. Weber hegte damals die Hoffnung, hier bei der Oper angestellt zu werden, und würde fich nicht fo unmäßig bescheiden gebärdet haben, wenn ihm schon damals alle hoffnung des Hierbleibens abgeschnitten gewesen ware. Weber ver= ließ uns nach der dritten Borftellung feiner Oper, reiste nach Dresten gurud, erhielt bort einen glanzenden Ruf nach Raffel, wies ihn gurnte, birigierte

wieder vor wie nach die Tresdner Sper, wird bort einem guten General ohne Soldaten verglichen, und ift jetzt nach Wien gereift, wo eine neue komische Sper von ihm gegeben werden soll. — Über den Werth des Textes und der Musik des Freischützen verweise ich Sie auf die große Recension desselben vom Professor Gubitz im "Gesellschafter". Dieser geistreiche und scharssinnige Kritiker hat das Berdienst, dass er der Erste war, der die romantischen Schönsheiten dieser Sper aussührlich entwickelte und ihre großen Triumphe am bestimmtesten voraussagte.

Weber's Außere ist nicht sehr ansprechend. Aleine Statur, ein schlechtes Untergestell und ein langes Gesicht ohne sonderlich augenehme Züge. Aber auf diesem Gesichte liegt ganz verbreitet der sinnige Ernst, die bestimmte Sicherheit und das ruhige Wollen, das uns so bedeutsam anzieht in den Gesichtern altdeutscher Meister. Wie kontrastiert dagegen das Außere Spontini's! Die hohe Gestalt, das tiesliegende dunkle Flammenauge, die pechschwarzen Locken, von welchen die gesurchte Stirne zur Hälfte bedeckt wird, der halb wehnuthige, halb stolze Zug um die Lippen, die brütende Wildheit dieses gelblichen Gesichtes, worin alle Leidenschaften getobt haben und noch toben, der ganze Kopf, der einem Kalabresen zu gehören scheint, und der dennoch schön und ebel

genannt werben muss: — Alles lässt uns gleich ben Mann erkennen, aus bessen Geiste die "Bestalin", "Cortez" und "Olympia" hervorgingen.

Bon den hiesigen Komponisten erwähne ich gleich nach Spontini unfern Bernhard Klein, der fich schon längst durch einige schöne Rompositionen rühmlichst bekannt gemacht hat, und beffen große Oper "Dido" vom gangen Publifum mit Schnsucht erwartet wird. Dieje Oper foll, nach bem Ausspruche aller Kenner, benen ber Romponist Einiges baraus mittheilte, die wunderbarften Schönheiten enthalten und ein geniales deutsches Nationalwerk sein. Klein's Musik ist gang originell. Sie ist gang verschieden von der Minfit der oben besprochenen zwei Meister, fowie neben den Gefichtern Derfelben das heitere, angenehme, lebensluftige Gesicht des gemüthlichen Rheinländers einen auffallenden Kontrast bildet. Rlein ift ein Rölner und fann als ber Stolz feiner Vaterstadt betrachtet werden.

G. A. Schneider darf ich hier nicht übergehn. Nicht als ob ich ihn für einen so großen Komposnisten hielte, sondern weil er als Komponist von Koreff's "Aucassin und Nicolette" vom 26. Februar bis auf diese Stunde ein Gegenstand des öffentlicher Gesprächs war. Wenigstens acht Tage lang hörte man von Nichts sprechen, als von Koreff und Schneider,

und Schneider und Koreff. hier franden geniale Dilettanten und riffen die Masif herunter; dort stand ein Saufen schlechter Boeten und schulmeisterte ben Text. Was mich betrifft, jo amufierte mich diese Oper gang außerordentlich. Dich erheiterte das bunte Marchen, das der kunftbegabte Dichter fo lieblich und findlich ichlicht entfaltete, mich ergötte ber anmuthige Kontraft vom ernsten Abendlande und dem heitern Drient, und wie die verwunderlichsten Bilber in loser Berknüpfung abenteuerlich bahingautel= ten, regte fich in mir der Beift der blühenden 920= mantit "). - Es ift immer ein ungeheurer Speftakel in Berlin, wenn eine neue Oper gegeben wird, und hier fam noch der Umstand hingu, dass der Musifdirektor Schneider und der Geheimrath Ritter Koreff jo allgemein befannt find. Lettern verlieren wir bald, da er sich schon längst zu einer großen Reise ins Ausland porbereitet. Das ift ein Berluft für unsere Stadt, da diefer Mann sich auszeichnet durch gesellige Tugenden, angenehme Persönlichkeit und Großartigfeit der Gesimming.

Was man in Berlin fingt, Das wiffen Sie jest, und ich fomme zur Frage: Was fpricht man

<sup>\*)</sup> Bergt. das Sonett an 3 F. Koreff, Band XV. Der Heranogeber.

in Berlin? - 3ch habe vorfätzlich erft vom Gingen gesprochen, da ich überzeugt bin, dass die Menichen erft gefungen haben, ehe fie sprechen lernten, to wie die metrische Sprache der Profa voranging. Wirklich, ich glaube, dass Adam und Eva fich in ichmelzenden Adagios Liebeserklärungen machten und in Recitativen ausschimpften. Db Abam auch zu letztern den Takt schlug? Wahrscheinlich. Dieses Taftichlagen ift bei unferm Berliner Bobel burch Tradition noch geblieben, obichon bas Singen babei außer Gebrauch fam. Wie die Ranarienvögel gwit= icherten unsere Ureltern in den Thälern Raschemir's. Wie haben wir uns ausgebildet! Db die Bogel einst ebenfalls zum Sprechen gelangen werden? Die Hunde und die Schweine find auf gutem Wege; ihr Bellen und Grunzen ift ein Übergang vom Singen zum ordentlichen Sprechen. Erstere werden reden Die Sprache von Dc, die andern die Sprache von Dui. Die Baren sind gegen uns übrige Deutsche in der Rultur noch fehr gurudgeblieben, und obichon fie in der Tangfunst mit uns wetteifern, so ift ihr Brummen, wenn wir es mit andern beutschen Mund= arten vergleichen, durchaus noch feine Sprache zu nennen. Die Efel und die Schafe hatten es einst ichon bis zum Sprechen gebracht, hatten ihre flaffifche Literatur, hielten vortreffliche Reben über bie reine Eschaftigkeit im geschlossenen Hammelthume, über die Idee eines Schafskopfs und über die Herrlichteit des Altböckischen. Aber wie es nach dem Kreistauf der Dinge zu geschehen pflegt, sie sind in der Kultur wieder so tief gesunken, daß sie ihre Sprache verloren, und bloß das gemüthliche "I-A" und das kindlich fromme "Bäh" behielten.

Wie komme ich aber vom 3-A der Langohrigen und vom Bah der Didwolligen zu den Werfen von Sir Walter Scott? Denn von Diesen must ich jetzt fprechen, weil gang Berlin davon fpricht, weil fie ber "Bungfernfrang" ber Lesewelt sind, weil man fie überall lieft, bewundert, befrittelt, herunterreißt und wieder lieft. Bon der Grafin bis jum Rahmadchen, vom Grafen bis zum Laufjungen lieft Alles die Romane des großen Schotten; besonders unfre gefühlvollen Damen. Diefe legen fich nieder mit "Baverlen", stehen auf mit "Robin dem Rothen", und haben den gangen Tag den "Zwerg" in den Fingern. Der Roman "Kenilworth" hat gar be= sonders Furore gemacht. Da hier fehr Wenige mit vollkommener Renntnis des Englischen gesegnet find, so must fich der größte Theil unserer Lesewelt mit frangöfischen und deutschen Übersetzungen behelfen. Daran fehlt es auch nicht. Bon dem letten Scott'= ichen Roman: "Der Pirat" find vier Übersetzungen

auf einmal angefündigt. Zwei davon fommen hier heraus; die der Frau von Montenglant bei Schle= finger, und die des Doftor Spiefer bei Duncker und Sumblot. Die britte Übersetjung ift bie von Pot in Hamburg, und die vierte wird in ber Tafchen= ausgabe ber Gebr. Schumann in Zwickau enthalten fein. Dafe es bei folchen Umftanden an einiger Reibung nicht fehlen wird, ift vorauszusehen. Frau von Hohenhausen ist jett mit der Übersetzung des Scott'schen "Ivanhoe" beschäftigt, und von der trefflichen Übersetzerin Byron's können wir auch eine treffliche Übersetzung Scott's erwarten. Ich glaube fogar, bafe biefe noch vorzüglicher ausfallen wird, da in bem fauften, für reine Ideale empfäng= lichen Gemuthe ber schönen Frau die frommig hei= tern, unverzerrten Geftalten bes freundlichen Schotten fich weit flarer abspiegeln werden, als bie buftern Söllenbilder des murrischen, herzfranken Englanders. In feine schönern und gartern Bande fonnte die ichone, garte Rebeffa gerathen, und bie gefühlvolle Dichterin braucht hier nur mit dem Bergen zu überfeten.

Auf eine ausgezeichnete Beise wurde Scott's Name fürzlich hier geseiert. Bei einem Feste war eine glänzende Masterade, wo die meisten Helben der Scott'schen Romane in ihrer charafteristischen

Außerlichkeit erschienen. Bon diefer Festlichkeit und Diefen Bilbern fprach man hier wieder acht Tage lang. Besonders trug man sich damit herum, dass ber Cohn von Walter Scott, ber fich just hier befindet, als schottischer Hochlander gekleidet und, gang wie es jenes Roftum verlangt, nacktbeinig, ohne Boien, bloß ein Schurz tragend, bas bis auf bie Mitte ber Lenden reichte, bei biefem glangenden Tefte paradierte. Diefer junge Mensch, ein englischer Sufarenofficier, wird hier fehr gefeiert und genießt hier den Ruhm feines Baters. — Wo find die Zöhne Schiller's? Wo find die Söhne unserer großen Dichter, die, wenn auch nicht ohne Hosen, boch vielleicht ohne Hemd herumgehn? Wo find unfre großen Dichter selbst? Still, still, Das ift eine partie honteuse.

Ich will nicht ungerecht sein und hier unerwähnt lassen die Berehrung, die man hier dem Namen Goethe zollt, — der deutsche Dichter, von dem man hier am meisten spricht. Aber, Hand aufs Herz, mag das seine, weltkluge Betragen unseres Goethe nicht das Meiste dazu beigetragen haben, dass seine äußere Stellung so glänzend ist und dass er in so hohem Maße die Affection unserer Großen genießt? Fern sei es von mir, den alten Herrn eines kleinlichen Charakters zu zeihen. Goethe ist ein großer Mann in einem seidnen Rock. Am großartigsten hat er sich noch kürzlich bewiesen gegen seine kunstssimmigen Landsleute, die ihm im edlen Weichbilde Franksurt's ein Monument setzen wollten, und ganz Deutschland zu Geldbeiträgen aufforderten. Hier wurde über diesen Gegenstand erstaunlich viel disstutiert, und meine Wenigkeit schrieb folgendes mit Beisall beehrte Sonett:

Hört zu, ihr deutschen Männer, Mädchen, Frauen, Und sammelt Subskribenten unverdroffen; Die Bürger Frankfurt's haben jetzt beschlossen, Ein Ehrendenkmal Goethen zu erbauen.

"Zur Messzeit wird der fremde Krämer schauen," — So benken sie — "daß wir des Manns Genossen, Daß unserm Miste solche Blum' entsprossen, Und blindlings wird man uns im Handel trauen."

D, lasst dem Dichter seine Lorberreiser, Ihr Handelsherrn! Behaltet euer Geld. Ein Denkmal hat sich Goethe selbst gesetzt.

Im Windelnschnutz war er end, nah, doch jett Trennt end, von Goethe eine ganze Welt, End, die ein Flüsslein trennt vom Sachsenhäuser!

Der große Mann machte, wie bekannt ist, allen Diskuffionen baburch ein Ende, bafs er feinen Lands-

leuten mit der Erklärung, "er fei gar kein Frantfurter", das Frankfurter Burgerrecht zurüchschiefte.

Letzteres soll seitdem — um Franksurtisch zu sprechen — 99 Procent im Werthe gesunken sein, und die Franksurter Juden haben jetzt bessere Aussicht zu dieser schönen Acquisition. Aber — um wieder Franksurtisch zu sprechen — stehen die Rothschilde und die Bethmänner nicht längst al pari? Der Kausmann hat in der ganzen Welt dieselbe Religion. Sein Komptoir ist seine Kirche, sein Schreibpult ist sein Betstuhl, sein Memorial ist seine Vibel, sein Waarenlager ist sein Allerheiligstes, die Börsenglocke ist seine Betglocke, sein Gold ist sein Gott, der Kredit ist sein Glauben.

Ich habe hier Gelegenheit, von zwei Neuigkeiten zu sprechen: erstens von der neuen Börsenhalle, die nach dem Vorbilde der Hamburger eingerichtet ist und vor einigen Wochen eröffnet wurde, und zweitens von dem alten, neu aufgewärmten Projekte der Zudenbekehrung. Aber ich übergehe Beides, da ich in der neuen Halle noch nicht war, und die Juden ein gar zu trauriger Gegenstand sind. Ich werde freilich am Ende auf Dieselben zurücksommen müssen, wenn ich von ihrem neuen Kultus spreche, der von Berlin besonders ausgegangen ist. Ich kann es jetzt noch nicht, weil ich es immer versäumt habe, dem

neuen mosaischen Gottesdienste einmal beizuwohnen. Huch über die neue Liturgie, die ichon längft in ber Domfirche eingeführt und Hauptgegenstand bes Stadtgespräches ift, will ich nicht schreiben, weil fonft mein Brief zu einem Buche anschwellen wurde. Sie hat eine Menge Gegner. Schleiermacher neunt man als den vorzüglichsten. Ich habe unlängst einer seiner Predigten beigewohnt, wo er mit der Rraft cines Luther's sprach, und wo es nicht an verblümten Musfällen gegen die Liturgie fehlte. Ich mufe geftehen, feine sonderlich gottseligen Gefühle werden durch seine Predigten in mir erregt; aber ich finde mich im beffern Ginne baburch erbaut, erfräftigt und wie burch Stachelworte aufgegeißelt vom weichen Flaumenbette des schlaffen Indifferentismus. Diefer Mann braucht nur das ichwarze Kirchengewand abzuwerfen, und er steht da als Priefter der Wahrheit.

Ungemeines Aufsehen erregten die heftigen Aussfälle gegen die hiesige theologische Fakultät in der Anzeige der Schrift: "Gegen die De-Wette'sche Aktenssammlung" (in der Bossischen Zeitung) und in der Entgegnung auf die Erklärung der Fakultät (ebensdielbst). Als Verfasser jener Schrift nennt man allgemein Beckendorf. Aus weisen Feder jene Anzeige und Entgegnung gestossen ist, weiß man nicht genau. Finige nennen Kampz, Andere Beckendorf selbst, Ans

dere Klindworth, Andere Buchholz, Andere Andere. Die Hand eines gewandten Diplomaten ist in jenen Aufsätzen nicht zu verkennen. Wie man sagt ist Schleiers macher mit einer Entgegnung beschäftigt, und es wird dem gewaltigen Sprecher leicht werden, seinen Antasgonisten nieder zu reden. Dass die theologische Fakultät auf solche Angriffe antworten muß, versteht sich von selbst, und das ganze Publikum sieht mit gespannter Erwartung dieser großen Antwort entgegen.

Man ift hier fehr gespannt auf die zwei Gupplementbände jum Brodhausischen Konversations= lexifon, aus dem sehr natürlichen Grunde, weil sie, laut dem Inhaltsverzeichniffe der Anfündigung, die Biographien einer Menge öffentlicher Charaktere enthalten werden, die, theils in Berlin, theils im Auslande lebend, gewöhnliche Gegenstände der hiefigen Ronversation sind. So eben erhalte ich die erste Lieferung von 21 bis Bomg (ausgegeben den 1. März 1822), und falle mit Begierde auf die Artifel: Albrecht (Geh. Rabinettsrath), Alopans, Altenftein, Ancillon, Pring August (v. Preußen) 2c. 2c. Unter ben Ramen, die unsere dortigen Freunde interessieren möchten, nenne ich: Affum, Arnot, Begaffe, Bengenberg und Beugnot, der brave Frangoje, der den Bewohnern des Großherzothums Berg, trot feiner hafs= erregenden Stellung, fo manche ichone Beweise eines edeln und großen Charafters gegeben hat, und jett in Frankreich fo macker kämpft für Wahrheit und Recht.

Die Maßregeln gegen den Brockhaussischen Verslag sind noch immer in Wirksamkeit. Brockhaus war vorigen Sommer hier, und suchte seine Differenzen mit unserer Regierung auszugleichen. Seine Besmühungen müssen fruchtlos gewesen sein. — Brockshaus ist ein Mann von angenehmer Perfönlichkeit. Seine äußere Repräsentation, sein scharsblickender Ernst und seine seine Freimuthigkeit lassen in ihm jenen Mann erkennen, der die Wissenschaften und den Meinungskampf nicht mit gewöhnlichen Buchshändleraugen betrachtet.

Die griechischen Angelegenheiten sind hier, wie überall, tüchtig durchgesprochen worden, und das Griechenfeuer ist ziemlich erloschen. Die Jugend zeigte sich am meisten enthusiastisch für Hellas; alte vernünftigere Leute schüttelten die grauen Köpse. Gar besonders glühten und flammten die Philologen. Ex muß den Griechen sehr Viel geholsen haben, daß sie von unsern Aprtäen auf eine so poetische Weise erimert wurden an die Tage von Marathon, Salamis und Platäa. Unser Prosessor Zeune, der, wie der Optisus Amuel bemerkt, nicht allein eine Brille trägt, sondern auch Brillen zu beurtheilen weiß, hatte sich am meisten thätig gezeigt. Der Haupt-

mann Fabec, ber, wie Sie aus öffentlichen Blättern ersehn hatten, von hier aus, ohne viel' Tyrtäische Lieder zu singen, nach Griechensand gereist ist, soll dort ganz erstannliche Thaten verrichtet haben, und ist, um auf seinen Lorbern zu ruhen, wieder nach Deutschland zurückgekommen.

Es ist jett bestimmt, dass das Aleift'iche Schauipiel: "Der Pring von Homburg, oder die Schlacht bei Fehrbellin" nicht auf unserer Bühne erscheinen wird, und zwar, wie ich hore, weil eine eble Dame glaubt, dass ihr Ahnherr in einer unedeln Gestalt darin ericheine. Dieses Stück ist noch immer ein Erisapfel in unfern äfthetischen Gesellschaften. Was mich betrifft, jo ftimme ich bafür, dass es gleichsam vom Benius der Poefie felbst geschrieben ift, und dass es mehr Werth hat, als all' jene Farcen und Spettakelstücke und Houwald'iche Rühreier, die man uns täglich auftischt. "Unna Bolenn", die Tragodie des sehr talentvollen Dichters (Siehe, der sich jest just hier befindet, wird einstudiert. Herr Rellstab hat unferer Intendang ein Tranerspiel angeboten, bas ben Titel führen wird: "Karl ber Rühne von Burgund." Db biejes Stud angenommen worden, weiß ich nicht.

Es wurde hier Viel darüber geschwatzt, als man hörte, dass bei Willmans in Frankfurt der neue Soffmann'iche Roman: "Meister Floh und feine Besellen" auf Requisition unserer Regierung tonfis= ciert worden fei. Lettere hatte nämlich erfahren, das fünfte Rapitel dieses Romans perfiffliere die Kommission, welche die Untersuchung der demagogi= schen Umtriebe leitet. Dass unserer Regierung an folden Berfifflagen Wenig gelegen fei, hatte fie längft bewiesen, da unter ihren Augen hier in Berlin bei Reimer der Jean Paul'sche "Romet" mit Erlaubnis der Cenfur gedruckt wurde, und, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, in der Vorrede zum zweiten Theile diejes Romans die Umtriebe-Untersuchungen aufs beilloseste lächerlich gemacht werden. Bei unserm Soffmann mochte man aber höheren Ortes gegründetes Recht gehabt haben, einen ähnlichen Spaß übel zu nehmen. Durch das Zutrauen des Königs war der Kammergerichtsrath Hoffmann selbst Mitglied jener Untersuchungsfommission; er wenigstens durfte durch feine unzeitigen Späße bas Ansehn derfelben zu ichwächen juchen, ohne eine tadelhafte Unziemlichkeit zu begehen. Hoffmann ift daher jett zur Rechenichaft gezogen worden; "Der Floh" wird aber jest mit einigen Abanderungen gedruckt werden. Soffmann ist jest frank und leidet an einem schlimmen Dasenübel. - In meinen nächsten Briefen schreibe ich Ihnen vielleicht mehr noer diesen Schriftsteller, ben

ich zu fehr liebe und verehre, um schonend von ihm zu sprechen.

Berr von Savigny wird diesen Sommer In stitutionen lefen. Die Poffenreißer, die vorm Bran benburger Thor ihr Wesen trieben, haben schlechte Beichäfte gemacht und find längst abgereift. Blondin ift hier, und wird reiten und fpringen. Der Ropf. abichneider Schuhmann erfüllt die Berliner mit Berwunderung und Entjeten. Aber Bosto, Bosto, Bartolomeo Bosto follten Gie feben! Das ift ein echter Schüler Pinetti's! Der fann zerbrochene Uhren noch schneller furieren, als der Uhrmacher Labinsti, Der weiß die Karten zu mischen und Buppen tangen ju laffen! Echade, bafs ber Rerl feine Theologie studiert hat. Er ist ein ehemaliger italianischer Officier, noch sehr jung, männlich, fräftig, trägt anliegende Jacke und Hofen von schwarzem Seidenzeug, und, was die Hauptsache ift, wenn er seine Rünfte macht, find feine Urme fast gang entblößt. Beibliche Augen sollen sich an letztern noch weit mehr als an seinen Aunststücken erbauen. Er ist wirklich ein netter Kerl, Das mufs man gestehen, wenn man bie bewegliche Figur fieht im Scheine einiger fünfzi, langen Wachsterzen, die wie ein funkelnder Lichterwald por seinem, mit seltjamen Gauflerapparaten besetzten langen Tijde aufgepflanzt stehen. Er hat

jeinen Schauplatz vom Jagor'schen Saale nach bem englischen Hause verlegt, und ist noch immer mit erstaunlich vielem Zuspruche gesegnet.

3ch habe gestern im Café Royal den Kammer= mufifus gesprochen. Er hat mir eine Menge kleiner Rouigkeiten ergählt, wovon ich die wenigsten im Gedächtnis behielt. Berfteht fich, dass die meiften aus der musikalischen Chronique scandaleuse sind. Den 20. ist Prüfung bei. Dr. Stöpel, ber nach ber Logier'schen Methode Rlavierspielen und General= bass lehrt. Graf Brühl wird von seiner Krankheit bald gang hergestellt sein. Walter aus Karleruhe wird noch in einer neuen Posse: "Staberle's Sochzeit," auftreten. Berr und Madame Bolf geben jest Gaftrollen in Leipzig und Dresben. Michael Beer hat in Italien eine neue Tragodie geschrieben: "Die Bräute von Arragonien", und von Menerbeer wird jett in Mailand eine neue Oper gegeben. Spontini fomponiert jett Koreff's "Sappho". Mehrere Men= schenfreunde wollen hier eine Anstalt für verwahr= loste Anaben stiften, ähnlich der des Geheinrath Falf in Weimar. Cosmeli hat in ber Schüppel'ichen Buchhandlung "Sarmlose Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil Russlands und der Türkei" herausgegeben, die jo gang harmlos nicht fein follen, weil dieser originelle Kopf überall mit eignen Augen

die Dinge ficht, und bas Gefehene unverblümt und freifinnig ausspricht. Die Lefebibliotheken werden von Seiten der Polizei einer Revision unterworfen. und fie muffen ihre Kataloge einliefern; alle gang obicone Bücher, wie die meisten Romane von 211= thing, A. v. Schaden u. Dgl. werden weggenommen. Letterer, ber jett nach Prag gereist ist, hat so eben herausgegeben: "Licht= und Schattenseiten von Ber= lin", eine Brofchure, die viele Unwahrheiten ent= halten foll und vielen Unwillen erregt. Der Fabrifant Fritiche hat eine neue Art Wachelichter erfunden, die ein Drittel wohlfeiler find, als die gewöhnlichen. Auch für die nächste Ziehung der Prämien-Staats= schuldscheine werden bedeutende Geschäfte in Promeffen gemacht. Das Bankierhaus &. Lipke & Romp. hat allein schon beinahe 10000 Stück abgesett. Böttiger und Tieck werden hier erwartet. Die geist= reiche Fanny Tarnow lebt jest hier. Die neue Berliner Monatschrift ift feit Januar eingegangen. Der General Menu Menutuli hat aus Italien das Manuftript feines Reisejournals hergeschickt an den Prof. Ibeler, bamit Derfelbe es zum Druck befördere. Prof. Bopp, beffen Vorlefungen über das Sansfrit noch immer viel Aufschen erregen, schreibt jest ein großes Werk über allgemeine Sprachfunde. Ungefähr breißig Studenten, worunter fehr viele Bolen, find

wegen bemagogischer Umtriebe arretiert worden. Schadow hat ein Modell zu einer Statue des großen Friedrich's vollendet. Der Tod des jungen Schadow in Rom hat hier viel Theilnahme erregt. Wilhelm Schadow, der Maler, lieferte neulich ein vortreffliches Bild, die Pringeffin Wilhelmine mit ihren Rindern darftellend. Wilhelm Benfel wird erft diefen Mai nach Italien reisen. Rolbe ift beschäftigt mit ben Zeichnungen ber Glasmalereien für das Schlofs zu Marienburg. Schinkel zeichnet die Stizzen der Dekorationen zu Spontini's "Milton". Dieses ift eine schon alte Oper in einem Afte, die hier nächstens zum ersten Mal gegeben werden foll. Der Bildhauer Dieck arbeitet am Modell ber Statue des Glaubens, welche in einer von den beiden Rischen am Eingang bes Doms aufgestellt wird. Rauch ist noch immer beschäftigt mit ben Basreliefs zu Bulow's Statue; biefe und die schon fertige Statue Scharnhorst's werden an beiden Seiten des neuen Wachthauses (amifchen dem Universitätsgebände und dem Benghause) aufgestellt. - Die ständischen Arbeiten gehn, bem äußeren Anscheine nach, rasch vorwärts. Die Notabeln von Dit= und Westpreußen werden biefer Tage von unferer Regierung entlaffen, und alsdann durch die Notabeln unserer sächsischen Provinzen ersett werden. Die Notabeln der Rheinprovingen, jagt man, follen die Letten fein, die herberufen werden. Bon den Berhandlungen der Notabeln mit der Regierung erfährt man Nichts, da fie, wie man jagt, Juramenta silentii abgelegt haben. - Unfere Differenzen mit Beffen wegen Berletzung des Terri= torialrechts bei bem Pringeffinranbe in Bonn icheinen nicht beigelegt zu sein; es will sogar verlauten, als fei unfer Gesandter am Raffeler Sofe gurudberufen. - Es wird hier ein neuer fachfischer Befandte er= wartet. Der hiefige portugiesische Gefandte, Graf Lobran, ist jett befinitiv von seiner Regierung ent= laffen; ein neuer portugiefischer Befandte wird tag= lich erwartet. Unfer preußischer Gefandte für Por= tugal, Graf von Flemming, der Neffe des Staats= fanglers, ift noch immer hier. Unfere Gefandten bei bem fonigl. sächsischen und bei dem großherzoglich barmftädtischen Hofe, Berr von Bordan und Baron von Otterstädt, find ebenfalls noch hier. Gin neuer frangösischer Gesandte wird hier erwartet. - Bon ber Heirath des schwedischen Prinzen Osfar mit ber schönen Fürstin Glife Radziwill wird hier Biel gesprochen. Bon der Berbindung unseres Kronpringen mit einer beutschen Fürstentochter verlautet Richts weiter. Großen Festlichkeiten sieht man hier ent= gegen bei Gelegenheit der Vermählung der Pringeffin Allerandrine. Spontini fomponiert zu diesen Test=

lichkeiten: "Das Rosenfest in Kaschemir", worin zwei Elephanten erscheinen. - Die Affembleen bei ben Ministern sind jest geschloffen; die einzigen, die noch fortdauern, find die, welche Dienstags bei bem Fürsten Wittgenftein stattfinden. Unfer Staatsfangler befindet sich jetzt ganz hergestellt und ist theils hier, theils in Glienicke. - Bur Oftermeffe erscheinen: "Bahrbücher der tonigl. preuß. Universitäten". Der Bibliothefar Spiefer giebt das Festspiel: "Lalla Rooth" heraus. - Der Riefe, der auf der Königstraße zu feben war, ift jett auf der Pfaueninsel. - Devrient ift noch immer nicht gang bergestellt. Boucher und seine Frau geben jett Koncerte in Wien. Maria von Weber's neue Opern heißen: "Eurnanthe", Text von Belmine von Chegy, und: "Die beiden Bintos", Text von Hofrath Winkler. Bernhard Romberg ift hier.

Ach Gott! es ift eine schlimme Sache mit Notizenschreiben. Die wichtigsten darf man oft nicht
mittheilen, wenn man sie nicht verbürgen kann.
Kleine Klatschreien darf man ebenfalls nicht schreiben; erstens, weil sie oft zu tief in Familienverhältnisse eingreisen, und zweitens und hauptsächlich, weil
die, welche in Berlin am amüsantesten sind, oft in
der Provinz langweilig und läppisch klingen. Um
des lieben Himmels willen, was interessiert es die
Damen in Dülmen, wenn ich erzähle, dass jene

Tänzerin jetzt im Dualis sprechen könnte, und jener Lieutenant auffallend falsche Waden und Lenden trägt? Was kümmert's diese Damen, ob ich in jener Tänzerin eine oder zwei Personen annehme, und ob ich jenen Lieutenant aus zwei Orittel Watte und ein Orittel Fleisch, oder aus zwei Orittel Fleisch und ein Orittel Watte bestehen lasse? Was soll man endlich Notizen über Menschen schreiben, von denen man gar keine Notiz nehmen sollte?

Wie man diesen Winter hier lebte, lafft fich von selbst errathen. Das bedarf keiner besonderen Schilderung, da Winterunterhaltungen in jeder Resideng dieselben find. Oper, Theater, Roncerte, Uffem= bleen, Bälle, Thes (jowohl dansant als medisant), fleine Mafteraden, Liebhaberei-Romödien, große Rebouten u. f. w., Das find wohl unfre vorzüglichsten Abendunterhaltungen im Winter. Es ift hier ungemein viel geselliges Leben, aber es ift in lauter Feten zerriffen. Es ift ein Nebeneinander vieler fleiner Areise, die sich immer mehr zusammen zu ziehen, als auszubreiten suchen. Man betrachte nur die verschiedenen Balle bier; man follte glauben, Berlin bestände aus lauter Innungen. Der Bof und die Minister, das diplomatische Korps, die Civilbeamten, die Raufleute, die Officiere 2c. 2c., Alle geben fie eigene Balle, worauf nur ein zu ihrem Rreife gehö=

riges Personal ericheint. Bei einigen Ministern und Gefandten find die Affembleen eigentlich große Thes, die an bestimmten Tagen in der Woche ac= geben werden, und worans sich durch einen mehr oder minder großen Zusammenfluse von Baften ein wirklicher Ball entwickelt. Alle Balle der vornehmen Alaffe ftreben mit mehr oder minderm Glücke, den Sofballen ober fürstlichen Ballen ahnlich zu fein. Auf lettern herrscht jett fast im ganzen gebildeten Europa derselbe Ton, oder vielmehr, sie sind den Parifer Bällen nachgebildet. Folglich haben unfre hicfigen Bälle nichts Charakteristisches; wie verwun= berlich es auch oft ausschen mag, wenn vielleicht ein von seiner Bage lebender Seconde-Lieutenant und ein mit Läppchen und Geflitter mosaifartig auf= geputtes Kommissbrot-Fräulein sich auf solchen Bällen in entsetlich vornehmen Formen bewegen, und die rührend fümmerlichen Gesichter puppenspiel= mäßig kontrastieren mit dem angeschnallten, steifen Hoffothurn.

[Einen einzigen, allen Ständen gemeinsamen Ball giebt es hier seit einiger Zeit, nämlich die Substriptionsbälle, oder die scherzhaft "ummastierte Masteraden" genannten Bälle im Koncertsaale des weuen Schauspielhauses. Der König und der Hof beehren dieselben mit ihrer Gegenwart, Letterer eröffnet sie

gewöhnlich, und für ein geringes Entrée fann jeber anftändige Mensch baran Theil nehmen. Über biefe Balle und die Soffestlichteiten fpricht fehr schon die geist= und gemüthreiche Baronin Karoline Fouqué in ihren Briefen über Berlin, die ich wegen der Tiefe der Unschauung, die darin herrscht, Ihnen nicht genug empfehlen fann. Diejes Jahr fielen die Gub= ifriptionsbälle nicht fo glänzend aus, wie voriges Bahr, da fie damals noch den Reiz der Reuheit hatten. Die Balle der großen Staatsbeamten hin= gegen waren biefen Winter befonders brillant. Meine Wohnung liegt zwischen lauter Fürsten= und Mini= sterhotels, und ich habe defshalb oft des Abends nicht arbeiten fonnen vor all bem Wagengeraffel und Pferdegetrampel und garmen. Da war zuweilen die gange Strafe gesperrt von lauter Equipagen; bie ungähligen Laternchen ber Wagen beleuchteten bie galonierten Rothröcke, die rufend und fluchend dazwijchen herumliefen, und aus den Bel-Ctagefenftern des Hotels, wo die Mufit rauschte, goffen frustallene Kronleuchter ihr freudiges Brillantlicht.]

Wenig Schnee und folglich auch fast gar fein Schlittengeklingel und Peitschengeknall hatten wir dieses Jahr. Wie in allen [großen] protestantischen Städten, spielt hier Weihnachten die Hauptrolle in der großen Winterkomödie. Schon eine Boche vorher ist Alles

beschäftigt mit Ginfauf von Weihnachtsgeschenken. Alle Modemagazine und Bijouterie= und Quin= faillerie-Sandlungen haben ihre schönften Artikel wie unsere Stuter ihre gelehrten Renntniffe leuchtend ausgestellt; auf dem Schlossplate fteben eine Menge hölzerner Buden mit Bute, Saushal= tungs= und Spielsachen; und die beweglichen Ber= linerinnen flattern wie Schmetterlinge von Saben gu Laden, und faufen, und schwatzen, und ängeln, und zeigen ihren Geschmack, und zeigen sich selber den lauschenden Anbetern. Aber des Abends geht der Spaß erft recht los; bann fieht man unfere Solben oft mit der gangen respektiven Familie, mit Bater, Mutter, Tante, Schwesterchen und Brüderchen, von einem Konditorladen nach dem andern wallfahrten, als wären ce Paffionsstationen. Dort zahlen die lieben Leutchen ihre zwei Kourantgroschen Entréc, und beschen sich con amore die "Ausstellung", eine Menge Zucker- oder Dragee-Puppen, die, harmonisch neben einander aufgestellt, rings beleuchtet und von vier perspektivisch bemalten Wänden eingepfercht, ein hübsches Gemälde bilden. Der Sauptwit ift nun, daß diese Zuckerpuppchen zuweilen wirkliche, allge= mein befannte Berfonen vorstellen.

[Ich habe eine Menge dieser Konditorladen mit durchgewandert, da ich nichts Ergöglicheres kenne,

als unbemerft zuzuschauen, wie fich die Berlinerinnen freuen, wie dieje gefühlvollen Bufen vor Entzuden fturmisch wallen, und wie diese naiven Seelen himmelhoch aufjauchzen: "Ne, Des ift ichene!" Bei Fuche maren in der heurigen Ausstellung Bilber aus "Lalla Rooth", wie man fie vorig Bahr auf bem bekannten Soffeste im Schloffe fah. Es war mir unmöglich, von diefer Berrlichkeit bei Fuche Etwas ju feben, da bie holden Damenköpfchen eine undurchbringliche Mauer bildeten vor dem vierecfigen Bucker= gemalbe. 3ch will Gie nicht langweilen, mein Lie= ber, mit der Beurtheilung der Ausstellung bei allen Ronditoren; ber Rriegerath Rarl Müchler, ber, wie man fagt, Berliner Korrespondent in ber "Eleganten Welt" ift, hat bereits in biefem Blatte eine folche Reccension geliefert.

Bon den Redouten im Jagor'schen Saale lässt sich nichts Erhebliches sagen, außer dass bei denselben die schöne Ginrichtung getroffen ist: dass es Jedem, der sich dort zu Tode zu ennuhieren fürchtet, ganz unverwehrt bleibt, sich wieder zu entsernen.

Die Redouten im Opernhause sind sehr herrlich und großartig. Wenn Dergleichen gegeben werden, ist das ganze Parterre mit der Bühne vereinigt, und Das giebt einen ungeheuern Saal, der oben burch eine Menge ovaler Lampenleuchter erhellt wird. Diese

brennenden Rreife feben faft aus wie Sonneninfteme, die man in aftronomischen Rompendien abgebilbet findet, fie überraschen und verwirren das Auge des Hinaufschauenden, und gießen ihren blendenden Schimmer auf die buntscheckige, funkelnde Menschen= menge, die, faft die Musik überlarmend, tangelnd und hüpfend und drängend im Saale hin und her wogt. Jeder muß hier in einem Maftenanzuge er= scheinen, und Niemanden ift es erlaubt, unten im großen Tangfaale die Mafte vom Geficht zu nehmen. Ich weiß nicht, in welchen Städten Dieses auch der Fall wäre. Nur in den Gängen und in den Logen bes erften und zweiten Ranges barf man bie Larve ablegen. Die niedre Bolfeklaffe bezahlt ein kleines Entréc, und fann von der Galerie aus auf all diese Berrlichkeit herabschauen. In der großen könig= lichen Loge sieht man den Hof, größtentheils un= maffiert; dann und wann fteigen Glieder besfelben in den Saal hinunter und mifchen fich in die rauschende Maftenmenge. Diese besteht aus Menschen von allen Ständen. Schwer ist hier zu unterscheiben, ob ber Rerl ein Graf oder ein Schneider= gesell ist; an der äußern Repräsentation wurde Dieses wohl zu erkennen sein, nimmermehr an dem Anzuge.] Fast alle Männer tragen hier nur einfache scidene Dominos und lange Alapphüte. Diejes lafft

sich leicht aus dem großstädtischen Egoismus erklären. Beder will sich hier amüsieren und nicht als Charafstermasse Andern zum Amüsiement dienen. Die Damen sind aus demselben Grunde ganz einsach massiert, meistens als Fledermäuse. Sine Menge Femmes entretenues und Priesterinnen der ordinären Benus sieht man in dieser Gestalt herumslirren und Erswerdsintrigen anknüpsen. "Ich senne dir", flüstert dort eine solche Borbeislirrende. "Ich senne dir auch", sit die Antwort. "Ie te connais, deau masque", rust hier eine Chauve-souris einem jungen Wüstslinge entgegen. "Si tu me connais, ma belle, tu n'es pas grande chose", entgegnet der Bösewicht ganz saut, und die blamierte Donna verschwindet wie ein Wind.

Aber was ist baran gelegen, wer unter ber Maste steckt? Man will sich freuen, und zur Freude bedarf man nur Menschen. Und Mensch ist man erst recht auf dem Massenballe, wo die wächserne Larve unsre gewöhnliche Fleischlarve bedeckt, wo das schlichte Du die urgesellschaftliche Vertraulichseit herstellt, wo ein alle Ausprüche verhüllender Domino die schönste Gleichheit hervorbringt, und wo die schönste Freiheit herrscht — Massensreiheit. Für mich hat eine Redoute immer etwas höchst Ergötsliches. Wenn die Pausen donnern und die Trompeten ers

schmettern, und liebliche Floten- und Geigenftimmen lockend dazwischen tonen, dann stürze ich mich, wie ein toller Schwimmer, in die tosende, buntbeleuch= tete Menschenfluth, und tange, und renne, und scherze, und necke Jeden, und lache, und schwate, was mir in den Kopf kömmt. Auf der letten Redoute war ich besonders freudig, ich hätte auf dem Ropfe geben mögen, und wäre mein Todfeind mir in den Weg gekommen, ich hätte ihm gefagt: "Morgen wollen wir uns schießen, aber heute will ich dich recht herz= lich abküffen." Die reinste Luftigkeit ift die Liebe, Gott ift die Liebe, Gott ift die reinste Luftigfeit! "Tu es beau! tu es charmant! tu es l'objet de ma flamme! je t'adore, ma belle!" Das waren die Worte, die meine Lippen hundertmal umwillfürlich wiederholten. Und allen Leuten drückte ich die Hand, und zog vor allen hubsch den Sut ab; und alle Menschen waren auch so höflich ge= gen mich. Rur ein beutscher Jüngling wurde grob, und schimpfte über mein Nachäffen des welschen Babelthums, und donnerte im urteutonischen Bierbafe: "Auf einer teutschen Mummerei foll der Teut= iche Teutsch sprechen!" D beutscher Jüngling, wie finde ich dich und deine Worte sündlich und läppisch in solchen Momenten, wo meine Seele die gange Welt mit Liebe umfafft, wo ich Ruffen und Türken

jauchzend umarmen würde, und wo ich weinend hinsinken möchte an die Bruderbrust des gesesselten Afrikaners! Ich liebe Deutschland und die Deutschen; aber ich liebe nicht minder die Bewohner des ibrigen Theils der Erbe, deren Zahl vierzigmal größer ist, als die der Deutschen. Die Liebe giebt dem Menschen seinen Werth. Gottlob! ich bin also vierzigmal mehr werth, als Zene, die sich nicht aus dem Zumpse der Nationalselbststucht hervorwinden können, und die nur Deutschland und Deutsche lieben.

## Dritter Brief.

Berlin, den 7. Juni 1822.#)

Ich habe eben meinen Galarock, schwarzseidene Hosen und dito Strümpfe angezogen, und melbe Ihnen allerseierlichst:

die hohe Bermählung Ihrer tönigl. Hoheit der Prinzessin Alexandrine mit Gr. fönigl. Hoheit dem Erbgroßherzoge von Mecklenburg-Schwerin.

[Die aussührliche Beschreibung ber Hochzeitsfeierlichkeiten selbst lasen Sie gewiß schon in der Bossischen oder Haudes und Spener'schen Zeitung, und was ich darüber zu sagen habe, wird also sehr Wenig sein. Es hat aber auch noch einen andern wichtigen Grund, warum ich sehr Wenig darüber

<sup>\*)</sup> Bei bem späteren Abdruck in der ersten Auflage der zweiten Bandes der "Reisebilder" ist dieser Brief vom 8. Mai 1822 batiert.

Der Berausgeber.

fage, und Das ift: weil ich wirklich Wenig bavon gesehen. Da ich oft mehr ben Beift als bie Rotig referiere, fo hat Das fo fehr Biel nicht zu bedeuten. 3ch hatte mich auch nicht genug vorbereitet, fehr viele Notizen einzusammeln. Es war freilich schon fehr lange vorher bestimmt, dass am 25. die Bermählung jener hohen Berfonen ftattfinden follte. Aber] man trug sich damit herum, dass solche noch etwas länger aufgeschoben werde, und wahrhaftig, Freitag (ben 24.) wollte ich es noch nicht recht glauben, dafe schon am andern Tage die Trammg stattfände. Es ging Manchem fo. Sonnabendmorgen war es nicht fehr lebhaft auf der Strafe. Aber auf ben Befichtern lag Gilfertigkeit und geheimnisvolle Erwartung Herumlaufende Bedienten, Friscure, Schachteln, Butmacherinnen u. f. w. Gin schöner Tag, nicht feier schwül; aber die Menschen schwitzten. Gegen feche Uhr begann das Wagengeraffel.

Ich bin fein Abeliger, fein hoher Staatsbesamter und fein Officier — folglich bin ich nicht koursfähig und konnte den Vermählungsfeierlichkeiten auf dem Schlosse selbst nicht beiwohnen. Dennoch ging ich nach dem Schlosshof, um mir wenigstens das ganze kourfähige Personal zu beschauen. Ich habe nie so viel' prächtige Equipagen beisammen gesehen. Die Bedienten hatten ihre besten Livréen an, und

in ihren schreiend hellfarbigen Roden und furgen Sofen mit weißen Strumpfen fahen fie aus wie holländische Tulpen. Mancher von ihnen trug mehr Gold und Gilber auf bem Leibe, als bas gange Hauspersonal des Bürgermeifters von Nordamerifa. Aber dem Autscher des Herzogs von Cumberland gebührt ter Preis. Wahrlich, diefe Blume ber Rut= icher auf ihrem Bocke paradieren zu sehen, ist schon allein nerth, bafs man befshalb nach Berlin reift. Was ift Salomo in seiner Königspracht, was ist Harun-al-Raschid in seinem Ralifenschmuck, ja was ift der Triumph-Elephant in der "Olympia" gegen Die Herrlichfeit dieses Berrlichen! Un minder fest= lichen Tagen imponiert er schon hinlänglich durch seine echt chinesische Porzellanhaftigfeit, burch die pendulartigen Bewegungen seines gepuderten, fchwer= bezopften, mit einem breiedigen Bunfchelhutchen bebeckten Ropfes, und durch die wunderliche Beweglichkeit seiner Urme beim Pferdelenken. Aber heute trug er ein karmoisinrothes Kleid, das halb Frack, halb ilberrock war, Hosen von derselben Farbe, Alles mit breiten golbenen Treffen befett. Sein edles Saupt, freideweiß gepudert und mit einem unmenich= lich großen schwarzen Haarbeutel geziert, war von einem schwarzen Sammtfäppchen mit langem Schirm bedeckt. Bang auf gleiche Weise waren die vier Bediemen gesteidet, die hinten auf dem Wagen standen, sich mit brüderticher Umschlingung Siner an dem Andern sesstichen, und dem gaffenden Publikum vier wackelnde Haarbeutel zeigten. Aber Er trug die geswöhnliche Herrscherwürde im Antlit, Er dirigierte die sechsspännige Staatskarosse, zerrend zog er die Zügel,

## "und rafch hinflogen die Roffe."

Es war ein furchtbares Menschengewühl auf bem Schlosshofe. Das nufe man fagen, die Bertinerinnen find nicht neugierig. Die garteften Mägd= lein gaben mir Stoge in die Seiten, die ich noch heute fühle. Es war ein Blück, dass ich keine schwan= gere Frau bin. Ich quetichte mich aber ehrlich durch, und gelangte glücklich ins Portal des Schloffes. Der zurückbrängende Polizeibeamte ließ mich burch, weil ich einen schwarzen Rock trug, und weil er mir es wohl ansah, dass die Tenster meines Logis mit rothseidenen Gardinen behangen find. 3ch fonnte jett gang gut die hohen Herren und Damen aus= fteigen sehen, und mich amufierten recht sehr bis vornehmen Hoffleider und Sofgesichter. Erftere fann ich nicht beschreiben, weil ich zu wenig Schneiber: genie bin, letztere will ich nicht beichreiben, aus fradtvogteilichen Gründen. Zwei hübide Berlinerinnen, die neben mir ftanden, bewunderten mit Enthufiasmus bie ichonen Diamanten und Golbftickereien und Blumen und Gaze und Atlaffe und langen Schleppen und Frifuren. 3ch hingegen bewunderte noch mehr die schönen Augen biefer schönen Bewunberinnen, und murbe etwas ärgerlich, ale mir von hinten Bemand freundschaftlich auf die Achsel schlug, und mir bas rothbäckige Gesichtlein bes Rammermufici entgegenleuchtete. Er war in gang befonberer Bewegung und hüpfte wie ein Lanbfrosch. "Carissime", quatte er, "fehen Gie bort bie fcone Romteffe? Cypreffenwuche, Snacinthenloden, ber Mund ift Rof' und Nachtigall zu gleicher Zeit, Die gange Frau ift eine Blume, und wie eine arme Blume, bie zwischen zwei Blättern Bojdpapier geprefft wird, steht sie da zwischen ihren grauen Tanten. Der Berr Gemahl, der folche Blumen ftatt Difteln verzehrt, um une glauben zu machen, er fei fein Gfel, muffte heute zu Saufe bleiben, hat den Schnupfen, liegt auf dem Sopha, ich habe ihn unterhalten muffen, wir schwatzten zwei Stunden lang von ber neuen Liturgie, und die Bunge ift mir orbentlich bunner geworben burch bas viele Schwatzen, und bie Lippen thun mir weh vor lauter Lächeln" — Bei biefen Worten zog sich um die Mundwinkel des Rammer= mufici ein fauerhöfliches Lächeln, bas er mit bem feinen Zünglein wieder fortleckte, und plötlich rief er: "Die Liturgie! Die Liturgie! fie wird auf den Tlügeln des rothen Ablers dritter Alaffe von Kirchthurm zu Kirchthurm fliegen, jusqu' à la tour de Notre Dame! Doch lafft uns etwas Bernünftiges iprechen — betrachten Sie die beiden geputzten Berren, die eben vorgefahren - ein zerquetschtes, eingemachtes Gesichtchen, ein feines Röpfchen mit weichen baumwollenen Gedanken, buntgestickte Weste, Galanteriedegen, weißseidene, lächelnde Beinchen, und er parliert Frangösisch, und wenn man es ins Deutsche übersetzt, ift es eine Dummheit - Dagegen der Andre, der Große mit dem Schnurrbart, der Titane, der alle Betthimmel stürmen will! ich wette, er hat jo viel Verstand wie der Apoll von Belve= dere -" Um den Raisonneur auf andre Gedanken zu bringen, zeigte ich ihm meinen Barbier, der uns gegenüber stand und seinen neuen altdeutschen Rock angezogen hatte. Ririchbraun wurde jest das Geficht des Kammermufici, und er fletschte mit den Zähnen: "D Cantt Marat! jo ein Bump will den Freiheits= helden ipiclen! D Danton, Callot d'Berbois, Ho= bespierre -" Vergebens trällerte ich das Liedchen:

Eine feste Burg, o lieber Gott, Ift Spandau, u. f. w.

Bergebens, ich hatte das Ding noch verschlimmert, der Mensch gerieth jett in seine alten Revolutionsgeschichten, und schwatte von Nichts als Guillotinen, Laternen, Septembrisieren, dis mir zu meinem Glücke seine lächerliche Pulversurcht in den Sinn kam, und ich sagte ihm: Wissen Sie auch, dass gleich im Lustgarten zwölf Kanonen losgeschossen werden? Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, und verschwunden war der Kannnermusitus.

Ich wischte mir den Angstschweiß aus dem Gesichte, als ich den Kerl vom Halse hatte, sah noch die letzten Aussteigenden, machte meinen schönen Nachbarinnen eine mit einem holden Lächeln accompagnierte Verbengung, und begab mich nach dem Austgarten. Da standen wirklich zwölf Kanonen aufgepflauzt, die dreimal losgeschossen werden sollten in dem Augenblicke, wo das fürstliche Vrantpaar die Ringe wechseln würde. An einem Fenster des Schlosses stand ein Officier, der den Kanonieren im Lustgarten das Zeichen zum Abseuern geben sollte. Dier hatten sich eine Menge Menschen versammelt. Auf ihren Gesichtern waren ganz eigne, fast sich widersprechende Gedanken zu lesen.

Es ift einer ber schonften Züge im Charafter ber Berliner, daß fie ben König und das fönigliche Saus ganz unbeschreiblich lieben. Die Prinzen und

Prinzesssinnen sind hier ein Hamptgegenstand der Unterhaltung in den geringsten Bürgerhäusern. Ein echter Berliner wird auch nie anders sprechen, als "unser" Charlotte, "unser" Alexandrine, "unser" Prinz Karl u. s. w. [Der Berliner lebt gleichsam in die königliche Familie hinein, alle Glieder derselben kommen ihm wie gute Bekannte vor, er kennt den besondern Charakter eines Beden, und ist immer entzückt, neue schöne Seiten desselben zu bemerken. So wissen die Berliner zum Beispiel, daß der Kronprinz sehr witzig ist, und desschalb kursiert jeder gute Einsall gleich unter dem Namen des Kronprinzen, und einem Herkules mit der schlagenden Bitzkeule werden die Witze aller übrigen Herkulesse zugeschrieben.]

Sie können sich also vorstellen, wie sehr hier die schöne, leuchtende Alexandrine vom Bolke geliebt sein nunst; und aus dieser Liebe können Sie sich auch den Widerspruch erklären, der auf den Gesichtern der Berkliner lag, als sie erwartungsvoll nach den hohen Schlossfenstern sahen, wo unste Alexandrine vermählt wurde. Berdruss dursten sie nicht zeigen; denn es war der Strentag der geliebten Prinzessin. Necht frenen konnsten sie sich auch nicht; denn sie verloren Dieselbe. Neben mir stand ein Mätterchen, auf dessen Gesichte zu lesen war: "Zeht habe ich sie freilich verheirathet, aber sie verlässt mich jeht." Auf dem Gesichte meines

jugendlichen Nachbars stand: "Als Herzogin von Mecklenburg ist sie doch nicht so Viel, wie sie als Königin aller Herzen war." Auf den rothen Lippen einer hübschen Brünette las ich: "Ach, wär' ich schon so weit!" — Da donnerten plötzlich die Kanonen, die Damen zuckten zusammen, die Glocken läuteten, Staud= und Dampswolken erhoben sich, die Jungen schrieen, die Leute trabten nach Hause, und die Sonne ging blutroth unter hinter Mondison.

[Befonders lärmig waren die Bermählungs= feierlichkeiten nicht. Den Morgen nach der Trauma wohnten die hohen Neuvermählten dem Gottesdienste in der Domfirche bei. Gie fuhren in der achtspän= nigen goldnen Rutsche mit großen Glassenstern, und wurden von einer gewaltigen Menschenmenge bestaunt. Wenn ich nicht irre, trugen die obigen Bedienten an diesem Tage keine Haarbeutel. Des Abends mar Gratulationsfour, und hierauf Polonaisenball im weißen Saale. Den 27. war Mittagstafel im Ritter= faale, und des Abends verfügten fich die hohen und höchsten Bersonen nach dem Opernhause, wo die von Spontini zu diesem Feste eigens komponierte Oper: "Nurmahal, oder das Rosensest im Raschemir" gegeben wurde. Es fostete den meisten leuten viele Mühe, Billette zu dieser Oper zu erlangen. 3ch bekam eins geschenkt; aber ich ging doch nicht hin.

3ch hätte es zwar thun follen, um Ihnen darüber ju referieren. Aber glauben Gie, bafe ich mich für meine Korreipondenz aufopfern foll? Mit Grausen deute ich noch an die "Olympia", der ich fürzlich aus einem besondern Grunde nochmals beimohnen muffte, und die mich mit fast zerschlagenen Gliebern entließ. 3ch bin aber jum Kammermufikus gegangen, und fragte ibn, was an der Oper fei? Der antwortete: "Das Befte bran ift, dafe fein Schufe brin vorfommt." Doch fann ich mich hierin auf den Rammermufifus nicht verlaffen; denn erftens fomponiert er auch, und nach feiner Meinung beffer als Spontini, und zweitens hat man ihm weisgemacht, daß Letterer eine Oper mit obligaten Ranonen schreiben wolle. Man fpricht aber überhaupt nicht viel Gutes von ber "Nurmahal". Gin Meifterftück fann fie nicht fein. Spontini hat viele Mufitstücke feiner altern Oper hineingeflickt. Dadurch enthält diese Oper freilich fehr gute Stellen, aber bas Bange hat ein zusammengestoppeltes Anseigen, und entbehrt jene Ronfegueng und Ginheit, die das Hauptverdienft ber übrigen Spontini'schen Opern ift. - Die hohen Neuvermählten wurden mit allgemeinem Aufjanchzen empfangen. Die Bracht, die in diesem Stücke ein= gewebt ift, foll unvergleichlich fein. Der Deforationemaler und der Theaterschneider haben sich selbst übertroffen. Der Theaterdichter hat die Berje gemacht, folglich muffen fie gut fein. Clephanten find feine zum Vorschein gekommen. Die "Staatszeitung" vom 4. Juni rügt einen Artifel der "Magdeburger Zei= tung", worin stand, dass zwei Elephanten in der neuen Oper erscheinen follten, und bemerkt mit Shafspeare'schem Witze: "Diese Elephanten sollen fich vorgeblich noch in Magdeburg verhalten." Hat die "Magdeb. Zeitung" biefe Notiz aus meinem zweiten Briefe geschöpft, fo bedaure ich mit tiefem Seelen= schmerz, dass ich Unglücklicher ihr diesen Withlit zugezogen. Ich widerrufe, und zwar mit so de= und wehmuthiger Gebarde, dafe die "Staatszeitung" Thränen der Rührung weinen foll. Überhaupt er= kläre ich ein= für allemal, dass ich bereit bin, Alles zu widerrufen, was man von mir verlangt; nur barf es mir nicht viele Mähe kosten. Dass zwei Elephanten im "Rosenfeste" vorkommen würden, hatte ich wirklich selbst gehört. Nachher fagte man mir, es wären nur zwei Kamele, später hieß es, zwei Studenten fämen brin vor, und endlich follten es Unschuldsengel fein. - Den 28. war Freiredoute. Schon um halb Reun fuhren Maften nach dem Opernhause. - Ich habe im vorigen Briefe eine hiefige Redoute beschrieben. Gie unterschied sich biesmal nur baburch, bass keine schwarze Dominos

zugelaffen wurden, dass alle Anwesende in Eduber waren, dass man fich um ein Uhr im Saale Demaftieren fonnte, und dass die Ginlassbillette und Erfrischungen gratis gegeben wurden. Letteres war wohl die Sauptsache. Wenn ich nicht den festen Glauben in der Bruft truge, dafe die Berliner Minfter von Bildung und feinem Betragen find, und mit Recht auf die Ungeschliffenheit meiner Lands leute verächtlich herabschauen; wenn ich mich nicht bei vielen Gelegenheiten überzengt hatte, daß der poverste Berliner es im auftändigen Sungerleiden sehr weit gebracht hat, und meisterhaft darauf eingenbt ift, den schreienden Magen in die Formen vornehmer Konvenienz einzuzwängen: fo hätte ich von den Venten hier fehr leicht eine ungünftige Meinung fassen fönnen, als ich bei dieser Freiredoute fah, wie fie das Buffett feche Mann hoch umdräng= ten, sich Glas nach Glas in den Schlund goffen, fich den Magen mit Kuchen auftopften, und das Alles mit einer ungraciojen Gefräßigkeit und heroi= ichen Beharrtichkeit, dass es einem ordentlichen Menschenkinde fast unmöglich war, jene Büffettphalang in durchbrechen, um bei der Schwüle, die im Saale herrichte, mit einem Glase Limonade die Zunge gu fühlen. Der König und der gange Hof waren auf Diefer Redoute. Der Unblick ber Renvermählten

entzückt alle Anwesende. Sie glänzte mehr durch ihre Liebenswürdigkeit, als durch ihren reichen Diamantenschnuck. Unser König trug ein bläulichedunkles Domino. Die Prinzen trugen meistens altspanische und ritterliche Tracht.

Ich habe längst bemerkt, dass über die Rang= ordnung, womit ich Ihnen die hiesigen Begebnisse melde, blog meine Lanne entscheidet, und nicht die Unciennetät. Wollte ich letterer folgen, so hätte ich meinen Brief mit Geheimrath Heim's Zubiläum anfangen muffen. Mus den Zeitungen werden Gie hinlänglich erfahren haben, wie man hier diefen ver= bienten Arzt gefeiert. Zwei ganze Tage fprach man bavon in Berlin, Das will Viel sagen. Überall hörte man Anckoten aus Beim's Leben erzählen, von benen einige höchst ergötlich sind. Die drolligste derselben schien mir die Art, wie er seinen Rutscher ungftificiert, als ihm derselbe einstmals erklärte, er habe ihn jett so lange Zeit schon herumgefahren, er wünsche jett auch Arzt zu werden und das Kurieren zu lernen. Mehrere andere Dienstjubiläen fanden ebenfalls ftatt, und bei Jagor sprangen die Stöpfel der Champagnerflaschen. Überhaupt, ehe man sich Deffen versieht, haben die leute hier 50 Jahre abgedient. Das thut das Klima. — Auch eine Dienst= magd hat ihr Bubilaum gehalten, und in der "Gle=

ganten" ift zu lesen, wie die Anbelmagd geseiert und besungen wurde. Sogar eine Matrone aus der Unsschuldsgasse hat, wie ich gestern höre, ihr Anbiläum geseiert. Sie wurde mit Rosen und Lilien befränzt; ein gesühlvoller Portesepses Jüngling überreichte ihr ein Kraftsonett, ganz im Geiste der gewöhnlichen Anbelpoesie, worin Liebe, Triebe, riebe, schiebe sich reimten, und zwölf Jungsrauen sangen:

"Du Schwert an meiner Linten, Bas foll bein beitres Blinfen?" 2c. 2c.

Sie sehen, Theodor Körner's Gedichte werben noch immer gesungen. Freilich nicht in den Kreisen des guten Geschmacks, wo man es sich schon saut gestanden, daße es ein besonderes Glück war, daße Unno 1814 die Franzosen kein Deutsch verstanden, und nicht lesen konnten jene faden, schalen, flachen, poesielosen Verse, die uns gute Deutsche so sehr enthusiasmierten. Über diese Befreiungsverse werden noch oft deklamiert und gesungen in jenen gemüthslichen Kränzchen, wo man sich des Winters wärmt an dem unschuldigen Strohsener, das in diesen pastriotischen Liedern fusstert; und wie der greise Schimmel des großen Friedrich's wieder jugendlich sich bäumte und das ganze Manöver machte, wenn er

eine Trompete hörte, so steigt das Hochgefühl mancher Berlinerin, wenn sie ein Körner'sches Lied hört; sie legt die Hand graciöse auf den Busen, quietscht einen bodenlosen Wonnesenszer, erhebt sich muthig wie Johanna von Montsaucon, und spricht: "Ich bin eine deutsche Jungkrau."

Ich merke, mein Lieber, Sie sehen mich etwas faner an wegen des bittern, spottenden Tones, womit ich zuweilen von Dingen fpreche, die andern Leuten theuer find und theuer sein follen. 3ch fann aber nicht anders. Meine Seele glüht zu fehr für die wahre Freiheit, als dass mich nicht der Ummuth ergreifen follte, wenn ich unsere winzigen, breit= schwatzenden Freiheitshelden in ihrer aschgrauen Urm= jeligfeit betrachte; in meiner Seele lebt zu fehr Liebe für Deutschland und Verehrung deutscher Berrlichfeit, als dass ich einstimmen könnte in das im= finnige Gewäsche jener Pfennigemenschen, die mit bem Deutschthume fokettieren; und zu mancher Zeit regt fich in mir fast frampfhaft das Gelüste, mit fühner Sand der alten Lüge den Seiligenschein vom Ropf zu reißen, und den Löwen felbst an der Sant zu zerren, - weil ich einen Gfel barunter vermuthe.

Vom Schauspiel will ich Ihnen auch diesmal Wenig schreiben. Der Komiker Walter hat hier einisgen Beifall gehabt; was mich betrifft, so kann ich

feinen Humor nicht goutieren. Dagegen hat mich Lebrun aus Hamburg, der hier vor Rurgem einige Gaftrollen gab, wahrhaft entzückt. Er ift einer unferer besten deutschen Komiker, unübertrefflich in jovialen Rollen, und verdient gang jenen Beifall, den ihm hier alle Renner zollten. Karl August Lebrun ift gang wie zum Schauspieler geboren, die Ratur hat ihn mit allen Talenten, die zu diefem Stande gehören, in vollem Mage ausgeruftet, und die Aunft hat dieselben ausgebildet. Aber was foll ich von der Neumann jagen, die alle Berliner bezaubert, und jogar die Recensenten? Was nicht Alles ein ichones Gesicht thut! Es ist ein Glück, dass ich turgsichtig bin, sonst hätte diese Circe mich eben so in ein granes Thierlein verwandelt, wie einen meiner Freunde. Diefer Unglückliche hat jett jo lange Ohren, dafe das eine in der "Boffischen Zeitung" und bas andre in der Haude= und Spener'ichen gum Bor= ichein fommt. Ginige Jünglinge hat diese Dame ichon toll gemacht; einer Derselben ift schon was= jerschen und macht feine Berje mehr. Jeder fühlt fich glücklich, wenn er der schönen Frau näher fom= men fann. Ein Gymnasiast hat sich in Dieselbe pla= tonisch verliebt, und hat ihr eine falligraphische Probe feiner Handschrift zugeschieft. Ihr Mann ift auch Schauspieler, und glänzte wie Glanzleinen in

"Kabeljan und Hiebe". Die gute Frau nuns gewiss vom vielen Zuspruch ihrer Bewunderer beläftigt werden. Man erzählt, ein franker Mann, der neben ihr wohnt, habe keine Ruhe gehabt vor all' den Menschen, die jeden Augenblick sein Zimmer aufgerissen und fragten: "Bohnt hier Madame Neumann?" und er habe endlich auf seine Thüre schreiben lassen: "Hier wohnt Madame Neumann nicht."

Man hat sogar die schöne Frau in Gifen ge= goffen, und verfauft kleine eiferne Medaillen, worauf ihr Bildnis geprägt ift. Ich sage Ihnen, der Enthusiasmus für die Neumann graffiert hier wie cine Bichseuche. Während ich diese Zeilen schreibe, fühle ich selbst seine Ginflusse. Mir flingen noch die begeisterten Worte in die Ohren, womit gestern ein Graufopf von ihr fprach. Ronnte doch Homer und die Schönheit Helena's nicht stärker schildern, als indem er zeigt, wie Greise bei ihrem Anblick in Entzücken geriethen. Gehr viele Mediciner machen cbenfalls der schönen Fran den Hof, und man nennt fie hier scherzweise die "Medicinische Venus". Aber was brauche ich jo Viel zu erzählen, Gie haben ja gewifs unfere Theaterfritifen genau gelesen und bemerkt, wie sich ordentlich ein Metrum darin be= megt, und zwar das der Sapphischen Dde an die Benus. Ba, jie ift eine Benus, oder, wie ein Altonaer Kaufmann jagte, eine Benuffin. Mur ber vermaledeite Seter wirft zuweilen einen Wespenftachel in die Schale hymettischen Honigs, die der fromme Recenfent unferer Göttin opfert. Das nachhelfende Intelligenzblatt (ber Titel biefes Blattes ift Bronie) berichtigt folgenden Druckfehler: In der Recenfion über das Gaftspiel der Mad. Neumann Dr. 63 ber "Spener'ichen Zeitung" vom 25. Mai mufs Beile 26 ftatt "von leicht bewegtem Minnespiel" "von leicht bewegtem Mienenspiel" gelesen werden. - Geftern spielte die schöne Frau in Clauren's neuem Luftspiele: "Der Bräntigam aus Mexiko". In Diesem Stücke gankelt auf eine höchft annuthige Weise eine leichte, originelle, fast marchenhafte Beiter= feit, die jeden Freund froher Lanne aufprechen mufs. Diefes Stück hat auch Bielen gefallen, jo wie überhaupt Alles, was aus der Teder dieses Schriftstellers tommt, hier erstaunlichen Beifall findet. Seine Echriften haben viele Begner, aber fie erleben eine Auflage nach der andern.

Auf dem Alexanderplatze wird ein Volkstheater errichtet. Ein Mann, der Cerf heißt, hatte ein Privilegium dazu erlangt, ift aber davon abgetreten, und bekömmt ein Abtrittsgeld von 3000 Thalern jährlich. Der ehemalige Schauspieler Bethmann hat die Leitung übernommen. Wie ich höre, ist dem

Professor Gubit die Direction des poetischen Theils biefes Theaters angeboten worden. Es mare zu wünschen, dass sich Derselbe diesem Geschäfte unterzöge, da er die Buhne und ihre Chonomie gang genau kennt, zu gleicher Zeit berühmt ist als Theater-Sichter, Rritifer und Meister ber zeichnenden Runfte, und in dieser Vielseitigkeit alles Das verbindet, mas ju einer folden Direktion nothwendig ware. Aber man zweifelt, dass er sie annehmen wird, da die Redaktion des "Gefellichafters", für den er gang scibt und lebt, ihn zu schr beschäftigt. Letteres Blatt hat großen Absatz, ich glaube über 1500 Erem= plare, wird hier mit erstannlich großem Interesse gelesen, und fann wohl das gehaltreichste und beste in gang Deutschland genannt werden. Gubit redigiert es mit einem Gifer und einer Gemiffenhaftigkeit, die oft an Ungstlichkeit grenzt. Nämlich in seiner Liebe für Korreftheit und Deceng ift er fast zu ftreng. Doch benten Sie fich hier keinen Pedanten. Es ist ein Mann in seinen besten Jahren, unbefangen, lebensfreudig, enthusiastisch für alles Herrliche, und auch in seiner Persönlichkeit lebt jener heitre, anafreontische Beist, der in seinen Poesien so charat= teristisch hervortritt. — Wir haben hier vor Kurzem noch eine Wochenschrift befommen, die, in der Bolfs= iphare fich bewegend, vom Lieutenant Leithold, ber

fürglich seine Reise nad Brafilien herausgegeben, redigiert wird, "Auriofitäten und Raritäten" betitelt ift, und ein naives Motto führt. "Der Beobachter an der Spree" und "Der martische Bote" find hier Die besten Bolfsblätter. Letteres ift mehr für die gebildete Klaffe. 3ch fand mit Berwunderung, dafs ein Theil meines zweiten Briefes aus dem "Anzeiger" darin nochmals abgedruckt mar. Ich bin zwar empfindlich für diese Ehre und für das beigefügte Lob, aber ich wäre schier in groß Malheur dadurch actommen, wenn nicht die hiesige galante Censur Das gestrichen hatte, was ich von den Berlinerinnen gejagt. Wenn diefe Engel Letteres gelefen hatten. maren mir die Blumenförbchen schockweise an den Ropf geflogen. Doch hätte ich mich auch in diesem Falle nicht nach der Hundebrücke verfügt; das schöne Fräulein Fortung hat mir längst einen so großen eisernen Rorb gegeben, dafe ich ihn kaum füllen könnte mit den Körbchen aller Damen der Spreeftadt. -Gine Schlange, und zwar eine höchft feltene, ift jett für acht Groschen zu sehen, No. 24 unter den Linben. Ich bemerke Ihnen bei diefer Gelegenheit, dafs ich dort ausgezogen bin. Blondin mit feiner Ge= sellschaft giebt vor dem Brandenburger Thore noch immer feine hübschen und vielbesuchten Borftellungen in der edleren Reitfunft. Er läfft Rolumbus in

Dtaheiti landen. — Bosto hat endlich auch feine vorletten, letten und allerletten Borftellungen beenbigt, und hat auch einige für bie Armen gegeben. Man fagt, er ahmte Boucher nach; Das ift aber nicht mahr, Boucher hat ihn, ben Songleur, nachgeahmt. Die Statuen von Bulow und Scharnhorft werden biefer Tage an beiben Seiten ber neuen Bache aufgestellt. Gie find jett in Rauch's Atelier zu feben. Ich habe fie bort ichon früher in Augenschein ge= nommen und fand fie ichon. Blücher's Bilbfaule von Rauch, die in Breslau aufgestellt werden foll, ift jest bahin abgegangen. — Die neue Börfenhalle habe ich gesehn. Sie ift herrlich eingerichtet. Gine Menge geräumiger, prachtig beforierter Zimmer, Mles großartig angelegt. Man fagte mir, bafs ber edle, funftfinnige Sohn des großen Mendelsfohn, Joseph Mendelssohn, der Schöpfer biefes Instituts sei. Berlin hat lange ein folches entbehrt. Nicht allein Raufleute, fondern auch Beaunte, Gelehrte und Personen aus allen Ständen besuchen bie Börsenhalle. — Besonders anziehend ift bas Lesezimmer, worin ich über hundert deutsche und ausländische Journale vorfand. Auch unfern "Weftf. Anzeiger" fah ich bort. Gin wiffenschaftlich gebildeter Mann, Dr. Böhringer, führt die Aufficht über dieses Zimmer und weiß fich bem Befucher desfelben burch zuvortommende Artigfeit zu verpflichten. Softy beforgt bie Restauration und die Ronditorei. Die Aufwärter tragen Alle braune Livreen mit goldnen Treffen, und ber Portier imponiert besonders durch feinen großen Marschallftab. - Die Bauten unter ben Linden, wodurch die Wilhelmstraße verlängert wird, haben raschen Fortgang. Es werden herrliche Säulengänge. Diese Tage wurde auch der Grundstein zu der neuen Brücke gelegt. - In der mufikalischen Welt ist es fehr still. Es geht der Capitale de la musique wie jeder andern Capitale; man fonsumiert in berselben, was in der Proving produciert wird. Außer dem jungen Felix Mendelssohn, der nach dem Urtheile fammtlicher Mufifer ein musikalisches Wunder ift und ein zweiter Mozart werden fann, wuffte ich unter ben hierlebenden Autochthonen Berlin's fein cinziges Musikgenie aufzufinden. Die meisten Mufifer, die fich hier auszeichnen, find aus ber Proving, ober gar Fremde. Es macht mir ein unaussprech= liches Bergnügen, hier erwähnen zu muffen, bas unfer Landsmann, Joseph Rlein, ber jüngere Bruder bes Komponisten, von dem ich in meinem vorigen Briefe fprad, zu den größten Erwartungen berech= tigt. Diefer hat Bieles fomponiert, das von Kennern gelobt wird. Nächstens werden Liederkompositionen von ihm erscheinen, die hier großen Beifall finden und in vielen Gesellschaften gefungen werben. Es liegt eine überraschende Originalität in ben Delobien berfelben, fie fprechen jedes Gemuth an, und es ift vorauszusehen, dass dieser junge Rünftler einft einer der berühmtesten deutschen Romponisten wird. - Spontini verläfft uns auf eine lange Zeit. Er reift nach Italien. Er hat seine "Olympia" nach Wien geschickt, die aber bort nicht aufgeführt wird, weil sie zu viele Rosten verursache. - Die italiani= schen Buffos haben sich hier nur noch einige Tage aufgehalten. — Unter ben Linden find Wachsfiguren zu feben. - Auf der Rönigstraße, Poststraßenecke, werden wilde Thiere und eine Minerva gezeigt. — Font's Process ift hier ebenfalls ein Thema der öffentlichen Unterhaltung. Die sehr schön geschriebene Broschüre von Kreuser hat hier zuerst die Aufmertfamkeit auf benfelben geleitet. Sierauf famen noch mehrere Broschuren her, die alle für Fonk sprachen. Hierunter zeichnete fich auch aus das Buch vom Freiherrn v. d. Leben. Dieje Bücher, nebft den in ber "Abendzeitung" und im "Konversationsblatte" enthaltenen Auffätzen über den Font'ichen Process und bem Werke des Angeflagten felbft, verbreiteten hier eine gunftige Meinung für Font. Personen, die auch heimlich gegen Font sind, sprechen doch öffent= lich für ihn, und zwar aus Mitleid gegen den Iln-

glücklichen, ber ichon fo viele Bahre gelitten. In einer Gesellschaft erwähnte ich die fürchterliche Lage feines schuldlosen Weibes und die Leiden ihrer recht= schaffenen, geachteten Familie, und wie ich erzählte: man fage, dafs der Rölner Bobel Font's arme, un= mündige Kinder insultiert habe, wurde eine Dame ohumächtig, und ein hübsches Madchen fing bitterlich an zu weinen, und schluchzte: "Ich weiß, der König begnadigt ihn, wenn er auch verurtheilt wird." 3ch bin ebenfalls überzeugt, dass unser gefühlvoller König fein ichonftes und göttlichstes Recht ausüben wird, um so viele gute Menschen nicht elend zu machen: ich wünsche Dieses eben so herzlich, wie die Berliner, obichon ich ihre Ansichten über den Process selbst nicht theile. Über lettern habe ich erstannlich viele Meinungen ins Blaue hincinraifonnieren hören. Um gründlichsten sprechen barüber die Berren, die von der gangen Sache gar Nichts wiffen. Mein Freund, der bucklichte Auskultator, meint: wenn Er am Rhein ware, fo wollte er die Sache bald auf= flären. Uberhaupt meint er, das dortige Berichts= verfahren tange Nichts. "Wozu", fprach er geftern, "diese Offentlichkeit? Bas geht es ben Beter und den Christoph an, ob Font oder eine Anderer den Conen umgebracht. Dan übergebe mir die Sache, ich gunde mir die Pfeife an, lefe die Alften burch, referiere darüber, bei verschlossenen Thuren urtheilt barüber das Rollegium und schreitet zum Spruch, und fpricht den Rerl frei ober verurtheilt ihn, und es fraht fein Sahn darnach. Wozu diese Burn, diese Gevatter Schneider und Handschuhmacher? Ich glaube, Ich, ein studierter Mann, der die Friesische Logit in Bena gehört, der alle seine juriftischen Rollegien wohl testiert hat und das Examen bestanden, besitze doch mehr Zudicium, als folche unwissenschaftliche Menschen? Am Ende meint solch ein Mensch, Wunders welch höchst wichtige Person er sei, weil so Biel von seinem Ja und Nein abhängt! Und bas Schlimmste ift noch dieser Code Napoleon, dieses schlechte Gesetzbuch, das nicht mal erlaubt, der Magd eine Maulschelle zu geben" - Doch ich will ben weisen Austultator nicht weiter sprechen laffen. Er repräsentiert eine Menge Menschen hier, die für Font find, weil fie gegen das rheinische Berichtsverfahren find. Man mifegonnt dasfelbe den Rheinlandern, und möchte fie gerne erlösen von diesen "Fesseln der französischen Thrannei", wie einst ber unvergestliche Justus Gruner — Gott habe ihn selig — bas frangösische Gesetz nannte. Möge das geliebte Rhein= land noch lange diese Feffeln tragen, und noch mit ähnlichen Fesseln belaftet werden! Möge am Rhein noch lange blühen jene echte Freiheitsliebe, die nicht auf Franzosenhass und Nationalegoismus basiert ist, jene echte Kraft und Jugendlichkeit, die nicht aus der Branntweinflasche quillt, und jene echte Christusreligion, die Nichts gemein hat mit verketzernder Glaubensbrunst oder frömmelnder Proselhtenmacherei.

Bei un'erer Universität giebt's gar nichts Neues, außer daß zweiunddreißig Studenten relegiert worden wegen unerlaubter Verbindungen. Es ift eine fatale Sache, relegiert zu werden; fogar bas bloge Ronfi= liiertwerden foll sein Unangenehmes haben. Ich glaube aber, daß jenes strenge Urtheil gegen die Zweinnd= breißig noch gemildert wird. Ich will durchaus nicht die Berbindungen auf Universitäten vertheidigen; sie find Reste jenes alten Korporationswesens, die ich gang aus unferer Zeit vertilgt sehen möchte. Aber ich gestehe, dass jene Berbindungen nothwendige Fol= gen find von unferm afademischen Wesen, oder beifer Unwesen, und dass sie mahrscheinlich nicht eher un= terdrückt werden, bis das liebenswürdige und vicl= beliebte oxfordische Stallfütterungesinftem bei unsern Studenten eingeführt ift. Polnische Studierende fieht man jett hier höchstens ein halb Dutend. Man hatte itrenge Untersuchungen gegen fie verfügt. Die meiften find, wie man fagt, ohne besondere Lust wiederzu= tommen, von hier abgereift, und ein großer Theil, ich glaube gegen Zwanzig, werden noch in unfern

Staatsgefängniffen verwahrt. Die Meisten bavon sind aus dem ruffischen Polen, und sollen sich mit demagogischen Umtrieben gegen ihre Regierung bestäfft haben.

Man spricht davon, dass Ludwig Tieck bald hieherkommen und Borlesungen über den Shakspeare halten werde. Am 31. des vorigen Monats war ber Geburtstag bes Fürsten Staatsfanglers. Man erwartet hier diese Tage eine hessische Gesandschaft, die unsere Differengen mit Beffen wegen der befann= ten Territorialrechtsverletzung regulieren foll. Eine Kommission ist nach Pommern geschickt, um das dortige Settenwesen zu untersuchen. Der Wollmarkt hat ichon angefangen, und eine Menge Gutsbefiger find hier, die ihre Wolle zum Berfauf herbringen, und die man hier scherzweise "Woll (Wohl=)habende" nennt. Sogar die Strafen bekommen Ambition; die "lette Strafe" will jett Dorotheenstrage heißen. Man fpricht davon, daß dem großen Fritz eine Statue auf dem Opernplate errichtet merden foll. Der Tänzerfamilie Robler ist auf der Chaussée bei Blumberg die Bagage verbrannt. Bei dem Ban ber neuen Brücke bedient man sich einer Dampf= maschine.

Literarische Notizen giebt es hier in diesem Augenblick sehr wenige, obschon Berlin ihr Haupt-

marktplat ift. In Sinsicht der Gemuje ichreite ich mit meiner Zeit vorwärts. Spargel effe ich jett feinen mehr und effe jest Schoten. Aber in der Literatur bin ich noch zurückgeblieben. Ba, ich habe noch nicht mal die "falschen Banderjahre" gelesen, die so viel Aufsehn gemacht und noch machen. Dieses Buch hat für Westfalen ein besonderes Interesse, ba man jett allgemein ausspricht, dass unfer Lands= mann, Dr. Puftkuchen in Lemgo, ihr Berfaffer fei. Ich weiß nicht, warum er dieses Buch desavouieren wollte, da ce ihm doch gewise keine Schande macht. Man hatte sich lange den Kopf zerbrochen, wer der Berfaffer fei, und nannte allerlei Namen. Der Bofrath Schütz machte öffentlich befannt, dafe er ce nicht sei. Den Legationsrath v. Barnhagen nannten einige Stimmen; aber Diefer machte Dasfelbe bekannt. Don Letterm war es auch fehr unwahrscheinlich, ba er zu den größten Berchrern Goethe's gehört, und Goethe fogar in seinem letten Beft der Zeitschrift "Kunft und Alterthum am Rhein" selbst erklärte, dass Barnhagen ihn tief begriffen und ihn oft über fich felbst belehrt habe. Wahrlich, nächst bem Gefühle, Goethe selbst zu sein, tenne ich fein ichoneres Gefühl, als wenn Ginem Goethe, der Mann, ber auf der Sohe des Zeitalters fteht, ein folches Zengnis giebt. - Außerdem fpricht man von dem

bentschen Gil-Blas, ben Goethe vor vier Wochen herausgegeben. Dieses Buch ist von einem ehemaligen Bedienten geschrieben. Goethe hat es durchgeseilt und mit einer sehr merkwürdigen Vorrede begleitet. Auch hat dieser fräftige Greis, der Ali Pascha unserer Literatur, wieder einen Theil seiner Lebensgeschichte herausgegeben. Diese wird, sobald sie vollständig ist, eines der merkwürdigsten Werke bilden, gleichsam ein großes Zeitepos. Denn diese Selbstbiographie ist auch die Biographie der Zeit. Goethe schildert meistens letztere und wie sie auf ihn eingewirkt; statt dass andere Selbstbiographen, z. B. Rousseau, bloß ihre seidige Subsektivität im Auge hatten.

Ein Theil von Goethe's Biographie wird aber erst nach seinem Tode erscheinen, da er alle seine weimarschen Berhältnisse, und besonders die, welche den Großherzog betreffen, darin bespricht. Dieser Nachtrag wird wohl das meiste Aufsehn erregen. Wir werden auch bald Memoiren von Byron ershalten, die aber, wie man sagt, eben so wie seine Dramen, mehr Gemüthsschilderung als Handlung enthalten sollen. Die Vorrede zu seinen drei neuen Dramen enthält höchst merkwürdige Worte über unsere Zeit und den Revolutionsstoff, den sie in sich trägt. Man klagt noch sehr über die Gottlosigsteit seiner Gedichte, und der gekrönte Dichter Sous

then in Condon nennt Byron und feine Geiftes= verwandte "die fatanische Schule". Aber Childe Barold ichwingt gewaltig die vergiftete Beifel, womit er den armen Laureaten guchtigt. — Gine andere Selbstbiographie erregt hier viel Interesse. Es sind die "Memoiren von Jakob Casanova de Seingalt", die Brochaus in einer deutschen Übersetzung herausgiebt. Das frangösische Original ist noch nicht gedruckt, und ce schwebt noch ein Dunkel über die Schicksale des Manuskripts. Un seiner Echtheit barf man gar nicht zweifeln. Das Fragment sur Casanova in den Werfen des Pringen Charles de Ligne ift ein glaubwürdiges Zeugnis, und dem Buche selbst ficht man gleich an, dass cs nicht fabriciert ift. Meiner Geliebten möchte ich ce nicht empfehlen, aber allen meinen Freunden. 3ta= lianische Sinnlichkeit haucht uns aus diesem Buche ichwül entgegen. Der Beld besselben ift ein lebenslufti= ger, fräftiger Benetianer, ber mit allen Sunden gehetzt wird, alle Länder durchichwarmt, mit den ausgezeichnetsten Männern in nahe Berührung fommt und in noch weit nähere Berührung mit den Frauen, Es ist feine Zeile in diesem Buche, die mit meinen Befühlen übereinstimmte, aber auch feine Zeile, die ich nicht mit Vergnügen gelesen hatte. Der zweite Theil foll ichon heraus sein, aber er ift hier noch nicht zu

bekommen, da, wie ich höre, die Cenfur bei dem Brodhaus'ichen Berlag feit gestern wieder in Wirkfamteit getreten ift. - Bier find in diefem Augenblick wenig' gute belletriftische Schriften erschienen. Fouqué hat einen neuen Roman herausgegeben, betitelt "Der Berfolgte". In der poetisierenden Welt geht ce hier wie in der musikalischen. Un Dichtern fehlt es nicht, aber an guten Gedichten. Nächsten Berbst haben wir doch einiges Gute zu erwarten. Röchy (fein Berliner), der uns vor Aurzem eine fehr gehaltreiche Schrift über die Bühne geliefert hat, wird nächstens einen Band Gedichte heraus= geben, und aus den Proben, die mir davon zu Geficht gekommen, bin ich zu den größten Erwar= tungen berechtigt. Es lebt in benfelben ein reines Gefühl, eine ungewöhnliche Zartheit, eine tiefe Innigfeit, die durch feine Bitterfeit getrübt wird, mit einem Worte: cchte Poesie. Un wahrhaft dramatis schen Talenten ist just jett kein Überfluss, und ich erwarte Biel von v. Ucchtrit (fein Berliner), einem jungen Dichter, der mehrere Dramen geschrieben, bie von Kennern erstaunlich gerühmt werden. Es wird nächstens eines derselben, "Der heilige Chryso= ftomus", in Druck erscheinen, und ich glaube, bafe es Auffehn erregen wird. Ich habe Stellen barans gehort, die des größten Meistere würdig find.

über Hoffmann's "Meister Floh" versprach ich Ihnen in meinem Borigen Mehreres zu schreiben. Die Untersuchung gegen ben Berfaffer hat aufgehört. Derfelbe frankelt noch immer. Benen vielbefprochenen Roman habe ich endlich gelefen. Reine Zeile fand ich barin, die sich auf die bemagogischen Umtriebe bezöge. Der Titel des Buches wollte mir Unfangs fehr unauftändig vorkommen, in Gefellschaft mufften bei Erwähnung besselben meine Wangen jungfräulich erröthen, und ich lifpelte immer: Soffmann's Roman, mit Respett zu fagen. Aber in Anigge's "Umgang mit Menschen" (3. Theil, 9. Rap. über die Art, mit Thieren umzugehn; das 10. Rap. handelt vom Umgang mit Schriftstellern) fand ich eine Stelle, die fich auf den Umgang mit Flöhen bezog, und woraus ich ersah, dass setztere nicht so unauftändig find wie "gewiffe andre fleine Thiere", die dieser tiefe Renner der Menschen und Bestien selbst nicht nennt. Durch dieses humanistische Citat ist Hoffmann geschützt. Ich berufe mich auf das Lied von Mephistopheles:

> Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh.

Der Held des Romans ift aber kein Floh, sondern ein Mensch, Namens Peregrinus Tyf, ber

in einem träumerischen Zustande lebt, und burch Zufall mit dem Beherrscher der Flöhe zusammen= trifft, und höchst ergötliche Gespräche führt. Diefer, Meifter Floh genannt, ift ein gar gescheiter Mann, etwas ängstlich, aber doch fehr friegerisch, und trägt an den durren Beinen große goldene Stiefel mit biamantenen Sporen, wie auf dem Umschlage bes Buches zu sehen ift. Ihn verfolgt eine gewisse Dörtje Elverdink, die, wie man fagt, die Demagogie repräsentieren follte. Gine schone Rigur ift der Stu= bent Georg Pepusch, der eigentlich die Distel Zeherith ift und einft in Famagufta blühte, und der in die Dörtje Elverdink verliebt ift, die aber eigentlich die Bringeffin Gamahe, die Tochter des Rönigs Sefatis ist. Die Kontrafte, die auf solche Weise der indische Mythos mit der Alltäglichkeit bildet, sind in diesem Buche nicht so pikant wie im "goldnen Topf" und in andern Romanen Hoffmann's, worin derfelbe naturphilosophische Theaterfoup angewandt ift. Überhaupt ist die Gemüthswelt, die Hoffmann so herr= lich zu schildern versteht, in diesem Romane höchst nüchtern behandelt. Das erfte Kapitel desfelben ift göttlich, die übrigen sind unerquicklich. Das Buch hat feine Saltung, feinen großen Mittelpunft, feinen innern Ritt. Wenn der Buchbinder die Blätter desfelben willfürlich burcheinander geschoffen hätte, wurde

man es ficher nicht bemerkt haben. Die große Allegorie, worin am Ende Alles zusammenfließt, hat mich nicht befriedigt. Mögen Undre fich daran er= gött haben; ich glaube, dass ein Roman feine Allegorie sein foll. - Die Strenge und Bitterfeit, womit ich über diesen Roman spreche, rührt eben daher, weil ich Hoffmann's frühere Werke fo fehr fchate und liebe. Gie gehören zu den mertwürdigften, die unsere Zeit hervorgebracht. Alle tragen fie das Gepräge des Außerordentlichen. Jeden muffen die "Phantafiestücke" ergöten. In den "Elixieren des Teufels" liegt das Furchtbarfte und Entjetlichste, das der Geist erdenken kann. Wie schwach ist dagegen The monk von Lewis, der dasselbe Thema behandelt. In Göttingen foll ein Student durch diesen Roman toll geworden sein. In den "Nachtstücken" ist das Gräselichite und Grausenvollste überboten. Der Teufel fann so teuflisches Zeug nicht schreiben. Die kleinen Novellen, die meistens unter dem Titel "Serapions= brüder" gesammelt find, und wozu auch "Klein Zaches" zu rechnen ist, sind nicht so grell, zuweilen sogar lieblich und heiter. Der "Theaterdirektor" ist ein ziemlich mittelmäßiger Schelm. In bem "Elementargeist" ift Baffer das Element, und Beift ift gar feiner drin. Aber "Pringeffin Brambilla" ift eine gar foft= liche Schöne, und wem Dieje durch ihre Wunder-

lichkeit nicht den Kopf schwindlich macht, Der hat gar keinen Ropf. Hoffmann ift gang original. Die, welche ihn Nachahmer von Zean Paul nennen, verftehen weder den Ginen, noch den Andern. Beider Dichtungen haben einen entgegengesetten Charafter. Ein Scan Paul'icher Roman fängt höchst barock und burlesk an, und geht so fort, und plötlich, ehe man sich Deffen versieht, taucht hervor eine schöne, reine Gemüthswelt, eine mondbeleuchtete, röthlich blühende Palmeninsel, die mit all ihrer stillen, duftenden Berrlichkeit schnell wieder verfinkt in die hafelichen, schneidend freischenden Wogen eines ercentrischen Humors. Der Vorgrund von Hoffmann's Romanen ist gewöhnlich heiter, blühend, oft weichlich rührend, wunderlich geheimnisvolle Wesen tänzeln vorüber, fromme Geftalten schreiten auf und ab, launige Männlein grußen freundlich und unerwartet, aus all diesem ergötlichen Treiben grinft hervor eine häselichverzerrte Alteweiberfrate, die mit un= heimlicher Saftigkeit ihre allerfatalften Gefichter ichneidet und verschwindet, und wieder freies Spiel läfft den verscheuchten muntern Figurchen, die wieder ihre drolligsten Sprünge machen, aber bas in unsere Seele getretene kagenjammerhafte Befühl nicht fort= gaufeln können. — Über die Romane anderer hie= figer Schriftsteller will ich in meinen nächsten Briefen fprechen. Alle tragen benfelben Charafter. Es ift ber Charafter ber beutschen Romane überhaupt. Diefer läfft fich am beften auffaffen, wenn man fie vergleicht mit den Romanen anderer Nationen, 3. B. ber Frangosen, ber Engländer u. f. w. Da fieht man, wie bie äußere Stellung ber Schriftsteller ben Romanen einer Nation einen eignen Charafter verleiht. Der englische Schriftsteller reifet, mit einer Lords oder Apostel-Equipage, schon durch Honorar bereichert oder noch arm, gleichviel er reiset, stumm und verschloffen beobachtet er die Sitten, die Reidenichaften, das Treiben der Menschen, und in seinen Romanen spiegelt fich ab die wirkliche Welt und bas wirkliche Leben, oft heiter (Goldsmith), oft finster (Smollet), aber immer wahr und treu (Fielding). Der frangösische Schriftsteller lebt beständig in der Gesellschaft, und zwar in ber großen, mag er auch noch fo dürftig und titellos fein. Fürsten und Fürftinnen fajolieren ben Notenabschreiber Bean Bacques, und im Parifer Salon heißt der Minister Monsieur und die Herzogin Madame. Daher lebt in den Romanen der Frangosen jener leichte Gesellschaftston, jene Beweglichkeit und Feinheit und Urbanität, die man nur im Umgang mit Menschen erlangt, und baher jene Familienähulichteit der französischen Romane, beren Sprache immer biefelbe icheint, eben

weil sie die gesellschaftiche ift. Aber der arme deutsche Schriftsteller, ber, weil er meistens schlecht honoriert wird, ober felten Privatvermögen befigt, fein Geld zum Reisen hat, der wenigstens spät reift, wenn er fich schon in eine Manier hincingeschrieben, der selten einen Stand oder einen Titel hat, der ihm die Gnaden= pforten der vornehmen Gesellschaft, die bei uns nicht immer die feine ist, erschleußt, ja der nicht felten einen schwarzen Rock entbehrt, um die Gesellschaft der Mittelflaffe zu frequentieren: der arme Deutsche verschließt sich in seiner einsamen Dachstube, faselt eine Welt zusammen, und in einer aus ihm felbst wunderlich hervorgegangenen Sprache ichreibt er Romane, worin Bestalten und Dinge leben, die herrlich, gott= lich, höchst poetisch sind, aber nirgends existieren. Diesen phantastischen Charafter tragen alle unfre Romane, die auten und die schlechten, von der früheften Spieß-, Cramer- und Bulpiuszeit bis Arnim, Fouqué, Horn, Soffmann 2c., und diefer Roman= charafter hat Viel eingewirkt auf den Volkscharakter, und wir Deutschen sind unter allen Nationen am meisten empfänglich für Menstif, geheime Gefell= schaften, Naturphilosophie, Geisterfunde, Liebe, Un= finn und - Poefie!]

## Aber Polen.

(Beidrieben im Berbit 1822.)



Seit einigen Monaten habe ich den preußischen Theil Polens die Kreuz und die Quer durchstreift; in dem rufsischen Theil bin ich nicht weit gekommen, nach dem öfterreichischen gar nicht. Bon den Menschen hab' ich sehr viele, und aus allen Theilen Polens, tennen gelernt. Diese waren freilich meistens nur Sebelleute, und zwar die vornehmsten. Aber wenn auch mein Leib sich bloß in den Kreisen der höheren Gesellschaft, in dem Schloßbann der polnischen Großen bewegte, so schweiste der Geift doch oft auch in den Hütten des niedern Bolks. Hier haben Sie den Standpunkt für die Würdigung meines Urtheils über Polen.

Bom Außeren bes Landes muffte ich Ihnen nicht viel Reizendes mitzutheilen. Hier find nirgends pitante Felsengruppen, romantische Wasserfälle,

polnischen Bauers gegen den Edelmann ift empörend. Er bengt sich mit dem Ropf fast bis zu den Fugen des anädigen Herrn, und spricht die Formel: "Ich tuffe die Fuße." Wer den Gehorsam personificiert haben will, sehe einen polnischen Bauer vor feinem Edelmann stehen; es fehlt nur der wedelnde Sunde= ichweif. Bei einem folchen Anblick denke ich unwill= fürlich: Und Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbilde! — und es ergreift mich ein unendlicher Schmerz, wenn ich einen Menschen vor einem andern so tief erniedrigt sehe. Nur vor dem Könige soll man sich beugen; bis auf dieses lettere Glaubens= gesetz betenne ich mich gang zum nordamerikanischen Ratechismus. Ich leugne ce nicht, dass ich die Bäume ber Flur mehr liebe als Stammbäume, daß ich das Menschenrecht nicht achte als das kanonische Recht, und dass ich die Gebote der Vernunft höher schätze als die Abstraktionen furzsichtiger Historiker; wenn Sie mich aber fragen: ob der polnische Bauer wirtlich unglücklich ift, und ob seine Lage beffer wird, wenn jetzt aus den gedrückten Hörigen lauter freie Eigenthümer gemacht werden? fo muffte ich lugen, follte ich diese Frage unbedingt bejahen. Wenn man den Begriff von Glücklichsein in seiner Relativität auffasst und sich wohl merkt, dass es kein Unglück ift, wenn man von Jugend auf gewöhnt ift, den

gangen Tag zu arbeiten und lebensbeguemlichkeiten zu entbehren, die man gar nicht fennt, fo mufe man gestehen, dass der polnische Bauer im eigentlichen Sinne nicht unglücklich ift; um fo mehr, ba er gar Dichte hat, und folglich in ber großen Gorglofigfeit, die ja von Vielen als das höchste Glück geschildert wird, fein Leben dahinlebt. Aber es ift feine Ironic, wenn ich fage, dass, im Fall man jett die polnifchen Bauern plötlich zu felbständigen Gigenthumern machte, sie sich gewiss bald in der unbehaglichsten Lage von der Welt befinden und manche gewiss baburch in größeres Elend gerathen würden. feiner jett zur zweiten Natur gewordenen Sorglofig= feit wurde der Bauer fein Eigenthum schlecht ver= walten, und trafe ihn ein Unglück, ware er gang und gar verloren. Wenn jest ein Mismachs ift, jo mufs der Ebelmann bem Bauer von seinem eige= nen Getreide schicken; es ware ja auch sein eigener Berluft, wenn ber Bauer verhungerte ober nicht faen fonnte. Er mufe ihm aus demfelben Grunde ein neues Stud Bieh ichicken, wenn ber Dche ober die Ruh bes Bauers frepiert ift. Er giebt ihm Solz im Winter, er schickt ihm Arzte, Arzueien, wenn er ober Giner von der Familie frank ift; furg, der Ebelmann ift der beständige Vormund Desselben. 3ch habe mich überzeugt, dafs diese Vormundschaft von

polnischen Bauers gegen den Edelmann ist empörend. Er beugt fich mit dem Ropf fast bis zu den Fugen des gnädigen Herrn, und spricht die Formel: "Ich fuffe die Fuge." Wer den Gehorsam personificiert haben will, sehe einen polnischen Bauer vor feinem Edelmann ftehen; es fehlt nur der wedelnde Sunde= schweif. Bei einem folchen Anblick dente ich unwillfürlich: Und Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbilde! — und es ergreift mich ein unendlicher Schmerz, wenn ich einen Menschen vor einem andern jo tief erniedrigt febe. Deur vor dem Könige foll man fich beugen; bis auf diefes lettere Glaubens= gesetz betenne ich mich gang zum nordamerikanischen Ratechismus. 3ch leugne ce nicht, dass ich die Bäume ber Flur mehr liebe als Stammbäume, dafs ich das Menschenrecht mehr achte als das kanonische Recht, und dafs ich die Gebote der Bernunft höher schätze als die Abstraftionen furzsichtiger Historifer; wenn Sie mich aber fragen: ob der polnische Bauer wirtlich unglücklich ift, und ob feine Lage beffer wird, wenn jetzt aus den gedrückten Borigen lauter freie Eigenthümer gemacht werden? fo muffte ich lügen, follte ich diese Frage unbedingt bejahen. Wenn man den Begriff von Glücklichsein in seiner Relativität auffasst und sich wohl mertt, dass ce fein Unglück ift, wenn man von Jugend auf gewöhnt ift, den

gangen Tag zu arbeiten und Lebensbeguemlichkeiten zu entbehren, die man gar nicht fennt, fo mufe man gestehen, dass der polnische Bauer im eigentlichen Sinne nicht unglücklich ift; um so mehr, ba er gar Michte hat, und folglich in ber großen Gorglofigfeit, die ja von Vielen als das höchfte Blück geschildert wird, fein Leben dahinlebt. Aber es ift feine Bronic, wenn ich fage, dass, im Fall man jett die polnifchen Bauern plötlich zu selbständigen Gigenthumern machte, sie sich gewiss bald in der unbehaglichsten Lage von der Welt befinden und manche gewiss badurch in größeres Elend gerathen würden. Bei feiner jett zur zweiten Natur gewordenen Sorglofig= feit wurde der Bauer fein Eigenthum schlecht ver= walten, und trafe ihn ein Unglück, ware er gang und gar verloren. Wenn jest ein Mismache ift, fo mufs der Edelmann dem Bauer von seinem eige= nen Betreide schicken; es ware ja auch fein eigener Berluft, wenn der Bauer verhungerte oder nicht faen fonnte. Er mufe ihm aus demfelben Grunde ein neues Stück Bieh schicken, wenn ber Dche oder die Ruh des Bauers frepiert ift. Er giebt ihm Holz im Winter, er schickt ihm Arzte, Arzueien, wenn er oder Giner von der Familie frank ift; furz, der Edel= mann ift der beständige Vormund Desselben. 3ch habe mich überzeugt, dass diese Vormundschaft von

den meiften Edelleuten fehr gewiffenhaft und lieb= reich ausgeübt wird, und überhaupt gefunden, dass die Edellente ihre Bauern milde und gütig behanbeln: wenigstens find die Refte der alten Strenge felten. Biele Edelleute wünschen fogar die Gelbititändigkeit der Bauern - der größte Menich, den Polen hervorgebracht hat, und beisen Andenken noch in allen Herzen lebt, Thaddans Roseinsto, war eifriger Beförderer der Bauern-Emancipation, und die Grundfate eines Lieblings bringen unbemerft in alle Gemüther. Außerdem ist der Einflus französischer Behren, die in Polen leichter als irgendwo Eingang finden, von unberechenbarer Wirkung für den Zustand ber Bauern. Sie sehen, bafs es mit Letzteren nicht mehr so schlimm steht, und dass ein allmähli= ches Selbständigwerden derselben wohl zu hoffen ist. Huch die preußische Regierung scheint Dies durch zweckmäßige Ginrichtungen nach und nach zu erzielen. Möge diese begütigende Allmählichkeit gedeihen; sie ift gewiffer, zeitlich nützlicher, als die zerftörungsfüchtige Plötlichkeit. Aber auch das Plötliche ist zuweilen gut, wie sehr man dagegen eifere. -

Zwischen bem Bauer und dem Ebelmann stehen in Polen die Buden. Diese betragen fast mehr als den vierten Theil der Bevölferung, treiben alle Gewerbe, und fonnen füglich der britte Stand Polens genannt werden. Unfere Statistif Kompendienmacher, bie an Alles den deutschen, wenigstens den frango: sijchen Maßstab legen, schreiben also mit Unrecht, bas Polen keinen tiers etat habe, weil bort biefer Stand von den übrigen ichroffer abgesondert ift, weil seine Glieder am Missverständnis des alten Testaments - - Gefallen finden - - und weil Dieselben vom Ideal gemüthlicher Bürgerlichfeit, wie basselbe in einem Rürnberger Frauen-Tafchenbuche, unter bem Bilde reichsstädtischer Philiströsität, so niedlich und sonntäglich schunck bargestellt wird, äußerlich noch fehr entfernt find. Gie fehen alfo, bajs die Juden in Polen durch Zahl und Stellung von größerer staatswirthichaftlicher Wichtigfeit find, als bei uns in Deutschland, und bajs, um Gedicgenes über Dieselben zu sagen, etwas mehr bagu gehört, als die großartige Leibhaus-Aufchannng gefühlvoller Romanenschreiber des Rordens, oder der naturphilosophische Tieffinn geistreicher Sabendiener bes Gubens. Man fagte mir, bafs bie Buben bes Großherzogthums auf einer niedrigeren Humanität8: ftufe ftänden, als ihre öftlicheren Glaubensgenoffen:

ich will daher nichts Bestimmtes von polnischen Buden überhaupt fprechen, und verweise Sie lieber auf David Friedlander's: "Über die Berbefferung ber Ifraeliten (Buden) im Königreich Bolen; Berlin 1819." Seit dem Erscheinen dieses Buches, bas, bis auf eine zu ungerochte Berfennung ber Berdienfte und ber fittlichen Bedeutung ber Rabbinen, mit einer seltenen Wahrheit= und Menschenliebe geschrieben ift, hat fich der Zuftand der polnischen Buden mahr= scheinlich nicht gar besonders verändert. Im Groß= herzogthum follen sie einst, wie noch im übrigen Polen, alle Sandwerke ausschließlich getrieben haben; jetzt aber fieht man viele driftliche Sandwerfer aus Deutschland einwandern, und auch die polnischen Bauern scheinen an Sandwerken und andern Gemerben mehr Geschmack zu finden. Seltsam aber ift es, dass der gemeine Bole gewöhnlich Schufter oder Bierbrauer und Branntweinbrenner wird. In der Walischei, einer Vorstadt Posen's, fand ich das zweite haus immer mit einem Schuhmacher-Schilde verziert, und ich dachte an die Stadt Bradford in Shaffpeare's "Flurschütz von Bafefield". 3m preufifchen Bolen erlangen die Buden fein Staatsamt, die sich nicht taufen lassen; im ruffischen Polen werden auch die Buden zu allen Staatsämtern zu= gelaffen, weil man es dort für zweckmäßig halt.

Übrigens ift der Arfenik in den dortigen Bergwerken auch noch nicht zu einer überfrommen Philosophie sublimiert, und die Wölfe in den altpolnischen Bälsdern sind noch nicht darauf abgerichtet, mit historisschen Sitaten zu heulen.

Es ware zu wünschen, bafe unfere Regierung durch zweckmäßige Mittel den Buden des Groß= herzogthums mehr Liebe jum Acferbaue einzuflößen suchte; benn judische Ackerbauer soll es hier nur fehr wenige geben. Im ruffischen Bolen find fie häufig. Die Abneigung gegen ben Pflug foll bei den polnischen Buden baber entstanden sein, weil fie ehemals ben leibeigenen Bauer in einem äußerlich jo fehr traurigen Buftande fahen. Bebt fich jett ber Bauerstand aus seiner Erniedrigung, fo werden auch die Buden zum Pflug greifen. - Bis auf wenige Ausnahmen find alle Wirthshäuser Bolens in den Sanden der Buden, und ihre vielen Brannt= weinbrennereien werden bem Lande fehr fchablid, indem die Bauern baburch zur Böllerei angereigt werden. Aber ich habe ja schon oben gezeigt, wie bas Branntweintrinfen zur Seligmachung ber Bauern gehört. — Beder Ebelmann hat einen Buden im Dorf oder in der Stadt, den er Faftor nennt, und der alle feine Kommiffionen, Gin= und Berfaufe, Erfundigungen u. f. w. ausführt. Gine originelle

Einrichtung, welche gang die Bequemlichfeiteliebe der polnischen Edellente zeigt. Das Außere des pol= nischen Buben ift schrecklich. Mich überläuft ein Schauber, wenn ich baran bente, wie ich hinter Meserit zuerst ein polnisches Dorf fah, meistens von Buden bewohnt. Das B-cifche Bochenblatt, auch zu physischem Brei gefocht, hatte mich nicht so brechpulverisch anwidern können, als der Anblick jener zerlumpten Schmutgeftalten; und die hochhergige Rebe eines für Turnplatz und Baterland begeisterten Tertianere hatte nicht fo zerreißend meine Dhren martern fonnen, ale ber polnijdje Buben-Bargon. Dennoch wurde ber Efel balb verbrängt von Mitleid, nachbem ich ben Zuftand biefer Menschen naher betrachtete, und die ichweinestallartigen Löcher fah, worin fie wohnen, manicheln, beten, ichachern und - elend find. Ihre Sprache ift ein mit Bebräifd durdwirftes und mit Polnifd façonniertes Deutsch. Gie find in fehr frühen Zeiten wegen Reli= gionsverfolgung aus Dentichland nach Bolen eingewandert; denn die Polen haben fich in folchen Gallen immer burch Tolerang ausgezeichnet. Als Frömmlinge einem polnischen Rönige riethen, Die polnischen Protestanten zum Katholicismus zurüch 311 3mingen, antwortete Derfelbe: "Sum rex populorum, sed non conscientiarum!" - Die Buben

brachten zuerst Gewerbe und Handel nach Polen und wurden unter Kasimir dem Großen mit bedeutenden Privilegien begünftigt. Gie scheinen dem Abel weit naher gestanden zu haben als den Bauern; denn nach einem alten Gesetze wurde der Bude durch seinen Übertritt zum Christenthum eo ipso in den Adelstand erhoben. Ich weiß nicht, ob und warum Dieses Gesetz untergegangen und was etwa mit Bestimmtheit im Werthe gesunten ift. - In jenen frühern Zeiten standen indeffen die Buden in Rultur und Beistesausbildung gewiss weit über dem Edel= mann, der nur das rauhe Kriegshandwerk trieb und noch den frangösischen Firnis entbehrte. Bene aber beschäftigten sich wenigstens immer mit ihren hebräischen Wissenschaft= und Religionsbüchern, um berentwillen eben fie Baterland und Lebensbehag= lichkeit verlassen. Aber sie sind offenbar mit der europäischen Rultur nicht fortgeschritten, und ihre Geisteswelt versumpfte zu einem unerquicklichen Aberalauben, den eine spitfindige Scholastif in tausen= derlei wunderliche Formen hineinqueticht. Dennoch, trot der barbarischen Pelgmute, die seinen Ropf bedeckt, und der noch barbarischeren 3deen, die den= jelben füllen, schätze ich ben polnischen Buden weit höher als jo manchen deutschen Buden, der seinen Bolivar auf dem Ropf und seinen Zean Paul im

Ropfe trägt. In der schrossen Abgeschlossenheit wurde der Charakter des polnischen Juden ein Ganzes; durch das Einathmen toleranter Luft bekam dieser Charakter den Stempel der Freiheit. Der innere Mensch wurde kein quodlibetartiges Kompositum heterogener Gefühle und verkümmerte nicht durch die Einzwängung Frankfurter Judengasmauern, hochsweiser Stadtverordnungen und liebreicher Gesetzbeschränkungen. Der polnische Jude mit seinem schmustigen Pelze, mit seinem bevölkerten Barte und Knobslauchgeruch und Gemauschel ist mir noch immer lieber, als Mancher in all seiner staatspapierenen Herrlichseit.

Wie ich bereits oben bemerkt, dürfen Sie in diesem Briese keine Schilderungen reizender Naturscenen, herrlicher Kunstwerke u. s. w. erwarten; nur die Menschen, und zwar besonders die nobelste Sorte, die Edelleute, verdienen hier in Polen die Ausmerksamkeit des Reisenden. Und wahrlich, ich sollte denken, wenn man einen kräftigen, echten polnischen Edelmann, oder eine schöne edle Polin in ihrem wahren Glanze sieht, so könnte Dieses die Seele ebenso ersteuen, wie etwa der Andlick einer romantischen Felsendurg oder einer marmornen Mediceerin. Ich sieferte Ihnen sehr gerne eine Charakterschilderung der polnischen Edelleute, und Das gäbe eine sehr

toftbare Mojaifarbeit von den Abjeftiven: gaftfrei, itoly, muthig, geschmeidig, falich (biefes gelbe Steinchen darf nicht fehlen), reizbar, enthusiastisch, spiel= iüchtig, lebensluftig, edelmüthig und übermüthig. Alber ich selbst habe zu oft geeifert gegen unfre Profchurenffribler, die, wenn fie einen Parifer Tangmeifter hupfen feben, aus bem Stegreif die Charatteristif eines Volfes schreiben, - - - -- - - - und die, wenn sie einen dicen Liverpooler Baumwollenhandler gahnen fahen, auf der Stelle eine Beurtheilung jenes Boltes liefern, - - - Diese allgemeinen Charafteristifen sind die Quelle aller ilbel. Es gehört mehr als ein Menschenalter bazu, um den Charafter eines einzigen Menfchen zu be= greifen, und aus Millionen einzelnen Menfchen befteht eine Nation. Nur wenn wir die Geschichte cines Menschen, die Geschichte seiner Erziehung und feines Lebens betrachten, wird es uns möglich, ein= zelne Hauptzüge seines Charaftere aufzufaffen. -Bei Menschenklaffen, deren einzelne Glieder durch Erzichung und Leben eine gleiche Richtung gewinnen, muffen fich indeffen einige hervortretende Charafterzüge bemerken laffen; Dies ift bei den polnischen Edelleuten der Fall, und nur von diesem Stand. puntte aus läfft fich etwas Allgemeines über ihren Seine's Beite. 26. XIII.

Charafter ausmitteln. Die Erziehung felbst wird überall und immer bedingt durch das Lokale und burch das Temporale, durch den Boden und durch Die politische Geschichte. In Polen ist Ersteres weit mehr ber Fall, als irgendwo. Bolen liegt zwischen Rufsland und - Franfreich. Das noch vor Frankreich liegende Deutschland will ich nicht rechnen, da ein großer Theil der Polen es ungerechter Beise wie einen breiten Sumpf ansah, den man schnell überspringen muffe, um nach dem gebenedeiten Lande zu gelangen, wo die Sitten und die Pomaden am feinsten fabriciert werden. Den heterogensten Gin= flüssen war Polen dadurch ausgesetzt. Eindringende Barbarei von Often durch die feindlichen Berührungen mit Russland; eindringende Überkultur von Westen burch die freundschaftlichen Berührungen mit Frankreich - baher jene feltsamen Mischungen von Rultur und Barbarei im Charafter und im haus= sichen Leben der Polen. Ich sage just nicht, dass alle Barbarei von Often eingedrungen, ein fehr beträchtlicher Theil mag im Lande felbst vorräthig ge= wesen sein; aber in der neueren Zeit war dieses Eindrängen fehr fichtbar. Ginen Saupteinflus übt bas Landleben auf den Charafter der polnischen Edesseute. Rur wenige Derfelben werden in den Städten erzogen; die meiften Anaben bleiben auf

ben Landgütern ihrer Angehörigen, bis fie erwachsen find und durch die nicht gar zu großen Bemühungen eines Hofmeifters, ober durch einen nicht gar ju langen Schulbefuch, oder durch das bloke Walten der lieben Natur in den Stand gefett find, Kriegsbienste zu nehmen, ober eine Universität zu beziehen, oder von der barenleckenden Lutetia die Beihe ber höchsten Ausbildung zu empfangen. Da nicht Allen hierzu diefelben Mittel zu Gebote fteben, jo ist es einleuchtend, dass man einen Unterschied machen muß zwischen armen Edelleuten, reichen Ebelleuten und Magnaten. Erstere leben oft höchst jämmerlich, fast wie ber Bauer, und machen feine besonderen Ansprüche an Rultur. Bei den reichen Sdelleuten und den Magnaten ift die Unterscheidung nicht schroff, dem Fremden ift sie sogar sehr wenig bemerkbar. Un und für sich selbst ift die Würde eines polnischen Edelmanns (eivis polonus) bei dem Urmsten wie bei dem Reichsten von demselben Um= fange und bemfelben innern Werthe. Aber an die Namen gewisser Familien, die sich immer durch großen Güterbesitz und durch Berdienste um den Staat ausgezeichnet, hat fich die 3dec einer höhern Burde gefnüpft, und man bezeichnet fie gemeiniglid mit bem Ramen Magnaten. Die Czartorpstis, die Radziwills, die Zamoystis, die Sapichas, die Poniatows-

fis, die Potocis u. f. w. werden zwar eben so gut als bloße polnische Edelleute betrachtet, wie mancher arme Ebelmann, der vielleicht hinterm Pflug geht; dennoch find sie der höhere Abel de facto, wenn auch nicht de nomine. Ihr Unschen ist sogar fester be= gründet als das von unserm hohen Abel, weil fie felbst sich ihre Bürde gegeben, und weil nicht bloß manches geschnürte alte Fräulein, sondern das gange Volf ihren Stammbaum im Kopfe trägt. Die Benennung "Staroft" findet man jett felten, und fie ift ein bloger Titel geworden. Der Rame "Graf" ift ebenfalls bei den Polen ein bloger Titel, und es find nur von Preugen und Ofterreich einige derfelben vertheilt. Bon Abelftolz gegen Bürgerliche wissen die Polen Richts, und er fann sich nur in Ländern bilben, wo ein mächtiger und mit Unsprüchen hervortretender Bürgerstand sich erhebt. Erft bann, wenn ber polnische Baner Güter faufen wird und der polnische Bude sich nicht mehr dem Edel= mann zuvorkommend erzeigt, möchte fich bei Diesem der Abelstolz regen, der also das Emportommen des Landes beweisen würde. Weil hier die Buden höher als die Bauern gestellt find, muffen fie zuerst mit biefem Albelftolze follibieren; aber bie Sache wird aewist alsbann einen religiöseren Ramen annehmen.

Diefes hier nur flüchtig angedeutete Wefen des polnischen Aldels hat, wie man sich denken kann, am meisten beigetragen zu der höchst wunderlichen Westaltung von Polens politischer Weschichte, und die Ginfluffe diefer lettern auf die Erziehung der Polen, und also auf ihren Nationalcharafter, waren fast noch wichtiger als die oben erwähnten Ginfluffe des Bodens. Durch die Idee der Gleichheit ent= wickelte sich bei den polnischen Edelleuten jener Da= tionalstolz, der uns oft jo fehr überrascht durch feine Berrlichkeit, der uns oft auch fo fehr ärgert durch feine Geringschätzung des Deutschen, und der fo fehr ton= traftiert mit eingefnuteter Bescheidenheit. Durch eben jene Gleichheit entwickelte sich der befannte großartige Chrgeig, der den Geringften wie den Bochften be= feelte, und der oft nach dem Gipfel der Macht ftrebte, ba Polen meistens ein Wahlreich war. Herrschen hich die fuße Frucht, nach der es jedem Polen ge= lüstete. Nicht durch Beisteswaffen wollte der Pole fie erbeuten, diese führen nur langfam jum Biele; ein fühner Schwerthieb follte die füße Frucht gum raichen Genufs herunterhauen. Daher aber bei den Polen die Borliebe für den Militärstand, wozu ihr heftiger und streitluftiger Charafter fie hinzog; daher bei ben Polen gute Solbaten und Generale, aber gar wenige feibene Staatsmänner, noch viel weniger ju Unsehen gestiegene Gelehrte. Die Baterlandeliebe ift bei den Polen das große Gefühl, worin alle anderen Gefühle, wie der Strom in das Weltmeer, gufammen fliegen; und bennoch trägt biefes Bater= land fein sonderlich reizendes Außere. Ein Frangose, der diese Liebe nicht begreifen konnte, betrachtete eine trübselige polnische Sumpfgegend, stampfte ein Stud aus dem Boden, und sprach pfiffig und kopfichüttelnd: "Und Das nennen die Kerls ein Baterland!" Aber nicht aus dem Boden felbst, nur aus dem Rampfe um Selbständigkeit, aus historischen Erinnerungen und aus dem Unglück ist bei den Bolen diese Bater= landsliebe entsprossen. Sie flammt jett noch immer jo glühend wie in den Tagen Rosciusto's, vielleicht noch glühender. Fast bis zur Lächerlichkeit ehren jett die Polen Alles, was vaterländisch ift. Wie ein Sterbender, der sich in frampfhafter Angit gegen ben Tod sträubt, so emport und sträubt sich ihr Gemüth gegen die Idee der Bernichtung ihrer Natio= nalität. Dieses Todeszucken des polnischen Bolks= förpers ist ein entsetzlicher Anblick! Aber alle Bölker Europas und der gangen Erde werden diefen Todes= fampf überstehen muffen, damit aus dem Tode das Leben, aus der heidnischen Nationalität die driftliche Fraternität hervorgehe. Ich meine hier nicht alles Aufgeben schöner Besonderheiten, worin fich die Liebe

am liebsten abspiegelt, fondern jene von uns Deutschen am meisten erstrebte und von unsern edelsten Bolts= iprechern Lessing, Herber, Schiller u. s. w. am ichönsten ausgesprochene allgemeine Menschenverbrüberung, das Urchriftenthum. Bon biefem find die polnischen Edelleute, eben so gut wie wir, noch sehr entfernt. Ein großer Theil lebt noch in den Formen. bes Ratholicismus, ohne leider den großen Geift; Diefer Formen und ihren jetigen Übergang gum Weltgeschichtlichen zu ahnen; ein größerer Theil, bekennt sich zur frangösischen Philosophie. 3ch will hier diese gewife nicht verunglimpfen, ce giebt Stunfu den, wo ich fie verchre, und fehr verchre; ich felbit bin gewissermaßen ein Rind derselben. Aber ich glaubg doch, es fehlt ihr die Hauptsache — die Liebe. Wo dieser Stern nicht leuchtet, da ist es Racht, min wenn auch alle Lichter der Enchklopädie ihr Brillanten fener umhersprühen. - Wenn Baterland bas erfte: Wort des Polen ift, fo ist Freiheit das zweiten Ein schönes Wort! Nächst der Liebe gewissichas ichonfte. Aber es ift auch nächst der Liebe das Borte bas am meiften mifsverstanden wird und gang guti gegengesetten Dingen zur Bezeichnung dienen nunfe. Bier ift Das ber Fall. Die Freiheit ber meiften Polen ist nicht die göttliche, die Washington'schaft nur ein geringer Theil, nur Männer wie Roseinsto haben lettere begriffen und zu verbreiten gefucht. Biele zwar sprechen enthusiastisch von dieser Freiheit, aber fie machen feine Auftalt, ihre Bauern zu eman= cipieren. Das Wort Freiheit, das fo fcon und voll= tönend in der polnischen Geschichte durchklingt, war nur der Wahlspruch des Adels, der dem Könige fo viel' Rechte als möglich abzuzwängen suchte, um seine eigne Macht zu vergrößern und auf folche Weise die Anarchie hervorzurufen. C'était tout comme chez nous, wo chenfalls deutsche Freiheit einst Richts anders hieß, als ben Raiser zum Bettler machen, damit der Abel desto reichlicher schlemmen und besto willfürlicher herrschen konnte; und ein Reich muffte untergeben, beffen Bogt auf feinem Stuhle festgebunden mar, und endlich nur ein Solgschwert in der Hand trug. In der That, die pol= nische Geschichte ist die Miniaturgeschichte Deutsch= lands; nur dass in Polen die Großen sich vom Reichsoberhaupte nicht so ganz losgeriffen und felb= ständig gemacht hatten, wie bei uns, und dass burch die deutsche Bedächtigkeit doch immer einige Ord= nung in die Anarchie hineingelangfamt wurde. Bätte Luther, der Mann Gottes und Katharina's, vor einem Rrafauer Reichstage geftanden, fo hatte man ihn sicher nicht so ruhig wie in Augsburg aussprechen laffen. Bener Grundfat von der ftur=

mischen Freiheit, die besser sein mag als ruhige Knechtschaft, hat dennoch trotz seiner Herrlichkeit die Polen ins Verderben gestürzt. Aber es ist auch erstaunlich, wenn man sieht, welche Macht schon das bloße Wort Freiheit auf ihre Gemüther ausübt; sie glühen und flammen, wenn sie hören, dass irgend für die Freiheit gestritten wird; ihre Augen schauen seuchtend nach Griechenland und Südamerika. In Polen selbst aber wird, wie ich oben schon gesagt, unter Niederdrückung der Freiheit bloß die Beschränztung der Areiheit bloß die Beschränztung der Areiheit dloß die Beschränztung der Areiheit dloß die Beschränztung der Kreiheit dloß die Beschränztung der Kreiheit dloß die Beschränztung der Kreiheit gesteihen, oder gar die allzwähliche Ausgleichung der Stände. Wir wissen Das besser; die Freiheiten müssen untergehen, wo die allzgemeine gesetzliche Freiheit gedeihen soll.

Bett aber knien Sie nieder, ober wenigkens ziehen Sie den Hut ab — ich spreche von Polens Weibern. Mein Geist schweift an den Usern des Ganges und sucht die zartesten und lieblichsten Blumen, um sie damit zu vergleichen. Aber was sind gegen diese Holden alle Reize der Mallika, der Kuwalaha, der Dschaddi, der Nagakesarblüthen, der heiligen Lotosblumen, und wie sie alle heißen mögen — Kamalata, Pedma, Kamala, Tamala, Sirischa u. s. w.!! Hätte ich den Pinsel Raphael's, die Meslodien Mozart's und die Sprache Calderon's, so geslänge es mir vielleicht, Ihnen ein Gesühl in die

Bruft zu zaubern, bas Sie empfinden würden, wenn eine mahre Polin, eine Weichfel-Aphrodite, vor Ihren hochbegnadigten Augen leibhaftig erschiene. Aber was find Raphael'sche Farbenkleckse gegen diese Altarbil= ber der Schönheit, die der lebendige Gott in feinen heiterften Stunden fröhlich hingezeichnet! Bas find Mozart'sche Klimpereien gegen die Worte, die ge= füllten Bonbons für die Seele, die aus den Rofenlippen diefer Gugen hervorquellen! Was find alle Calberon'schen Sterne ber Erbe und Blumen bes Himmels gegen diefe Holben, die ich ebenfalls auf aut Calderonisch Engel der Erde benamse, weil ich die Engel felbst Polinnen des himmels nenne! Ja, mein Lieber, wer in ihre Gazellenaugen blickt, glaubt an den Simmel, und wenn er der eifrigfte Unhanger des Baron Holbach war; -

— — — — — Benn ich über ben Charakter ber Polinnen sprechen soll, so bemerke ich bloß: sie sind Weiber. Wer will sich anheischig machen, ben Charakter bieser Lettern zu zeichnen!

Ein sehr werther Weltweiser, der zehn Oktavbände "Weibliche Charaktere" geschrieben, hat endlich seine eigene Frau in militärischen Umarmungen gefunden. Ich will hier nicht sagen, die Weiber hätten gar keinen Charakter. Bei Leibe nicht! Sie haben

vielmehr jeden Tag einen andern. Diesen immerwährenden Wechsel des Charafters will ich ebenfalls burchaus nicht tadeln. Es ist sogar ein Vorzug. Ein Charafter entsteht burch ein Suftem stereotyper Grundfate. Sind lettere irrig, fo wird das gange Leben desjenigen Menschen, der sie spstematisch in seinem Beifte aufgestellt, nur ein großer, langer Brrthum fein. Wir loben Das, und nennen es "Charafter haben", wenn ein Meufch nach festen Grund= fätzen handelt, und bedenken nicht, daß in einem jolden Meniden die Willensfreiheit untergegangen, bafs fein Geift nicht fortschreitet, und bafe er felbft ein blinder Anccht feiner verjährten Gedanken ift, Wir nennen Das auch Konsequenz, wenn Bemand dabei bleibt, was er ein für alle Mal in sich auf= gestellt und ausgesprochen hat, und wir sind oft tolerant genug, Narren zu bewundern und Bofewichter zu entschuldigen, wenn sich nur von ihnen fagen läfft, dafs fie fonsequent gehandelt. Diese moralische Selbstunterjochung findet sich aber fast nur bei Männern; im Geifte der Frauen bleibt immer lebendig und in lebendiger Bewegung bas Element der Freiheit. Beden Tag wechseln fie ihre Weltansichten, meistens ohne fich Deffen bewufft zu fein. Gie ftehen des Morgens auf wie unbefangene Rinder, bauen bes Mittags ein Gebankenspftem,

bas wie ein Kartenhaus bes Abends wieder gufammen fällt. Saben fie heute schlechte Brundfate, fo wette ich darauf, haben sie morgen die allerbesten. Sie wechseln ihre Meinungen fo oft wie ihre Aleider. Wenn in ihrem Geiste just fein herrschender Bedanke fteht, fo zeigt fich das Allererfreulichste, das Interregnum des Gemüthes. Und dieses ift bei den Frauen am reinsten und am stärksten, und führt fie ficherer als die Berftandes = Abstraftionslaternen, die uns Männer so oft irre leiten. Glauben Gie nicht etwa, ich wollte hier ben Advocatus diaboli spielen, und die Weiber noch obendrein preisen wegen jenes Charaftermangels, den unfere Gelbschnäbel und Grauschnäbel - die Ginen durch Amor, die Andern burch Hymen malträtiert - mit fo vielen Stoßfeufgern beflagen. Aluch muffen Gie bemerten, baf8 bei diesem allgemeinen Ausspruch über die Beiber die Polinnen hauptsächlich gemeint find, und die beutschen Frauen so halb und halb ausgenommen werden. Das gange beutsche Bolf hat burch seinen angebornen Tieffinn gang befondere Anlage zu einem festen Charafter, und auch den Frauen hat fich ein Unflug davon mitgetheilt, ber burch die Zeit sich immer mehr und mehr verdichtet, so dass man bei ältlichen beutschen Damen, fogar bei Frauen aus bem Mittelalter, d. h. bei Bierzigerinnen, eine ziem=

lich bicke, schuppige Charafterhornhaut vorfindet. Unendlich verschieden sind die Polinnen von den deutschen Frauen. Das flavische Wegen überhaupt, und die polnische Sitte insbesondere, mag Dieses hervorgebracht haben. In Binficht der Liebens= würdigkeit will ich die Polin nicht über die Deutsche erheben - fie find nicht zu vergleichen. Wer will eine Benus von Tizian über eine Maria von Correggio feten? In einem sonnenhellen Blumen= thale wurde ich mir eine Polin zur Begleiterin mählen; in einem mondbeleuchteten Lindengarten wählte ich eine Deutsche. In einer Reise burch Spanien, Frankreich und Italien wünschte ich eine Polin zur Begleiterin; zu einer Reife burch bas Leben wünschte ich eine Deutsche. Muster von Hänslichkeit, Kindererziehung, frommer Demuth und allen jenen stillen Tugenden der deutschen Frauen wird man wenige unter ben Polinnen finden. Bene Hanstugenden finden sich aber auch bei uns meiftens nur im Bürgerstande und einem Theile des Adels, ber fich in Sitten und Ansprüchen dem Bürgerstande angeschloffen. Bei bem übrigen Theile des deutschen Abels werden oft jene Haustugenden in höherem Grade und auf eine weit empfindlichere Beise vermisst, als bei den Frauen des polnischen Abels. Ba, bei Diesen ist es doch nie der Fall, dass auf

biesen Mangel sogar ein Werth gelegt wird, dass man sich Etwas darauf einbildet; wie von so manchen bentschen abligen Damen geschicht, die nicht Geld= ober Beiftesfraft genug besitzen, um fich über ben Bürgerstand zu erheben, und die fich wenigstens burch Verachtung bürgerlicher Tugenden und Beibe= haltung nichtskostender altabliger Gebrechen auszu= zeichnen suchen. Auch die Frauen der Polen sind nicht ahnenstolz, und es fällt keinem polnischen Fraulein ein, sich Etwas barauf einzubilden, dass vor einigen hundert Jahren ihr wegelagernder Ahnherr, ber Raubritter, der verdienten Strafe - - entgangen ift. — Das religiöse Gefühl ift bei den deutschen Frauen tiefer als bei den Polinnen. Diefe leben mehr nach außen als nach innen; sie sind heitere Rinder, die sich vor Heiligenbildern befreugen, durch das leben wie durch einen schönen Redouten-Saal gauteln, und lachen und taugen, und liebenswürdig find. Ich möchte mahrlich nicht Leichtfertigkeit, und nicht einmal Leichtfinn nennen jenen leichten Sinn der Polinnen, der so sehr begünftigt wird durch die leichten polnischen Sitten überhaupt, durch den leich= ten frangösischen Ton, der sich mit diesen vermischt, durch die leichte frangösische Sprache, die in Polen mit Vorliebe und fast wie eine Muttersprache ge= sprochen wird, und durch die leichte französische Lite=

ratur, beren Deffert, die Romane, von den Polimen verschlungen werden; und was die Sittenreinheit betrifft, fo bin ich überzeugt, bafe bie Polinnen hierin den deutschen Frauen nicht nachzustehen brauden. Die Ausschweifungen einiger polnischen Magnatenweiber haben wegen ihrer Großartigkeit zu verschiedenen Zeiten viele Augen auf sich gezogen, und unfer Bobel, wie ich schon oben bemerkt, beur= theilt eine ganze Nation nach den paar schmutigen Exemplaren, die ihm davon zu Geficht gekommen. Hugerdem mufs man bedeuten, dafs die Polinnen ichon find, und dafs ichone Frauen aus befannten Gründen dem bojen Lemmund am meiften ausge= jett find und demselben nie entgehen, wenn fie, wie die Polinnen, freudig dahinleben in leichter, anmuthiger Unbefangenheit. Glauben Gie mir, man ift in Warschau um Richts weniger tugendhaft, wie in Berlin, nur dafs die Wogen der Weichsel etwas wilder brausen, als die stillen Baffer der seichten Spree.

Von den Weibern gehe ich über zu dem polistischen Gemüthszustande der Polen, und muß bestennen, daß ich bei diesem exaltierten Volke es imsmerwährend bemerkte, wie schmerzlich es die Brust des polnischen Selmanns bewegt, wenn er die Besgebenheiten der letzten Zeit überschaut. Auch die

Bruft des Nicht-Polen wird von Mitgefühl durchbrungen, wenn man sich die politischen Leiden aufgahlt, die in einer kleinen Bahl von Jahren die Polen betroffen. Biele unserer Bournaliften schaffen jich biefes Gefühl gemächlich vom Halfe, indem fie leichthin aussprechen: "Die Polen haben sich durch ihre Uneinigkeit ihr Schicksal selbst zugezogen, und find also nicht zu bedauern." Das ift eine thörichte Beschwichtigung. Rein Volk, als ein Ganzes gedacht, verschuldet Etwas; sein Treiben entspringt einer innern Rothwendigkeit, und feine Schickfale find stets Resultate derselben. Dem Forscher offenbart fich der erhabenere Gedanke: dass die Geschichte (Natur, Gott, Borfehung u. f. w.), wie mit ein= zelnen Menschen, auch mit ganzen Bölkern eigene große Zwecke beabsichtigt, und dass manche Bölfer leiben muffen, damit das Gange erhalten werde und blühender fortschreite. Die Polen, ein flavisches Grenzvolf an der Pforte der germanischen Welt, scheinen durch ihre Lage schon gang besonders bagu bestimmt, gewisse Zwecke in den Weltbegebenheiten zu erfüllen. Ihr moralischer Kampf gegen den Untergang ihrer Nationalität rief ftets Erscheinungen hervor, die dem gangen Bolle einen andern Charafter aufdrücken, und auch auf den Charafter der Nachbarvölker einwirken muffen. — Der Charakter

der Polen war bisher mititärisch, wie ich oben schon bemerkte; jeder polnische Edelmann war Soldat und Polen eine große Kriegsichule. Bett aber ift Dies nicht mehr der Fall, es juchen sehr Wenige Mili= tärdienste. Die Jugend Polens verlangt jedoch Be= ichäftigung, und da haben die Meisten ein anderes Weld erwählt als den Kriegsdienst, nämlich - die Wiffenschaften, Überall zeigen fich die Spuren biefer neuen Geistesrichtung; durch die Zeit und das Lokal vielfach begünftigt, wird fie in einigen Decennien, wie ichen angedeutet ift, dem gangen Bolfscharafter eine neue Gefratt verleihen. Noch unlängit haben Sie in Berlin jenen freudigen Zusammenflust junger Polen geschen, die mit ebler Wissbegier und musterhaftem Gleiße in alle Theile der Wissenschaften eindrangen, besonders die Philosophie an der Quelle, im Borfale Begel's, ichopften, und jest leiber, veranlafft burch einige unselige Greignisse, sich von Berlin entfernten. Es ist ein erfreuliches Zeichen, dafs die Polen ihre blinde Vorliebe für die franjösische Literatur allmählich ablegen, die lange überichene tiefere deutsche Literatur würdigen lernen, und, wie oben erwähnt ist, just dem tieffinniaften deut ichen Philosophen Geschmack abgewinnen fonnten. Letteres zeigt, daß fie den Beift unferer Zeit be griffen haben, beren Stempel und Tenden; die Wifsenschaft ift. Biele Polen lernen jett Deutsch, und eine Menge guter beutscher Bücher wird ine Bolnische übersett. Der Patriotismus hat ebenfalls Theil an biefen Erscheinungen. Die Polen fürchten ben ganglichen Untergang ihrer Nationalität; fie merten jett, wie Diel zur Erhaltung derselben durch eine National=Literatur bewirft wird, und (wie brollig es auch flingt, jo ist es doch mahr, was mir viele Bolen ernsthaft sagten) in Warschau wird an einer - polnischen Literatur gearbeitet. Es ist nun frei= lich ein großes Mifsverftandnis, wenn man glaubt, eine Literatur, die ein aus dem ganzen Bolfe orga= nisch Servorgegangenes sein muß, könne im litera= rifchen Treibhause der Hauptstadt von einer Ge= lehrten-Gesellschaft zusammengeschrieben werden; aber burch diesen guten Willen ist doch schon ein Anfang gemacht, und Herrliches mufs in einer Literatur her= vorblühen, wenn sie als eine Baterlandsfache betrachtet wird. Dieser patriotische Sinn must freilich auf eigene Brrthumer führen, meiftens in der Boefie und in der Geschichte. Die Poesie wird das Erhebungsfolorit tragen, hoffentlich aber den frangösischen Zuschnitt verlieren und sich dem Geifte der beutschen Romantit nähern. - Ein geliebter polni= fcher Freund fagte mir, um mid befonders zu neden: "Wir haben eben so gut romantische Dichter als ihr aber sie sigen bei une noch - im Tollhause!" -In der Geschichte tann der politische Schmerz die Polen nicht immer zur Unparteilichkeit führen, und die Geschichte Poleus wird sich zu einseitig und zu unverhältnismäßig aus der Universalgeschichte hervor= heben, aber besto mehr wird man auch für Erhaltung alles Desjenigen Sorge tragen, mas für die polnische Beschichte wichtig ift, und Dieses um so ängft= licher, da man, wegen der heillosen Beise, wie man mit den Büchern ber Warschauer Bibliothet im letsten Kriege verfahren, in Sorge ift, alle polnischen Nationaldenkmale und Urkunden möchten untergehen; desshalb, scheint es, hat fürzlich ein Zamousfi eine Bibliothet für die polnische Geschichte im fernen -Edinburgh gegründet. 3ch mache Sie aufmertsam auf die vielen neuen Werke, welche nächstens die Preffen Warschau's verlassen, und was die schon vorhandene polnische Literatur betrifft, so verweise ich Gie def8= halb auf das fehr geiftreiche Werk von Raulfuß. -3ch hege die größten Erwartungen von diefer gei= stigen Ummälzung Polens, und das gange Bolf fommt mir vor wie ein alter Soldat, ber fein erprobtes Schwert mit dem Lorber an den Nagel hängt, zu den milberen Rünften des Friedens sid wendet, den Geschichten der Bergangenheit nachsinnt, die Kräfte der Natur erforscht und die Sterne misst, ober gar bie Rurge und Länge ber Gilben, wie wir es bei Carnot schen. Der Pole wird die Feder eben jo gut führen wie die Lange, und wird fich eben fo tapfer zeigen auf dem Gebiete des Wiffens, als auf ben bekannten Schlachtfelbern. Eben weil die Bei= fter so lange brach lagen, wird die Saat in ihnen besto mannigfaltigere und üppigere Früchte tragen. Bei vielen Bölkern Europa's ist der Geist eben durch seine vielen Reibungen schon ziemlich abgestumpft, und durch den Triumph seines Bestrebens, durch sein Sichfelbsterkennen, hat er fich sogar hie und da felbst zerstören muffen. Außerdem werden die Polen von ben vielhundertjährigen Geiftesanftrengungen des üb= rigen Europa die reinen Resultate in Empfang neh= men, und während diejenigen Bölker, welche bisher an dem babhlonischen Thurmban europäischer Rultur mühsam arbeiteten, erschöpft sind, werden unsere neuen Ankömmlinge mit ihrer flavifchen Behendig= feit und noch unerschlafften Rüstigkeit das Werk weiter fördern. Hierzu kommt noch, dass die wenig= ften dieser neuen Arbeiter für Tagelohn handlangern, wie der Fall ift bei uns in Deutschland, wo die Wiffenschaften ein Gewerbe und gunftig find, und wo felbst die Muse eine Milchkuh ist, die so lange für Honorar abgemelft wird, bis fie reines Waffer giebt. Die Polen, welche fich jett auf Biffenschaften

und Rünfte werfen, find Edelleute, und haben mei= frens Privatvermögen genug, um nicht zu ihrem Lebensunterhalt auf den Ertrag ihrer Kenntniffe und wissenschaftlichen Leistungen angewiesen zu fein. Iln= berechenbar ift dieser Vorzug. Herrliches zwar hat ichon der Hunger hervorgebracht, aber noch viel Berrlicheres die Liebe. Auch das Lokal begünftigt die geiftigen Fortschritte der Bolen, nämlich ihre Erziehung auf dem Lande. Das polnische Landleben ist nicht so geräuschlos und einsamlich wie das unfrige, da die polnischen Edelleute sich auf zehn Stunden weit besuchen, oft Wochen lang mit ber fämmtlichen Familie beifammen bleiben, mit wohleingepacten Betten nomadisch herumreisen; fo baje ce mir vorfam, ale sei das gange Großherzogthum Pojen eine große Stadt, wo nur die Baufer etwas meilenweit von einander entfernt stehen, und in mancher Sinficht fogar eine kleine Stadt, weil die Polen sich Alle kennen, Jeder mit den Familienverhältniffen und Angelegenheiten des Andern genau bekannt ift, und diese gar oft auf kleinstädtische Weise Gegenstände der Unterhaltung werden. Dennoch ist dieses rauschende Treiben, welches dann und wann auf den polnischen Landgütern herrscht, der Erzichung der Jugend nicht jo schädlich, wie das Beräusch der Städte, das fich jeden Angenblick in

seinen Tonarten verändert, den Beift der Jugend von der Naturanschauung abwendet, durch Mannig= faltigfeit zersplittert und burch Überreig abstumpft. 3a, jene zuweilige Störung im landlichen Stillleben ift ber Jugend fogar beilfam, da fie wieder anregt und aufwühlt, wenn der Beift durch die immermährende äußere Ruhe versumpfen oder, wie man es nennt, versauern möchte; eine Gefahr, die bei uns fo oft vorhanden. Das frische, freie Landleben in der Jugend hat gewifs am meiften dazu beige= tragen, ben Bolen jenen großen ftarken Charafter zu verleihen, den sie im Rriege und im Ungluck zeigen. Gie befommen badurch einen gefunden Beift in einem gefunden Körper; Diefes bedarf der Belehrte eben fo gut wie ber Solbat. Die Geschichte zeigt une, wie die meiften Menschen, die etwas Großes gethan, ihre Jugend im Stillleben verbrach= ten. - 3d habe in ber letten Zeit die Erziehung der Monche im Mittelalter fo fehr lobpreisen ge= hört; man rühmte die Methode in den Rlofter= ichulen und nannte die baraus hervorgegangenen großen Männer, beren Geift fogar in unferer abfonderlich geiftreichen Zeit Etwas gelten würde; aber man vergaß, dass es nicht die Monche, fondern die monchische Eingezogenheit, nicht die Rlofter-Schulmethode, fondern die ftille Rlöfterlichfeit felbft mar, die zene Geister nährte und stärkte. Wenn man unsiere Erzichungsinstitute mit einer Mauer umgäbe, so würde Dieses mehr wirken, als alle unsere pädas gogischen Systeme, sowol idealisch-humanistische als praktisch-Basedow'sche. Geschähe Dasselbe bei unsern Mädchenpensionen, die jetzt so hübsch frei bastehen zwischen dem Schauspielhause und dem Tanzhause und der Wachtparade gegenüber, so verlören unsere Pensionärrinnen ihre kaleidossopartige Phantasterei und neudramatische Wasserspiepen Secntimentalität.

Bon den Bewohnern der preußisch-polnischen Städte will ich Ihnen nicht Viel schreiben; es ift ein Mijdvolf von preußischen Beamten, ausgewanberten Deutschen, Bafferpolen, Bolen, Buden, Mili= tär u. f. w. Die preußischen beutschen Beamten fühlen fich von ben polnischen Gbelleuten nicht eben zuvorkommend behandelt. Biele deutsche Beamte werden oft ohne ihren Willen nach Bolen verfett, suchen aber so bald als möglich wieder heraus zu fommen; Undere find von häuslichen Berhältniffen in Polen festgehalten. Unter ihnen finden sich auch Solche, die fich barin gefallen, dass fie von Deutsch= land ifoliert find; die fich bestreben, das bischen Wiffenschaftlichfeit, bas fich ein Beamter zum Behuf des Examens erworben haben muffte, fo fcnell als möglich wieder auszugähnen; die ihre Lebensphilosophie auf eine gute Mahlzeit bafiert haben, und die bei ihrer Kanne schlechten Bieres geifern gegen die polnischen Sebelleute, die alle Tage Ungarwein trinken und keine Aktenstöße durchzuarbeiten brauchen. Von dem preußischen Militär, das in dieser Gegend liegt, brauche ich nicht Viel zu sagen. Dieses ist, wie überall, brav, wacker, höslich, treusherzig und ehrlich. Es wird von dem Polen geachetet, weil Dieser selbst soldatischen Sinn hat und der Brave alles Brave schätzt; aber von einem näheren Gefühle ist noch nicht die Rede.

Posen, die Hauptstadt des Großherzogthums, hat ein trübsinniges, unerfreuliches Ansehen. Das einzige Anziehende ist, daß sie eine große Menge katholischer Kirchen hat. Aber keine einzige ist schon. Bergebens wallsahrte ich alle Morgen von einer Kirche zur andern, um schöne alte Bilder aufzusuchen. Die alten Gemälde sinde ich hier nicht schön, und die einigermaßen schönen sind nicht alt. Die Posen haben die fatale Gewohnheit, ihre Kirchen zu renovieren. Im uralten Dom zu Gnesen, der ehemasligen Hauptstadt Posens, fand ich lauter neue Bilsber und neue Berzierungen. Dort interessierte mich nur die sigurenreiche, aus Eisen gegossene Kirchensthür, die einst das Thor von Kiew war, welches der siegereiche Bogussaw erbeutete, und worin noch

fein Schwerthieb zu feben ift. Der Kaifer Mapoleon hat fich, als er in Gnefen war, ein Stückthen aus diefer Thur herausschneiden lassen, und diese hat durch solche hohe Aufmerksamkeit noch mehr an Werth gewonnen. In dem Guesener Dom hörte ich auch nach der ersten Meffe einen vierstimmigen Ge= fang, den der heilige Aldalbert, der dort begraben liegt, felbst fomponiert haben foll und der alle Sonntage gefungen wird. Der Dom hier in Pofen ist nen, hat wenigstens ein neues Ansehen, und folglich gefiel er mir nicht. Neben demselben liegt der Pallast des Erzbischofs, der auch zugleich Erzbischof von Gnesen, und folglich zugleich römischer Kardinal ift, und folglich rothe Strümpfe trägt. Er ift ein fehr gebildeter, frangösisch urbaner Mann, weißhaarig und flein. Der hohe Alerus in Polen gehört immer zu den vornehmsten adeligen Familien: der niedere Alerus gehört zum Plebs, ist roh, unwissend und rauschliebend. - Ideenassociation führt mich bireft auf das Theater. Ein schönes Gebäude haben die hiesigen Einwohner ben Musen zur Wohnung angewiesen; aber die göttlichen Damen find nicht einge= zogen, und ichieften nach Bosen blog ihre Rammer= jungfern, die sich mit der Garderobe ihrer Herrschaft puten und auf den geduldigen Brettern ihr Befen treiben. Die Eine spreizt sich wie ein Pfau, die

Andere flattert wie eine Schnepfe, die Dritte follert wie ein Truthahn, und die Vierte hüpft auf einem Beine wie ein Storch. Das entzückte Bublifum aber sperrt ellenweit den Mund auf, der Epaulett= Mensch ruft: "Auf Ehre, Melpomene! Thalia! Polyhymnia! Terpfichore!" - Auch einen Theater= Recenfenten giebt es hier. Als wenn die ungluckliche Stadt nicht genug hatte an dem blogen Thea-Die trefflichen Recensionen dieses trefflichen Recensenten ftehen bis jetzt nur in ber Posener Stadtzeitung, werden aber bald ale eine Fort= setzung der Lessing'schen Dramaturgie gesammelt er= scheinen!! Doch mag sein, dass mir dieses Provinzialtheater so schlecht erscheint, weil ich just von Berlin fomme und noch julett die Schröck und die Stich fah. Nein, ich will nicht bas gange Bofen'iche Theater verdammen; ich bekenne fogar, dass es ein gang ausgezeichnetes Talent, zwei gute Subjefte und einige nicht gang schlechte befitt. Das ausgezeichnete Talent, wovon ich hier spreche, ift Demoifelle Baien. Ihre gewöhnliche Rolle ift die erfte Liebhaberin. Da ift nicht das weinerliche Lamento und das zierliche Geträtsche jener Gefühlvollen, die fich für die Bühne berufen glauben, weil fie vielleicht im Leben die fentimentale oder fofette Rolle mit einigem Succes gespielt, und die man von den Brettern fortpfeifen

möchte, eben weil man fie im einfamen Rlosett herzlich applaudieren murbe. Demoifelle Baien spielt mit gleichem Glücke auch die heterogensten Rollen. eine Elisabety so gut wie eine Marie. Am besten gefiel jie mir jedoch im Lustspiel, in Ronversationsstücken, und da besonders in jovialen, neckenden Rollen. Sie ergötzte mich königlich als Pauline in "Sorgen ohne Noth und Noth ohne Sorge". Bei Demoifelle Paien fand ich ein freies Spielen von innen heraus, eine wohlthuende Sicherheit, eine fortreißende Kühnheit, ja fast Bermegenheit bes Spiels, wie wir es nur bei einem echten, großen Talente gewahren. Ich fah fie cbenfalls mit Entgücken in einigen Männerrollen, 3. B. in der "Liebeserflärung" und in Wolff's "Cafario"; nur hatte ich hier eine etwas ecfige Bewegung der Arme zu rugen, welchen Tehler ich aber auf Rechnung der Männer fete, die ihr gum Mufter dienen. Demoifelle Baien ift zu gleicher Zeit Gangerin und Tangerin, hat ein gunftiges Außere, und es ware Schade, wenn biefes funitbegabte Dadden in den Gumpfen herumgiehendee Truppen untergeben muffte.

Ein brauchbares Subjekt ber Posener Bühne ist Herr Carlsen, er verdirbt keine Rolle; auch muss man Madame Paien eine gute Schauspielerin nennen. Sie glänzt in ben Rollen lächerlicher Alten. Als

Geliebte Schieberle's gefiel fie mir besonders. Sie spielt ebenfalls fed und frei, und hat nicht den gewöhnlichen Gehler berjenigen Schauspielerinnen, die zwar mit vieler Aunst folde Alteweiberrollen barftellen, uns aber bod gern merten laffen möchten, bafs in der alten Schachtel noch immer eine aimable Frau ftecke. Herr Oldenburg, ein schöner Mann, ist als Liebhaber im Luftspiel unerquicklich und ein Mufter von Steifheit und Unbeholfenheit; als Beldliebhaber im Trauerspiel ift er ziemlich erträglich. Es ist nicht zu verkennen, dass er Anlage zum Tragischen hat; aber seinen langen Armen, die bei ben Anieen perpendikelartig bin und her fliegen, mufs ich alles Schauspielertalent burchaus absprechen. Als Richard in "Rosamunde" gefiel er mir aber, und ich übersah manchmal den falschen Pathos, weil folder im Stude felbst liegt. In diesem Trauer= spiel gefiel mir fogar Herr Munsch als König am Ende des zweiten Afts in der unübertrefflichen Rnall= effektscene. Herr Munsch pflegt gewöhnlich, wenn er in Leidenschaft geräth, einem Gebell ähnliche Tone auszuftoßen. Demoiselle Franz, ebenfalls erfte Liebhaberin, spielt schlecht aus Bescheidenheit; fie hat etwas Sprechendes im Geficht, nämlich einen Mund. Mladame Fabrizins ift ein niedliches Figurchen, und gewiss enchantierend außer dem Theater. Ihr Mann,

Berr Fabrigins, hat in dem Luftspiel: "Des Ber-30g8 Befehl" den großen Fritz fo meisterhaft paro= biert, daß sich die Polizei hatte drein mischen sollen. Madame Carlien ift die Frau von herrn Carlien. Aber Herr Bogt ist der Komiker: er sagt es ja felbst, benn er macht den Romödienzettel. Er ist der Liebling der Galerie, hat den Grundfat, dafs man eine Rolle wie die andere spielen musse, und ich fah mit Bewunderung, dass er demselben getreu blieb ale Wels von Felsenburg, als dummer Baron im "Alvenröschen", als Spiegburger - Anführer im "Bogelschießen" u. s. w. Es war immer ein und berfelbe Berr Ernst Bogt mit seiner Fistelkomik. Ginen andern Romifer hat Posen fürzlich gewonnen in herrn Ackermann, von welchem ich ben Staberle und "Die faliche Catalani" mit vielem Bergnügen gesehen. Madame Leutner ist die Direftrice ber Posener Bühne, und findet Nichts weniger als ihre Rechnung dabei. Bor ihr spielte hier die Röhler'sche Truppe, die jett in Gnesen ist, und zwar im aller= besolatesten Zustande. Der Anblick biefer armen Waisenkinder der deutschen Kunft, die ohne Brot und ohne aufmunternde Liebe in dem fremden falten Polen herumirren, erfüllte meine Scele mit Wehmuth. 3ch habe fie bei Guesen auf einem freien, mit hohen Eichen romantisch umgäunten Plate, genannt der Waldfrug, fpielen feben; fie führten eir Schauspiel auf, betitelt: "Bianka von Toredo, ober bie Befturmung von Caftelinero", ein großes Ritter= schauspiel in fünf Aufzügen von Winkler; es wurde Biel darin geschoffen und gefochten und geritten, und innig rührten mich die armen, geängstigten Pringeffinnen, beren wirkliche Betrübnis merklich fchimmerte durch ihre betrübte Deflamation, beren hausliche Dürftigkeit sichtbar hervorguckte aus ihrem fürstlichen Goldflitterstaate, und auf deren Wangen bas Elend nicht gang von der Schminke bedeckt mar. - Vor Kurzem spielte hier auch eine polnische Gesellschaft aus Krafau. Für zweihundert Thaler Abstandegeld überließ ihr Madame Leutner die Benutung des Schauspielhauses auf vierzehn Darstellungen. Die Bolen gaben meistens Opern. Un Parallelen zwischen ihnen und der deutschen Truppe konnte es nicht fehlen. Die Posener von beutscher Bunge gestanden zwar, bafs die polnischen Schauspieler schöner spielten ale die deutschen, und schöner fangen, und eine schönere Garberobe führten u. f. w.; aber fie bemerften doch: die Bolen hatten teinen Anstand. Und Das ist mahr; es fehlte ihnen jene traditionelle Theateretifette und pompoje, pretiofe und graciofe Gravität deutscher Komödianten. Die Bolen spielen im Luftfpiel, im burgerlichen

Schauspiel und in der Oper nach leichten, frangofischen Mustern; aber boch mit der original=polni= schen Unbefangenheit. Ich habe leider feine Tragödie von ihnen gesehen. Ich glaube, ihre Saupt= force ift das Sentimentale. Diefes bemerkte ich in einer Vorstellung bes "Taschenbuchs" von Rotebue, bas man hier gab unter bem Titel: "Jan Grud= czinsti, Staroft von Rawa", Schaufpiel in drei Aften, nach dem Deutschen von 2. A. Dmuszewsfi. 3ch wurde ergriffen von dem hinreißend schmelzen= ben Klagenergust ber Madame Szymfahlowa, welche bie Zadwiga, Tochter bes in Anklagezustand gefetten Starofte spielte. Die Sprache bes Berrn Blodet, Liebhaber Jadwiga's, trug dasfelbe fenti= mentale Rolorit. Un die Stelle der tabafichnup= fenden Alten war ein schnupfender Saushofmeister, "Tadeusz Telempsfi", substituiert, den Berr Bebrowsti ziemlich unbedeutend gab. Gine unvergleich= liche Anmuth zeigten die polnischen Sängerinnen, und das fouft fo rohe Polnische flang mir wie 3ta= lianisch, als ich es singen hörte. Mabame Stibinsta beseligte meine Seele als Pringessin von Navarra, als Zetulba im "Kalifen von Bagdad," und als Alline. Gine folche Alline habe ich noch nie gehört. In der Scene, da fie ihren Geliebten in den Schlaf fingt und die bedrängenden Botschaften erhalt, zeigte

fie auch ein Spiel, wie ce felten bei einer Sangerin gefunden wird. Sie und ihr heiteres Golfonda werden mir noch lange vor den Augen schweben und in den Ohren klingen. Madame Zawadzka ift eine liebliche Lorezza, ein freundlich schönes Mädchen= bild. Auch Madame Wlodkowa singt trefflich. Herr Zawadzfi singt den Olivier ganz vorzüglich, spielt ihn aber schlecht. Herr Romanowski giebt einen guten "Johann". Herr Symfanlo ift ein gar fost= licher Buffo. Aber die Polen haben keinen Un= stand! Biel mag der Reiz der Neuheit dazu beige= tragen haben, dafs mich die polnischen Schauspieler jo fehr ergöten. Bei jeder Borftellung, die fie gaben, war das Haus gedrängt voll. Alle Polen, die in Pojen sind, besuchten aus Batriotismus das Thea= ter. Die meisten polnischen Sbelleute, beren Güter nicht gar zu weit von hier entfernt liegen, reisten nach Posen, um polnisch spielen zu sehen. Der erfte Rang war gewöhnlich garniert von polnischen Schönen, die, Blume an Blume gedrängt, heiter beijammen fagen und vom Parterre aus ben herrlich= iten Unblick gewährten.

Von Antiquitäten der Stadt Posen und des Großherzogthums überhaupt will ich Ihnen Nichts schreiben, da sich jetzt ein weit ersahrenerer Alterthumskorscher, als ich bin, damit beschäftigt, und gewiss

Berenproceffe in Originalatten, Rachrichten über Rinderleben, Gitten, Feste und Gebrauche in Dfterreich, und eine Menge anderer fehr wichtiger und manchmal wunderlicher Rotizen. Zwar von tiefer Kenntnis des Mittelalters und inniger Vertrautheit mit dem Geifte desselben zeugen die oben erwähnten finnreichen Zusammenstellungen unter verschiedene Rubrifen; aber biefes Verfahren entstammt doch eigentlich den Fehlgriffen der Breslauer Schule, welcher Professor Schottfy angehört. Rad meiner Anficht geht die Erfenntnis des gangen geiftigen Lebens im Mittelalter verloren, wenn man feine einzelnen Momente in ein bestimmtes Fachwerk ein= registriert; wie sehr schon und bequem es auch für bas größere Bublifum fein mag, wenn man, wie in Schottky's Zusammenstellungen meistens der Fall ift, 3. B. unter der Rubrif Ritterthum gleich Alles bei= fammen findet, mas auf Erzichung, Leben, Baffen, Festspiele und andere Angelegenheiten ber Ritter Bezug hat; wenn man unter der Franenrubrik alle möglichen Dichterfragmente und Rotizen beifammen findet, die sich auf das leben der Frauen im Dit= telalter beziehen; wenn Diefes ebenfo der Fall ift bei Bagd, Liebe, Glaube u. f. w. Ilber den Glauben im Mittelalter giebt Professor Schottfp (bei Dlaz in Breslau) nächstens ein Wert heraus, betitelt: tonnen; ferner viele mit Scharffinn und Umficht entworfene Zusammenftellungen aus gebruckten und ungedruckten Denkmalen, deren Überschriften den meiften und wichtigften Lebensverhältniffen im ganzen Mittelalier zur Bezeichnung bienen; bann ent= halten biefe Bande rein geschichtliche Urfunden, worunter eine in den Haupttheilen vollständige Ab= ichrift ber Gebentbücher bes Maifers Maximilian's I. von 1494-1508, brei ftarte Quartbande füllend, und eine Cammlung after Urfunden aus fpaterer Beit am wichtigften find, weil erftere bas Leben bes großen Raifers und ben Geift feiner Zeit fo treu beleuchten, und lettere, die mit der alten Ortho= graphie genau abgeichrieben find, über viele Fami= lienverhältniffe bes öfterreichischen Saufes Licht ver= breiten und nicht Bebem zugänglich find, bem nicht, wie dem Professor Schottty, aus besonderer Bunft Die Archive geöffnet werden. Endlich enthalten bieje Bande über auderthalbtaufend Lieder aus alten verschollenen Sammlungen, aus seltenen fliegenden Blättern und aus bem Munde bes Boltes niebergeidrieben, - Materialien zur Geichichte ber öfterreichi= ichen Dichttunft, dahin einschlagende Lieber und größere Gedichte, Muszüge feltener Werfe, intereffante mundliche Sagen, Bolfsipruche, burchgezeichnete Schriftzüge ber öfterreichijchen Gurften, eine Menge

## Rheinisch=westfälischer Musen-Almanach

auf das Jahr 1821.

Berausgegeben von Friedrich Ragmann.

hamm, fet Schult und Wundermann.

(1821.)

"Was lange wird, wird gut" — "Eile mit Weile" — "Rom ift nicht in einem Tag gebaut" — "Kommst du heute nicht, kommst du morgen" und noch viele hundert ähnliche Sprichwörter führt der Deutsche beständig im Munde, dienen ihm als Krücken bei jeder Handlung, und sollten mit Necht der ganzen deutschen Geschichte als Motto vorangesetzt werden. — Nur unsere Almanachs Herausgeber haben sich von jenen ledigen Sprichwörtern losgesagt, und ihre poetischen Blumensträußchen, die dem Publisum in winterlicher Zeit ein Surrosgat für wirkliche Sommerblumen sein sollen, psiegen schon im Frühherbste zu erscheinen. Es ist daher befremdend, dass vorliegender poetische Blus

"Gott, Chriftus und Maria." In der "Zeitschrift für Bergangenheit und Gegenwart", welche Professor Schottky nächstes Jahr (bei Munk in Posen) her= ausgiebt, werden wir von ihm gewiss viele der schätbarften Auffätze über das Mittelalter und herr= liche Resultate seiner Forschungen erhalten, obichon bicfe Zeitschrift auch einen großen Theil der allergegenwärtigsten Gegenwart umfassen, und zunächst eine literarische Verbindung Oftbeutschlands mit Süd= und Westdeutschland bezwecken foll. Es ift bennoch fehr zu bedauern, dass dieser Gelehrte auf einem Plate lebt, wo ihm die Silfemittel fehlen zur Bearbeitung und Herausgabe seiner reichen Materialiensammlung. In Pofen ift feine Bibliothef; wenigstens feine, die diesen Ramen verdiente. Auf der Allee hier, die Berliner Linden in Miniatur, wird jett eine Bibliothet gebaut, und wenn fie fertig ift, mit Büchern allmählich versehen werben, und es ware schlimm, wenn die Schottky'ichen Sammlungen fo lange unbearbeitet und dem größeren Publifum unzugänglich bleiben mufften. Außerdem mufs man im wirklichen Deutschlande leben, wenn man mit einer Arbeit beschäftigt ift, die ein gangliches Berfenken in deutschen Beist und deutsches Wesen nothwendig erfordert. Den deutschen Alterthumsforscher muffen deutsche Eichen umrauschen. Es ist ju befürchten, dafe ber heiße Enthusiasmus für das Deutsche sich in der sarmatischen Luft abfühle oder verflüchtige. Möge ber wachre Schottky jene außern Unregungen nie entbehren, ohne welche feine ungewöhnliche Arbeit gedeihen fann. Es betrifft biefe eine unjerer heiligften und wichtigften Ungelegenheiten, unfere Weichichte. Das Intereffe für biefelbe ist zwar jett nicht sonderlich rege im Bolfe. Es ist jogar ber Fall, dafs gegenwärtig bas Studium alt: beutscher Runft= und Geschichtsbenkmale im Allge= meinen übel acereditiert ift; eben weil es vor mehreren Zahren als Mode getrieben wurde, weil der Schneiberpatriotismus fich bamit breit machte, und weil unberufene Freunde ihm mehr geschadet, als bie bittersten Feinde. Moge bald die Zeit kommen, wo man auch dem Mittelalter fein Necht wider= fahren läfft, wo fein alberner Apostel seichter Auf. flärung ein Inventarium der Schattenparticen des großen Gemäldes verfertigt, um feiner lieben Licht= zeit dadurch ein Kompliment zu machen; wo kein gelehrter Schulfnabe Parallelen zieht zwischen dem Kölner Dom und dem Pantheon, zwischen dem Nibelungenlied und ber Obnifee, wo man die Mit= telalter=Herrlichkeiten aus ihrem organischen Bu=

sammenhange erkennt, und nur mit sich selbst vergleicht, und das Nibelungenlied einen versificierten Dom und den Kölner Dom ein steinernes Nibe-Iungenlied nennt.

## Der Thee.

humoreste.

(1830.)



Der Schauplatz ber Geschichte, bie ich jetzt erzählen will, find wieber bie Baber von Lucca.

Fürchte dich nicht, deutscher Leser; es ist gar keine Politik darin, sondern bloß Philosophie, oder vielmehr eine philosophische Moral, wie du es gern hast. Es ist wirklich sehr politisch von dir, wenn du von Politik Nichts wissen willst, du ersührest doch nur Unangenehmes oder Demüthigendes. Meine Freunde waren mit Recht über mich ungehalten, das ich mich die letzten Sahre fast nur mit Politik beschäftigt und sogar politische Bücher herausgab. "Wir lesen sie zwar nicht," sagten sie, "aber es macht uns schon ängstlich, das so Etwas in Deutschsland gedruckt wird, in dem Lande der Philosophie und der Poesie. Willst du nicht mit uns träumen, so wecke uns wenigstens nicht aus dem süßen

Schlafe. Lass du die Politik, verschwende nicht daran deine schöne Zeit, vernachlässige nicht dein schönes Talent für Liebeslieder, Tragödien, Novellen, und gebe uns darin deine Kunstansichten oder irgend eine gute philosophische Moral."

Wohlan, ich will mich ruhig wie die Andern aufs träumerische Polfter hinftrecken und meine Geschichte erzählen. Die philosophische Moral, die darin enthalten fein foll, befteht in dem Sate: bafs wir zuweilen lächerlich werden können, ohne im Beringften felbst baran Schuld zu fein. Gigent= lich sollte ich bei diesem Sate in der ersten Berfon des Singularis sprechen - nun ja, ich will es, lieber Leser, aber ich bitte dich, stimme nicht ein in ein Belächter, das ich nicht verschuldet. Denn ift es meine Schuld, dass ich einen guten Gefchmad habe, und dass guter Thee mir gut schmeckt? Und ich bin ein dankbarer Mensch, und als ich in den Bädern von Lucca mar, lobte ich meinen hauswirth, der mir dort so guten Thee gab, wie ich ihn noch nie getrunken.

Dieses Loblied hatte ich auch bei Lady Boolen, die mit mir in demselben Hause wohnte, sehr oft angestimmt, und diese Dame wunderte sich darüber um so mehr, da sie, wie sie klagte, trot allen Bitten von unserem Hauswirthe keinen guten Thee erhalten konnte und beschalb genöthigt war, ihren Thee per Estafette aus Livorno kommen zu lassen.

"Der ift aber himmlisch!" sette sie hinzu und lächelte göttlich.

Milady, erwiderte ich, ich wette, der meinige ift noch viel besser.

Die Damen, die zufällig gegenwärtig, wursten jett von mir zum Thee eingeladen, und sie versprachen, des anderen Tages um sechs Uhr auf jenem heiteren Hügel zu erscheinen, wo man so traulich beisammen sitzen und ins Thal hinabschauen kann.

Die Stunde fam, Tischen gedeckt, Butterbrötchen geschnitten, Dänichen vergnügt schwatzend — aber es kam kein Thee.

Es war Sechs, es wurde halb Sieben, die Abendschatten ringelten sich wie schwarze Schlangen um die Füße der Berge, die Wälder dufteten immer sehnsüchtiger, die Vögel zwitscherten immer dringender — aber es kam kein Thee. Die Sonnenstrahlen beleuchteten nur noch die Häupter der Berge, und ich machte die Damen darauf aufmerksam, dass die Sonne verzögernd scheide, und sichtbar ungern die Gesellschaft ihrer Mitsonnen verlasse.

Das war gut gesagt — aber ber Thee kam nicht.

Enblich, enblich, mit feufzendem Geficht, kam mein Hauswirth und frug: ob wir nicht Sorbett ftatt des Thees genießen wollten?

"Thee! Thee!" riefen wir Alle einftimmig.

Und zwar denselben — sette ich hinzu — den ich täglich trinke.

"Von demselben, Excellenzen? Es ist nicht möglich!"

Wefshalb nicht möglich? rief ich verdrießlich.

Immer verlegener wurde mein Hauswirth, er ftammelte, er stockte; nur nach langem Sträuben kam er zu einem Geständnis — und es löste sich das schreckliche Räthsel.

Mein Herr Hauswirth verstand nämlich die bekannte Kunst, den Theetopf, woraus schon gestrunken worden, wieder mit ganz vorzüglich heißem Basser zu füllen, und der Thee, der mir so gut geschmeckt, und wovon ich so viel geprahlt, war Nichts anders, als der jedesmalige Aufguss von demsselben Thee, den meine Hausgenossin, Lady Booslen, aus Livorno kommen sieß.

Die Berge rings um die Wälder von Lucca haben ein ganz außerordentliches Echo, und wissen ein lautes Damengelächter gar vielfach zu wiedersholen.

Recensionen.



bald bem Publifum viel Intereffantes barüber mit= theilen wird. Diefer ift der hiefige Professor Ma= rimilian Schottky, ber feche Bahre im Auftrag unferer Regierung in Wien zubrachte, um bort beutsche Geschichte= und Sprachurkunden zu sammeln. Angetrieben von einem jugendlichen Enthusiasmus für biefe Gegenstände, und babei unterstützt von ben gründlichsten gelehrten Kenntnissen, hat Professor Schottfy eine literarische Ausbeute mitgebracht, die der deutsche Allterthumsforscher als unschätzbar betrachten fann. Mit einem beispiellosen Aleife und einer raftlosen Thätigkeit muft Derselbe in Wien ge= arbeitet haben, da er nicht weniger ale secheund= dreißig dice, und zwar sehr dice, und fast sämmtlich ichon geschriebene Quartbande Manuffript von bort mitgebracht hat. Außer ganzen Abschriften altdeutscher Gedichte, die gut gewählt und für die Berliner und Breslauer Bibliothek bestimmt find, enthalten biefe Bande auch viele zur Herausgabe fchon fertige große, meistens hiftorische Gedichte und Dichterblüthen bes breizehnten Bahrhunderts, alle durch Cache und Spracherklärungen und Handschriften-Bergleichungen gründlich bearbeitet; hiernächft enthalten biefe Bande profaische Auflösungen von einigen Gedichten, bie größtentheils bem Sagenfreise bes Rönigs Artus angehören, und auch die größere Lesewelt aufprechen

fönnen; ferner viele mit Scharffinn und Umficht entworfene Zusammenftellungen aus gebruckten und ungedructten Denfmalen, beren Überichriften ben meiften und wichtigften Lebensverhaltniffen im gan= gen Mittelatter gur Begeichnung bienen; bann ent= halten biefe Banbe rein geschichtliche Urfunden, worunter eine in den Saupttheilen vollständige Ab= schrift ber Gedentbücher des Raijers Maximitian's I. von 1494-1508, drei ftarte Quartbande füllend, und eine Cammlung alter Urfunden aus fpaterer Zeit am wichtigften find, weil erftere bas Leben bes großen Raifers und ben Geift feiner Zeit fo treu beleuchten, und lettere, die mit der alten Ortho= graphie genau abgeichrieben find, über viele Fami= lienverhältniffe des öfterreichischen hauses Licht verbreiten und nicht Bedem zugänglich find, bem nicht, wie dem Professor Schottty, aus besonderer Gunft die Archive geöffnet werden. Endlich enthalten bieje Bande über anderthalbtausend Lieder aus alten verfcholtenen Sammlungen, aus feltenen fliegenden Blättern und aus dem Munde bes Bolfes nieder= gefdrieben, - Materialien zur Gefdichte ber öfterreichi= ichen Dichttunft, babin einschlagende Lieber und größere Gedichte, Auszüge feltener Werfe, intereffante munbliche Cagen, Bolfsfpruche, burchgezeichnete Schriftzuge ber öfterreichischen Fürften, eine Menge

## Rheinisch-westfälischer Musen-Almanach

auf das Jahr 1821.

Berausgegeben von Friedrich Rafemann.

Samm, Bei Schuft und Wundermann.

(1821.)

"Was lange wird, wird gut" — "Eile mit Weile" — "Rom ift nicht in einem Tag gebaut" — "Kommst du heute nicht, konnnst du morgen" und noch viele hundert ähnliche Sprichwörter führt der Deutsche beständig im Munde, dienen ihm als Krücken bei jeder Handlung, und sollten mit Necht der ganzen deutschen Geschichte als Motte vorangesetzt werden. — Nur unsere Almanachs-Herauszgeber haben sich von jenen ledigen Sprichwörtern losgesagt, und ihre poetischen Blumensträußchen, die dem Publismu in winterlicher Zeit ein Surrosgat für wirkliche Sommerblumen sein sollen, psiegen schon im Frühherbste zu erscheinen. Es ist baher bestendend, dass vorliegender poetische Blus

menstrauß so spät, nämlich im April 1821, zum Vorschein gekommen. Lag die Schuld an den Blumenlieferanten, ben Ginfendern? ober am Strauß= binder, dem Herausgeber? oder an der Blumen= händlerin, der Berlagshandlung? Doch es ift ja fein gewöhnlicher Almanach, kein poetisches Taschenbuch oder ähnliches Duodezbüchlein, das als ein niedliches Reujahrsgeschenk in die Sammet-Ridikuls holder Damen geschmeidig hineingleiten foll, ober bestimmt ift, mit der feingeglätteten Bignettenkapfel und dem hervorblitenden Goldschnitt auf duftender Toilette neben der Pomadenbüchse zu prangen; nein - Berr Rassmann giebt uns einen Mufen = Alma= nach. In einem solchen darf nämlich gar feine Prosa (und, wenn es thunlich ift, auch gar nichts Profaisches) enthalten sein; aus dem einfachen Grunde: weil die Musen nie in Prosa sprechen. Dieser Sat, ber burch historische Erinnerungen an die Musen=Almanache von Boss, Tieck, Schlegel u. f. w. entstanden ift, hat des Referenten felige Großmutter einst veranlasst, zu behaupten, dass es eigentlich gar keine Pocsie giebt, wo keine Reime flingen ober Hexameter springen. Nach diesem Grundfat fann man breift behaupten, dafs viele unferer berühmten, viele unferer fehr gelefenen Autoren, wie z. B. Bean Baul, Hoffmann, Clauren, Karoline Fouqué u. f. w. Nichts von ber Pocfie verstehen, weil sie nie oder hochst selten Berse ma= chen. Doch viele Leute, worunter Referent fo halb und halb auch gehört, wollen diesen Grundsatz be= ftreiten. Sollte Berr Rassmann nicht auch zu diesen Leuten gehören? Warum aber diefe engbruftige Laune, bei einer poetischen Runftausstellung - was boch ber Musen-Allmanach eigentlich sein foll — gar keine Profa einzulaffen? - Judeffen, abgefehen von allem Aufäl= ligen und zur Form Behörigen, mufs Referent gefte= hen, dass ihn der Inhalt des Büchleins recht freundlich und innig angesprochen hat, dass ihm bei manchem Gedichte das Berg aufgegangen, und dass ihm bei ber Lefture des "Rheinisch-westfälischen Musen-Almanache" so wohlig, heimisch und behaglich zu Muthe war, als ob er sein Leibgericht äße, roben westfälischen Schinken nebst einem Glase Rheinwein. Durchaus foll hier nicht angedeutet fein, als ob die im Ulmanach enthaltenen westfälischen Dichter mit westfälischem Schinken, hingegen die ebenfalls barin enthaltenen rheinischen Dichter mit Rheinwein zu vergleichen wären. Referent kennt zu genau ben freugbraven, echtwackern Ginn des Rernwestfalen, um nicht zu wissen, dass er in feinem Zweige ber Literatur seinen Nachbaren nachzustehen braucht, obzwar er noch nicht darauf eingeübt ift, mit den

literarischen Kastaguetten sich burchzuklappern und äfthetische Maulhelben nieberzuschwaten.

Bon ben fiebenunddreifig Dichtern, die ber Mufen-Allmanach vorführt und worunter auch einige neue Ramen hervorgrußen, mufe zuerft ber Beraus= geber erwähnt werden. Rassmann gehört der Form nach ber neuern Schule zu; boch fein Berg gehört noch ber alten Zeit an, jener guten alten Zeit, wo alle Dichter Deutschlands gleichsam nur ein Berg hatten. Schon bei bem flüchtigen Unblick ber Gegenstände ber literarischen Thatigfeit Rafsmann's wird man innig gerührt durch seine Liebe für fremde Arbeiten und fein emfiges Bervorsuden des frem= den Berdienstes (lauter altfränkische Gigenschaften, die längft aus ber Mode gefommen!) In ben Ge= bichten Rassmann's, die der Musen-Allmanach ent= hält, besonders in "Einzwängung des Frühlings", "Der Töpfer nach ber Beirath" und im "Urmen Beinrich" finden sich gang ausgesprochen jene grundchrliche Gefinnung, liebreiche Betriebfamkeit und fast Bans Sachfische Ausmalerei. G. M. Arndt's Gedicht "Die Burg bes echten Bachters" ift herzlich und jugenblich frifch. In IB. v. Blomberg's "Elegie auf bie Bergogin von Weimar" find recht ichone und annuthige Stellen. Bueren's Nachtftud "Die Begen" ift fehr angiehend; ber Berfaffer fühlt gar wohl, wie Biel durch metrische Runftgriffe erreicht werden kann, er fühlt gar wohl die Macht ber Spondeen, befonders ber fpondeischen Reime; boch die höhere Feinheit, die Mäßigkeit, die im Gebrauche derselben beobachtet werden mufs, ift ihm bis jett noch unbefannt. In 3. B. Rouffeau's Gedicht "Berluft" weht ein garter und doch herz= innig glühender Sauch, liebliche Weichheit und heim= lich füße Wehmuth. Heilmann's Gedicht "Geift ber Liebe" ware fehr gut, wenn mehr Geift und me= niger (bas Wort) Liebe drin ware. Der Stoff von Theobald's "Schelm von Bergen" ift wunder= schön, fast unübertrefflich; doch der Berfasser ist auf falfchem Wege, wenn er den Bolkston durch holpernde Verfe und Sprachplumpheit nachzuahmen sucht. Der gemüthliche Gebauer giebt uns hier vier Gedichte, recht herzig, recht hübsch. Wilhelm Smets giebt ebenfalls eine Reihe fconer Dichtungen, wovon einige gewiß feelenerquickend ge= nannt werden dürfen. Bu diefen gehören bas Conett "Un Ernft von Laffaulr" und das Gedicht "An Elifabeth's Namenstage." Nifolaus Mener's Gedichte find recht wacker, einige gang vortrefflich, am allerichönften ift das Gedicht "Liebesweben." "Der Klausner" von Freifrau Elife von Sohen= haufen ift ein finniges, heiteres, blühendes Ge=

mälbe, von bessen Annuth und Lieblichkeit bas Gemüth bes Lesers angenehm bewegt wird. Rühmsliche Auszeichnung verdienen die Gedichte von Abelheid von Stoltersoth, von Sophie George und von v. Kurowstischen. — Der Druck des Büchleins ist recht ansprechend, das Äußere desselben fast zu bescheiden und einfach. Doch der goldne Inhalt lässt dalb den Mangel des Goldschnitts übersehen.

# Gedichte

ben Bohann Baptift Rouffean

Crefelt, bei Sunfte, 1823

# Poesien für Liebe und Freundschaft.

Bon Demfelben.

fan a, bei Sid ulb und Wundermarn, 1823

(1823.)

Die Gefühle, Gesimmungen und Ansichten bes Bünglingsalters sind das Thema dieser zwei Bücher. Ob der Versasser die Bedeutung dieses Alters völlig begriffen hat, ist uns nicht bekannt; doch ist es uns verkenndar, daß ihm die Darstellung desselben nicht misstungen ist. — Was will ein Jüngling? Was will diese wunderliche Aufregung in seinem Gemüthe? Was wollen jene verschwindenden Gestalten, die ihn jegt ins Menschengewühle, und nachher wieder in die Einsamkeit locken? Was wollen jene unbestimmsten Wünsche, Ahnungen und Neigungen, die sich ins Unendliche ziehen, und verschwinden, und wieder aufstanden und den Jüngling zu einer beständigen Beständigen und den Jüngling zu einer beständigen Bes

wegung antreiben? Beder antwortet hier auf feine eigne Weise, und da auch wir das Recht haben, unseren eignen Ausbruck zu wählen, so erklären wir jene Erscheinung mit den Worten: "Der Jüngling will eine Geschichte haben." Das ift die Bedeutung unseres Treibens in der Zugend; wir wollen Was erlebt haben, wir wollen erbaut und zerftort, ge= noffen und gelitten haben; im Mannesalter ift schon manches Dergleichen erlangt, und jener brausende Trieb, der vielleicht die Lebensfraft felbst sein mag, ift ichon etwas abgedämpft und in ein ruhiges Bett geleitet. Doch erst ber Greis, ber im Kreise seiner Entel unter der felbstgepflanzten Giche, oder unter ben Leichen seiner Lieben auf den Trümmern seines Haufes sitt, fühlt jenen Trieb, jenes Berlangen nach einer Geschichte, in feinem Bergen ganglich befriedigt und erloschen. - Wir können jett die Sauptidee obiger zwei Bücher genugsam andeuten, wenn wir fagen, dafs ber Berfaffer in bem erften fein Streben, eine Geschichte zu haben, und in dem andern bie erften Anfänge feiner Geschichte bargeftellt hat. Wir nannten die Darstellung gelungen, weil ber Berfaffer uns nicht Reflexionen über feine Befühle, Besinnungen und Ansichten, sondern diese letteren felbst gegeben hat in den von ihnen nothwendig herporgerufenen Aussprüchen, Thätigkeiten und anderen

Außerlichkeiten. Er hat die gange Außenwelt ruhig auf sich einwirken laffen, und frei und schlicht, oft großartig ehrlich und kindlich naiv ausgesprochen, wie sie sich in seinem bewegten Gemuthe abgespiegelt. Der Verfasser hat hierin den obersten Grundsatz der Romantikerschule befolgt, und hat, statt nach ber befannten falschen Idealität zu ftreben, die befonberften Besonderheiten eines einfältiglichen, burger= lichen Jugendlebens in feinen Dichtungen hinge= zeichnet. Aber was ihn als Dichter befundet, ift: daß in jenen Besonderheiten sich wieder das Allge= meine zeigt, und baft sogar in jenen niederländischen Gemälden, wie fie uns der Berfaffer in den Co= netten manchmal bargiebt, bas 3dealische selbst uns fichtbar entgegen tritt. Diefe Wahl und Verbindung ber Besonderheiten ist es ja, woran man das Mag ber Größe eines Talents erkennen kann; denn wie des Malers Aunft darin besteht, daß sein Auge auf eine eigenthümliche Beife fieht, und er z. B. Die schmutigfte Dorfichenke gleich von der Seite auffast und zeichnet, von welcher fie eine dem Schonbeitssinne und Gemüth zusagende Ansicht gewährt: jo hat der mahre Dichter das Talent, die unbedeutendften und unerfreulichften Bejonderheiten bes gemeinen Lebens fo anzuschauen und zusammen zu jeten, bafe fie fich zu einem ichonen, echt poetischen

Gedichte gestalten. Defshalb hat jedes echte Gedicht eine bestimmte Lokalfärbung, und im subjektiven Gebichte muffen wir das Lokal erkennen, wo ber Dichter lebt. Aus den vorliegenden Dichtungen haucht uns ber Geift ber Rheingegenden an, und wir fin= ben darin überall Spuren des dortigen Treibens und Schaffens, des bortigen Bolfscharafters mit all feiner Lebensfreude, Annuth, Freiheitsliebe, Beweglichkeit und unbewufften Ticfe. — In Sinsicht der Aunststufe halten wir das zweite der beiden Bücher für vorzüglicher, als das erfte, obichon diefes mehr Unsprechendes und Kräftiges enthält. In dem ersten Buche ist noch die Bewegung der Leidenschaft vorherrschend, eben weil in demselben das unruhige Streben nach Geschichte sich ausspricht; im zweiten dämmert schon eine epische Nuhe hervor, da bereits einiger Geschichtsstoff vorhanden ift, der bestimmte Umriffe gewährt. Ihm weiß aber Jeder — und wer es nicht weiß, erfahre es hier — bas die Lei= beuschaft eben so gut Gebichte hervorbringt, als der eingeborne poetische Genins. Darum ficht man fo viele deutsche Bunglinge, die fich für Dichter halten, weil ihre gahrende Leidenschaft, etwa das Bervor= brechen der Pubertät ober der Patriotismus ober ber Wahnsinn felbst, einige erträgliche Berfe erzeugt. Darum find ferner manche Winkelafthetiter, Die

vielleicht einen gartlichen Antscher ober eine gurnende Röchin in poetische Rebensarten ausbrechen faben, ju dem Bahne gelangt: Die Pocfie fei gar nichts Anderes, als die Sprache ber Leidenschaft. Sichtbar hat unfer Verfasser in dem ersten Buche manches Gedicht durch den Sebel der Leidenschaft hervorge= bracht; doch von den Gebichten des zweiten Buches läfft fich fagen, dafs fie zum Theil Erzeugniffe des Genius find. Schwerer ift es, bas Mag ber Rraft Desfelben zu bestimmen, und der Raum diefer Blatter erlaubt nicht eine folde Untersuchung. Wir gehen baher über zu einem mehr äußerlichen Bezeichnen ber beiden Bücher. Das erfte enthält hundert eingelne und verbundene Bedichte, in verschiedenen Ber8= und Tonarten. Der Berfaffer gefällt fich barin, die meisten südlichen Formen nachzubilden, mit mehr oder weniger Erfolg. Doch auch die schlichtdeutsche Spruchweise und bas Volkslied find nicht vergessen. Seiner Rürze halber fei folgender Spruch erwähnt:

> Mir ift zuwider die Kopfhängerei Der jetigen beutschen Zugend, Und ihre, gleich einer Litanei, Auswendig gelernte Tugend.

Die Volkslieder find zwar im rechten Volkstone, aber nach unserm Bedünken etwas zu massiv geschrie-

ben. Es fommt darauf an, den Geift ber Bolfsliedformen zu erfassen, und mit der Renntnis des= felben nach unferem Bedürfnis gemodelte, neue Formen zu bilden. Abgeschmackt klingen daher die Ti= tulatur-Bolfelieder jener Berren, die den heutigften Stoff aus ber gebildeten Gesellschaft mit einer Form umfleiden, die vielleicht ein ehrlicher Sandwerks= bursche vor zweihundert Jahren für den Ergufs seiner Gefühle paffend gefunden. Der Buchftabe töbtet, boch der Geist macht lebendig. - Das zweite Buch enthält nur Sonette, wovon die erste Balfte, "Tempel der Liebe" überschrieben, aus poetischen Apolo= gien befreundeter Geifter befteht. Unter ben Liebes= sonetten halten wir am gelungensten XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXXVI. 3m "Tempel ber Freundschaft" zeichnen wir aus die Sonette an Strauf, Arnim und Brentano, A. B. v. Schlegel, Sundeshagen, Smets, Rreuser, Rückert, Blomberg, Löben, Immermann, Arndt und Heine. Unter diesen hat uns das Sonett an 3. Rreufer am meiften angesprochen. Das Sonett an E. M. Arndt finden wir löblich, weil der Verfasser nicht, wie so manche gahme Leute, aus befannten Gründen fich fcheut, von diesem chremwerthen Manne öffentlich zu fpredien. In diesem Conette wollen wir den zweiten Bere nicht verstehen; Babel liegt nicht an ber Seine,

Das ift ein widerwärtiger geographischer Irrthum von 1814. 3m Gangen scheint kein tabelfüchtiger Beift in diesem "Tempel der Freundschaft" zu wohnen, und es mag hie und da das versificierte Wohl= wollen allerdings etwas zu reichlich gespendet sein. Besonders ist Dies der Fall in den Sonetten an S. Beine, ben ber Verfasser auch schon im ersten Buche ge= hörig bedacht, und den wir hier mit acht Sonetten begabt finden, wo andere Leute mit einem einzigen beehrt find. Beine's Saupt wird durch jene Sonette mit einem fo fostlichen Vorberzweige geschmückt, dafs Berr Rousseau sich wahrhaft einmal in der Folge bas Bergnügen machen mufs, diefes von ihm fo schön befränzte Saupt mit niedlichen Kothfügelchen zu bewerfen; wenn Solches nicht geschicht, so ift es Jam= merichade und ganz gegen Brauch und Herkommen, und gang gegen bas Wefen der gewöhnlichen mensch= lichen Ratur.

# Tasso's Toû.

#### Tranerspiel in fünf Aufgügen.

Bon Wilhelm Smets.

Roblens, bei hölfcher.

(1821.)

Diese Dichtung hat uns beim ersten unbefansgenen Durchlesen so freundlich ergötzt und gemüthslich angesprochen, daß es uns wahrlich schwer anstömmt, sie mit der nothwendigen Kälte nach den Vorschriften und Anforderungen der dramatischen Kunst fritisch zu beurtheilen, ihren innern Werth mit Unterdrückung individueller Anregungen geswissenhaft genau zu bestimmen, und ihre Mängel und Gebrechen mit strenger Hand aufzudecken. — Ehrlich gestanden, will es uns freilich bedünken, als ob wir bei diesem Geschäft nicht ganz unähnslich sind jenem unzufriedenen Grämlinge, der in der Mittagsschwäle unter einem laubigen Apfelsbaume ein kühlendes Obdach sand, den sechzenden

Gaumen mit den Früchten desselben labte, fich weid= lich ergötte an dem Gezwitscher ber Böglein, die von Zweig zu Zweig flatterten, aber endlich gegen Abend fich verdriefilich auf die Beine macht, und über den Baum rasonniert und in sich murmelt: "Das war ein erbarmliches Lager, Das waren ja berbe Holzäpfel, Das war ein unausstehliches Spaten= gepiepse u. j. w." Indessen, das Recensieren hat doch auch sein Gutes. Es giebt heuer so viele munder= liche Bäume auf dem Parnass, dass es Roth thut, wie in botanischen Garten Gebrauch ift, bei jedem ein weißes Täfelchen zu stellen, worauf ber Wanderer lefen fann: "Unter Diefem Baume läfft fich's augenehm ruhen, auf diesem wachsen treffliche Früchte, in diesem singen Nachtigallen"; - so wie auch: "Auf diesem Baume machsen unreife, unerquickliche und giftige Früchte, unter biefem Baume buftet finnebetäubender Beihrauch, unter diefem fputen bes Nachts alte Rittergeister, in Diesem pfeift ein fauberer Bogel, unter diesem Baume fann man aut - einichlafen."

Wir haben oben bemerkt, dass wir vorliegende Tragödie nach den Aunstvorschriften der Dramasturgie beurtheilen wollen. Doch, da in Betreff dersielben auch unsere größten Asthetiker nicht mit einsander übereinstimmen, da es Anmaßung wäre, wenn

wir unsere eigene Meinung als die allein richtige annehmen wollten, und da wir nicht durch subjetztive Ansicht das Berdienst des Dichters unbewusst beeinträchtigen möchten, so wollen wir nie undezdingt ein Urtheil über die Leistungen Desselben fällen, ohne erst mit wenigen Borten angedeutet zu haben, von welchen ästhetischen Grundsätzen wir ausgehn. Wir werden dennach vorliegende Tragödie aus drei Gesichtspunkten beurtheilen: aus dem dramaztischen, aus dem poetischen und aus dem ethischen Gesichtspunkte.

Lyrif ist die erste und älteste Poesie. Sowohl bei ganzen Bölfern, als bei einzelnen Menschen, sind die ersten poetischen Ausbrüche lyrischer Art. Die gebräuchlichen Konvenienzmetaphern scheinen hier dem Dichter zu abgedroschen und kalt, und er greift nach ungewöhnlichen, imposanteren Vildern und Vergleichen, um sowohl seine subjektiven Gefühle als auch die Eindrücke, welche äußere Gegenstände auf seine Subjektivität ausüben, lebendig darzustellen. Es giebt Individuen und ganze Völfer, die es in der Poesie nie weiter als bis zu dieser Dichtart gebracht haben. Bei Beiden deutet Solches auf einen Zustand der Geisteskindheit oder der flachen Einseitigkeit. Sobald aber beim Dichter eine gewisse Verstandesreise eingetreten ist, sobald

fein geistiges Ange das innere Getreibe der änßern Gegenstände und Begebenheiten besser durchschaut, und sein Geist die Gesammtanschauung dieser Außen-welt in sich aufnimmt, so wird es auch ein neues Bestreben des Dichters sein, diese äußern Gegen-stände in ihrer objektiven Klarheit, ohne Beimisschung von subjektiven Gesühlen und Ansichten, poetisch schon darzustellen. So entsteht die epische und die dramatische Dichtung.

Bewisse Talente, wie man fieht, werden von ber einen dieser Dichtungsarten eben fo gut wie von der andern erfordert, nämlich: allgemeine Naturanschauung, Beraustreten aus ber Subjeftivität, trene, lebendige Schilderung von Begebenheiten, Situationen, Leidenschaften, Charafteren u. f. w. Doch machen wir die vielbestätigte Bemerfung: bafs Dichter, die in der einen dieser Dichtungs= arten Meister find, oft in der andern nichts Erträg= liches zu Stande bringen tonnen. Diese Beobachtung führt uns zur Untersuchung, ob jenes Difs= lingen nicht dadurch entsteht, weil etwa bei der einen Dichtungsart die oben angedeuteten Talente in minderm Grade erforderlich find, als bei ber andern, und weil vielleicht das Wefen beider Dich= tungsarten jo erstaunlich von einander verschie= ben ift?

Wenn wir den epischen und den dramatischen Dichter, jeden in seiner Wertstätte, belauschen und hier sein Verfahren beobachten, so ist uns Richts leichter, als die lösung dieser Frage. Der Epiter trägt freilich im Beifte die lebendigfte Unschauung seines Stoffes, aber er ergählt einfach, natürlich, fein Erzählen ist zwar meistens ein Nacheinander, aber auch oft ein Nebeneinander, und nicht felten ein Voreinander (Boraussagen der Kataftrophe). Er schildert ruhig die Gegend, die Zeit, das Ro= stüm seiner Helden, er lässt sie zwar sprechen, aber er erzählt ihre Mienen und Bewegungen, und zu= weilen gar ichieft ein Blitstrahl aus seinem eige= nen Gemüthe, aus feiner Subjeftivität, und beleuch= tet mit schnellem Lichte das Lofal und die Belben scines Gedichtes. Dieses subjektive Aufbligen, wovon unfere zwei besten epischen Gedichte, die Donffee und die Nibelungen, nicht frei sind, und welches vielleicht zum Charafter des Epos gehört, zeigt schon, dass das Talent des ganglichen Beraus= tretens aus der Subjeftivität beim Epos nicht in fo hohem Grade erforderlich ift, als beim Drama. In diefer Dichtart mufs jenes Talent vollkommen fein. Aber Das ist noch lange nicht das haupt= fächlichste. Das Drama fest eine Buhne voraus, wo fich nicht Jemand hinstellt und das Gedicht

vordeklamiert, sondern wo die Helden des Gedichts felbst lebendig auftreten, in ihrem Charafter mit= fammen sprechen und handeln. Sierbei hat der Dichter nur nothwendig aufzuzeichnen, was sie fprechen und wie fie handeln. Wehe dem Dichter aber, der es da vergifft, dass diefe lebendigen Sel= benvorsteller das Recht haben, nach eigener Willfür fich zu gruppieren und Grimaffen zu schneiden, dafs ber Theaterschneider für hübsche Rleider, der Deforationsmaler für hübiche Umgebungen, der Rapell= meifter für dämmernde Gefühle, und der Lampen= puter für klare Beleuchtung Sorge trägt. Das will bem epischen Dichter gar nicht in den Ropf, und wenn er sich im Drama versucht, verwickelt er sich in ichone Begendbeschreibungen, Charafterschilde= rungen und zu feine Müancierungen. Endlich leidet das Drama feinen Stillstand, fein Rebeneinander, noch viel weniger ein Voreinander, wie das Epos. Der Hauptcharafter des Dramas ist also lebendiges und immer lebendigeres Fortschreiten und Ineinander= greifen des Dialogs und der Handlung.

Wir haben hier das Charafteristische im Wesen bes Epos und des Dramas leicht hingezeichnet, und Jedem ist es durchaus erklärbar, warum so viele Dichter mit Erfolg aus dem Gebiete der Lyrik in das Gebiet des Epischen übergehen, weil sie hier

ihre Subjektivität nicht gang und gar zu verleugnen brauchen, und durch etwanige Versuche in der Ro= mange, in der Elegie, im Roman und in dergleichen Dichtungsarten, welche aus einer Bermischung bes Epischen und des Lyrischen bestehen, sich an jene Verleugnung ber Subjektivität allmählich gewöhnen fönnen, oder einen leichten Übergang zum Rein= epischen finden, statt dass bei der dramatischen Dichtung feine folche Übergangsform vorhanden ift, und gleich die allerstrengste Unterdrückung der herborquellenden Subjeftivität verlangt wird. Zugleich ist es sichtbar, dass es die Gewohnheit, welche den erprobtesten epischen Dichter, der immer an Lokal= und Koftumichilderungen u. Dgl. deuft, zum schlechten Dramatifer macht, und dass es daher gut ift, wenn ber Dichter, der im Dramatischen sich hervorthun will, aus bem Gebiete der Lyrif gleich in das Gebiet des Dramas übergeht.

Mit Vergnügen bemerken wir, dass dieses Letztere der Fall ist beim Verfasser der vorliegenden Tragödie, dessen lyrische Gedichte sowohl durch änßern Glanz als lebendige Innigseit uns so oft entzückt haben. Indessen, wie schwer, wie äußerst schwer der übergang vom Lyrischen zum Dramatischen ist, hat unser Herr Verfasser selbst erfahren, da ihm seine erste, dem "Tasso" vorangehende Tragödie gänzlich misslungen ift. Doch das ehrliche Geständnis, womit der Verfasser in der Vorrede zum "Tasso" über dieses Misslingen sich äußert, so wie auch der überraschende Eindruck, den letztere Tragödie auf Denjenigen macht, der das Unglück gehabt hat, die frühere zu lesen, das Alles berechstigt uns, viele Mängel des "Tasso" zu übersehen, das rüstige Fortschreiten des Verfassers zu bewundern, sein schon errungenes Talent anzuerkennen und ihm in einiger Ferne den Kranz zu zeigen, der ihm auf solchem Wege und bei solchem Streben nimmermehr vorenthalten werden kann.

Die bescheidene Erstärung in der Vorrede zum "Tasso" macht es uns gleichsam zur Pflicht, seber Vergleichung desselben mit dem Goethe'schen Drama desselben Namens gehörig auszuweichen. Doch können wir nicht umhin, zu bemerken, dass die Vegebenheit, welche Letzterm zur Katastrophe dient, auch von unserm Versasser benutzt worden ist, nämlich: der in Liebesverzückung taumelnde Tasso umarmt Leonore von Este. Us historisch müssen wir diese Vegebenheit leugnen. Tasso's Hauptbiosgraphen, sowohl Serassi, als auch (wenn wir nicht irren) Manso, verwersen sie. Nur Murastori erzählt uns ein solches Märchen. Wir zweisseln sogar, ob je eine Liebe zwischen der zehn Jahr'

ältern Pringeffin Leonore und Taffo existiert habe. Überhaupt, wir können auch nicht unbedingt annehmen die allgemein verbreitete Meinung, als habe Herzog Alphons aus blogem Egoismus, aus Furcht, seinen eigenen Ruhm geschmälert zu sehn, ben armen Dichter ins Narrenhospital einsperren laffen. Ist es denn so etwas ganz Unerhörtes und Unbegreifliches, dass ein Boet verrückt geworden sei? Warum wollen wir uns dieses Berrücktwerden nicht vernünftig erklären? Warum nicht wenigstens an= nehmen, dass die Ursache jener Einsperrung sowohl im Hirne bes Dichters, als im Bergen bes Fürsten gelegen habe? Doch wir wollen von allem historischen Bergleichen lieber gleich abgehen, feten die Fabel bes Stücks, wie fie allgemein gang und gebe ift, als bekannt voraus, und sehen zu, wie unser Ber= faffer feinen Stoff behandelt hat.

Das Erste, was wir hier erblicken, ist, dass ber Verfasser eine von Manso erwähnte und von Serassi durchaus geleugnete Leonore ins Spiel zieht. Durch diesen glücklichen Griff gewinnt das Stück an interessanter, intrigenartiger, dramatischer Verwickelung. Diese Leonore No. 3, genannt Leonore von Gischo, ist Gescllschafterin der Gräfin Leonore von Sanvitase. Mit dem Zweigespräch

diefer Beiden im Schlosspark zu Ferrara beginnt bas Stuck.

Leonore von Gisello gesteht, dass sie Tasso sieder, und erzählt, dass sie einen Beweis seiner Gegenliebe habe. Die Gräfin entgegnet ihr, dass dieser Beweis, der darin bestehe, dass so oft in Tasso's Liedern der Name Leonore geseiert werde, sehr zweideutig sei, da noch zwei andere Damen des Hoses, sie selbst und die Prinzessin, denselben Namen sühren. Es wäre sogar wahrscheinsich, dass die Prinzessin die Geseierte sei. Die Gräfin erinnert an zenen Tag, wo Tasso dem Herzog sein vollensdees Gedicht, das befreite Verusalem, überreichte, und die Prinzessin

— mit schnell gewandten Händen griff Zum Lorberkranz, der Birgil's Marmor schmüdte, Und ihn dem Sänger auf die Stirne drückte, Der niederbog sein Knie, sein lockicht Haupt, Das eine Fürstin liebend ihm umlaubt!

Da zittert' er; so tief er sich auch beugte, Hob sich sein Auge doch zu ihr empor, Ich sah's, wie es hinauf, heiß sunkelnd, strebte; Das war das Höchste, was ihm konnt' begegnen, Und gegen tausenbsachen Lorberkranz

Des Kapitols hätt' er nicht den vertausscht,

Den er seit jener Stund' mit Eitelkeit Am Ruhbett aufhing über seine Scheitel. Unwillig sieht Alsonso dieses Treiben, Er sieht des Standes Majestät verletzt, Und was zurück noch ist, wer sagt Das gern?!

Die Prinzessin erscheint, sie neckt die Gräfin wegen des Vielgeseiertwerdens des Namens Leonore. In dem folgenden Monolog zeigt die Prinzessin ihre Liebe für Tasso. Letterer tritt auf, spricht von seiner Liebe zu ihr.

## Pringeffin.

D schweiget, Tasso, schweigt, ich bitt' Euch brum, Um meinetwegen schweigt, ich weiß das Alles.

### Tasso.

Ihr könnt nicht wissen, wie ich mich zerquäle, Wie ich, um nicht verrathen mich zu sehn, Um Euch nicht zu verrathen, hin und wieder Als ein Berstellter um brei Wesen schmachte, So einem, wie dem andern mich zu zeigen.

Er versinkt in Liebesschwärmerei und entfernt fich, wie der Herzog naht. Dieser macht bittere Anspielungen auf Beider Liebe; die Prinzessin weint, Alphons entfernt sich, Tasso kehrt zurück. "Ihr weint, Eleonore?" Er lobert auf in stolzer Kraft, verwirrt sich in ein schmachtendes Sonett, und in Liebeswahnsinn umarmt er die Prinzessin. Der Herzog, in Begleitung des Grasen Tirabo und einiger Nobili, ist unterdessen im Hintergrunde erschienen und tritt schnell auf Tasso los. Ende des ersten Alts.

Die Prinzeffin in Liebeswehmuth verfunken. Die Gräfin kommt und erzählt ihr:

Nach jenem Überfall im Parke ließ Der Herzog unsern Dichter ruhig gehn, Ihr wisit's, und konntet selbst Euch nicht die Miene Erklären, die der Bruder angenommen.

Hierauf sei Graf Tirabo zu Tasso gefommen, und habe ihn verhöhnt mit erfünsteltem Mitleib. Tasso schlägt ihn —

Doch er befann sich, fordert ihn zum Kampf, Und zieht den Degen im Palast Ferrara's.

Der Graf schützt vor des Ortes Majestät, Und harret sein auf dem Lenardo-Wall.

Dort wird Tasso von Tirabo's Brübern, brei heimtückischen Buben, überfallen, boch er wehrt sich brav, wird aber endlich gefangen genommen. Man hört ben Zubel bes Volkes über Tasso's Sieg. Der Herzog erscheint, verwundet die Schwester durch neue Bitterkeiten, und verweist sie auf ihre Zimmer. In folgendem Monolog zeigt er sich in seiner wahren Gestalt:

Sie geht - es fei! Berlier' ich ihre Bunft, Coll der Berluft die Andern mir gewinnen. 3ch bin der Berricher hier, der Berr des Bofe, Der Ehre Gaben fpend' ich aus, versammle Der Runfte Rreis großmuthig, Luft und Glang Bor gang Italien meinem Baus zu geben; Bon fernher gicht der Fürft und Edelmann Und will der Frauen Schönheit hier bewundern, Wovon der Ruf in allen Ländern fprad; Und ich allein, am eignen Sofe bin ich Der Lette, unbemerkt läfft man mich gehn, Erwärmt fich an der Fürftenwürde Strahl, In meiner Große Schatten ruht fich's gut, Doch eines Irrlichts Glänzen schaut man nach, Und einem Edjo hört man feufgend gu. Das ift der Dichter, den ich herberufen, Der mußig durch das rege Leben ichlendert,

Der Zagblust Morblust nennt, und statt ber Erbe, Worauf er wächst und lebt, den Mond besieht — Er seh' sich vor, in meinem Herzogenantel Hult' ich ihn gnädig ein, er reißt sich tos, Zum Falle wird die Schleppe seinem Fuß!

Graf Tirabo erscheint, und zeigt dem Herzog bas Mittel, wie er wieder allein glänzen könne. Dies ist die Entfernung Taffo's. Man gebe ihn frei, bedeute ihm, dass die Pringeffin fich von ihm gewendet habe, und er wird sich von felbst ent= fernen. - Taffo ist befreit, und ergeht sich im Garten. Er hört Buitarrentone, und eine Stimme fingt ein schmelzend üppiges Lied aus seinem "Uminta". Es ift die Sängerin Justina, fie will den frommen Dichter mit fußen Rlangen in die Dete ber Ginnenluft verlocken. Taffo beschämt sie mit ernster Rede, fpricht mit losbrechender Bitterfeit und Berachtung von den Großen des Hofs, vom Fürsten felbst. -Da erscheinen der Herzog und der Graf. Weil er den Fürsten gelästert habe und wahnsinnig scheine, wird Taffo nach St. Annen geschleppt. Ende bes zweiten Ufte.

Garten zu Ferrara. Zweigespräch des Herzogs und des Grafen. Letzterer bemerkt, man musse Tasso streng hüten lassen. Der Herzog will ihn nur unschädlich wissen, nämlich wegen seiner Liebe zur Prinzessin. Diese erscheint und bittet ihren Bruder um Lossassung des Dichters. Der Herzog ist dazu geneigt, wenn sie sich nach Palanto entsernen wolle. Sie entschließt sich dazu, sie überträgt der Gräfin Sanvitale die Sorge für Tasso in ihrer Abwesenheit. Tiefer Liebesschmerz der Prinzessin. Ende des dritten Akts.

Garten des Hofpitals zu St. Annen. Der Beichtvater des Hofpitals und Leonore von Gifello; Lettere als Pilger gefleidet. Sie erbittet sich von ihm die Erlaubnis, den als wahnsinnig eingesperrten Taffo ju fprechen. Schwärmerisches Gespräch zwi= schen Diesem und Leonore; sie fagt ihm, dass sie nach dem heiligen Lande pilgre, und giebt ihm einen Schlüffel, um sich durch die Pforte der Er= ferstiege zu befreien. Taffo glaubt, er habe eine Engelserscheinung gehabt. — Graf Tirabo fommt zum Beichtvater und meldet ihm, dafs Taffo frei= gelaffen werden folle. - Racht. Erfer von Taffo's Gemach unweit der Brude, die über den Flus führt. Leonore von Gifello, im Begriff, ihre Ball= fahrt angutreten, finft bin auf eine Bank unter bem Erfer. Die Pringeffin nebst ihrer Sofdame geht über die Brücke, um sich nach Palanto zu begeben. Taffo erscheint am Erferfenster. Unenblich wehmüthiges Liebesgespräch zwischen ihm und der Prinzessin. Sie wankt fort mit ihrer Hofdame. Leonore von Gisello erhebt sich von ihrem Size, fühlt sich durch das angehörte Gespräch gestärtt zur langen Wallsahrt, grüßt Tasso nochmals mit mildem Worte, und geht schnell ab. Tasso rust verhallend: "D weile, weile, verklärter Geist!"

Die Ketten fallen, und Tasso ist frei!
Er streckt die Urme aus nach der Enteilenden
— Ende des vierten Akts.

Sprechzimmer im Kloster St. Ambrogio zu Rom. Der Beichtvater und Manso, Tasso's Jugendsfreund (?). Dieser ist eben in Rom angesommen und erfährt, dass Tasso den solgenden Tag auf dem Kapitol gekrönt werden solle. Er will zu ihm, der Beichtvater bemerkt ihm, dass Tasso im Rebensimmer schlase, aber sehr krank sei, und schon von ihm das Abendmahl und die letzte Ölung empfangen habe. Er erzählt ihm, dass Tasso eigenmächtig seiner Haft entsprungen sei, just an dem Tage, wo der Herzog ihm die Freiheit schenkte, dass ein Vilger ihm heimlich den nothwendigen Schlüssel gegeben habe, dass dieser Pilger wahrscheinlich Leonore von Gisello gewesen sei, dass aber Tasso ihn noch immer für einen gottgesandten Boten

halte. Er schildert ben Zustand, wie er Taffo wiedergefunden:

Wie ich ihn sah im dürftigen Gewande Hinwanken auf der Straße, ausgesetzt Tes frühen Lenges wechselvollem Treiben.
Auf Hagelschlossen folgte milder Regen,
Trauf blickte wieder hell die Sonne durch,
Bis frost'ger Hauch die Wolken vor sich trieb. —
So wankt' er hin mit unbedecktem Haupte,
Wild flatterten die Haare durch die Luft,
Und tief in Stirn und Scheitel eingedrückt,
Trug er verdorrten Lorbers heil'gen Schmuck,
Den ihm Prinzessin Leonore einst

Tasso sollte noch heute nach St. Onuphrius gebracht werden, weil dieser Plat dem Kapitole näher liegt. — Tasso erscheint, den Lorderkranz der Prinzessin in der Hand. Er spricht wie ein schon Berklärter, und empfängt liebevoll seinen Manso. Der Prior von Onuphrius und zwei Mönche kommen, Tasso abzuholen. Bolk drängt sich hinzu; Zubel und Musik. Begeisterung ergreist Tasso, er spricht von einer überirdischen Krönung, er hebt den Lorder der Prinzessin in die Höhe:

Mit diesem ward ich hier auf Erden groß, Dort wird der schöne Engel mich umzweigen, Bon meinem ird'schen Ruhm soll dieser zeugen!

Er legt den Lorber in die Hände des Beichts vaters. Matt und schwankend wird er in Triumph und unter rauschender Musik fortgeführt. —

Säulenhalle in der Akademie zu St. Onusphrins. In der Mitte die Bildfäule des Arioft. Im Hintergrunde Ausssicht auf das Kapitol. Constantini und Kardinal Cinthio treten hervor. Ersterer erzählt den Tod der Prinzessin Leonore.

Da herrschte tiese Traner in Ferrara, Und Tasso's Lieder tönen dort nicht mehr; Er war verschwunden und die Fürstin todt. Die Gräfin Sanvitale drang in mich, Ferrara zu verlassen, und nach Nom Mich zu begeben auf der Eile Schwingen, Dass nicht die Nachrichten von der Fürstin Tod Boreilig Tasso's hohe Qualen steigre.

Tasso wird in Triumph hereingebracht. Da er vor Mattigkeit zusammensinken will, lassen ihn seine Führer auf eine der Stufen von Ariost's Bildsäule nieder. Jauchzen des hereindringenden Bolks. Karbinäle, Prälaten, Nobili und Officiere füllen die Halle. Musikwirbel. Tasso erhebt sich mit Unsstrengung. Constantini zu seinen Füßen, und besgrüßt so den verherrlichten Freund. Tasso blickt erschrocken auf ihn nieder:

#### Taffo.

So ist es wahr, und nicht hat mir's geträumt, Ich sah dich früher schon auf meinem Wege. Mit schwarzem Flore war dein Kleid umfäumt, Mein Ohr vernahm der Glocken Trauerschläge, Und geisterähnlich sprach dein Mund dies Wort: "Torquato sindet Leonoren — dort!"

Tasso stirbt sichtbar ab, spricht verzückt von Gott und Geisterliebe, sinkt hin, und sitt als Leiche auf dem Piedestal der Bildsäule seines großen Nebenbuhlers Ariosto. Der Beichtvater nimmt den ihm überlieferten Lorberkranz, setzt ihn auf das heilige Haupt des Erblichenen. Verhallende Mussit. Der Vorhang fällt.

Nach unsern vorangeschieften Erklärungen mussen wirsen wir jetzt gestehen, dass der Verfasser in der Beshandlung seines Stoffs nur sehr unbedeutendes dramatisches Verdienst gezeigt hat. Die meisten seiner Personen sprechen im selben Tone, fast wie in einem Marionettentheater, wo ein Einzelner den verschies

benen Puppen seine Stimme leiht. Jaft alle führen dieselbe inrische Sprache. Da nun der Berfasser ein Lyrifer ift, fo können wir behaupten, bafs es ihm nicht gelungen ift, aus feiner Gubjektivität ganglich herauszutreten. Dur hie und ba, beson= bers wenn der Herzog spricht, bemerkt man ein Bestreben barnach. Das ift ein Gehler, bem fast fein lyrischer Dichter in seinen bramatischen Erst= lingen entging. Singegen bas lebendige Ineinander= greifen des Dialogs ist dem Berfasser recht oft ge= lungen. Rur hie und da treffen wir Stellen, wo Alles festgefroren scheint, und wo oft Frage und Antwort an den Haaren herbeigeriffen find. Die erfte Expositionsscene ist gang nach ber leibigen frangösischen Urt, nämlich Unterredung der Ber= trauten. Wie anders ift Das bei unserm großen Muster, bei Chafspeare, wo die Exposition schon cine hinreichend motivierte Sandlung ift. Gin beständiges Fortichreiten der Sandlung fehlt gang. Nur bis zu gewissen Punkten sieht man ein solches Fortschreiten. Dergleichen Punkte find das Ende bes erften und des vierten Alts; jedesmal nimmt alsbann ber Verfaffer gleichfam einen neuen Un= lauf.

Wir gehen über zur Untersuchung bes poetiichen Werthes des "Tasso."

Es wird Manchen Wunder nehmen, dass wir unter dieser Rubrit ben theatralischen Effett erwähnen. In unserer letten Zeit, wo meistens junge Dichter auf Kosten des Dramatischen nach dem theatralischen Effett streben, ist beiber Unterschied genugiam zur Sprache gefommen und erörtert morben. Dies fündhafte Streben lag in ber Natur ber Sache. Der Dichter will Eindruck auf sein Publifum machen, und diefer Eindruck wird leichter durch das Theatralische, als durch das Dramatische eines Studes hervorgebracht. Goethe's Taffo geht ftill und flanglos über die Buhne; und oft bas jämmerlichste Machwert, worin Dialog und Sand= lung hölzern, und zwar vom schlechteften Solze find, worin aber recht viele theatralische Anallerbien gur rechten Zeit losplaten, wird von der Galerie applaudiert, vom Parterre bewundert und von den Logen huldreichst aufgenommen. — Wir können nicht laut genug und nicht oft genug den jungen Dichtern ins Dhr fagen, bafs, jemehr in einem Drama bas Streben nach foldem Analleffett fichtbar wird, besto miserabeler ift es. Doch bekennen wir: wo natürlich und nothwendig der theatralische Effekt angebracht ift, da gehört er zu ben poetischen Schonheiten eines Dramas. Dies ift der Fall in vorliegender Tragodie. Plur sparfam sind theatralische

Effette darin eingewebt, doch wo sie sind, besonders am Ende des Stude, find fie von höchft poetischer Wirfung.

Roch mehr wird es befremden, dass wir die Beobachtung der brei bramatischen Ginheiten zu ben poetischen Schönheiten eines Studs rechnen. Einheit der Handlung nennen wir zwar durchaus nothwendig zum Wesen der Tragodie. Doch, wie wir unten sehen werden, giebt ce eine dramatische Gattung, wo Mangel an Einheit der Handlung ent= ichuldigt werden fann. Was aber die Ginheit des Ortes und der Zeit betrifft, jo werden wir gwar die Beobachtung diefer beiden Ginheiten bringend empfehlen, jedoch nicht, als ob fie jum Wefen eines Drama's durchaus nothwendig wären, sondern weil fie lets term einen herrlichen Schmuck verleihen und gleich= jam bas Siegel ber höchsten Bollendung auf die Stirne bruden. Wo aber biefer Schmud auf Rojten größerer poetischer Schonheiten erfauft merben foll, da möchten wir ihn weit lieber entbehren. Nichts ist daher lächerlicher, als einseitige strenge Beobachtung biefer zwei Ginheiten und einseitiges ftrenges Berwerfen berfelben. - Unfer Ber- Berfaffer hat teine einzige von allen drei Ginheiten beobachtet. - Rach obiger Ansicht fonnen wir ihn nur wegen Mangel an Ginheit ber Sandlung gur Beine's Berte. Band XIII.

15

Berantwortung ziehn. Doch auch hier glauben wir eine Entschuldigung für ihn zu finden.

Wir theilen die Tragodien ein in solche, wo ber Hauptzweck des Dichters ift, dass eine merkwürdige Begebenheit sich vor unfern Augen entfalte; in folche, wo er das Spiel bestimmter Leibenschaften uns durchschauen lassen will, und in folche, wo er ftrebt, gewisse Charaftere uns leben= big zu schildern. Die beiden erftern Zwecke hatten die griechischen Dichter. Es war ihnen meistens barum zu thun, Handlungen und Leidenschaften zu entwickeln. Der Charafterzeichnungen fonnten sie füglich entbehren, da ihre Belden meistens bekannte Beroen, Götter und bergleichen stehende Charaftere waren. Dies ging hervor aus der Entstehung ihres Theaters. Priefter und Spifer hatten lange ichon voraus die Kontouren der Heldencharaftere dem Dramatifer vorgezeichnet. Anders ift es bei unserm modernen Theater. Charafterschilderung ift da eine Hauptsache. Ob nicht auch die Ursache davon in ber Entstehungsart unseres Theaters liegt, wenn wir annehmen, dass dasselbe hauptsächlich entstan= ben ist durch Fastnachtspossen? Es war da der Sauptzweck, bestimmte Charaftere lebendig, oft grell hervortreten zu lassen, nicht eine Handlung, noch viel weniger eine Leibenschaft zu entwickeln. Beim

großen William Chaffpeare finden wir zuerft obige drei Zwecke vereinigt. Er fann daher als Gründer des modernen Theaters angesehen werden, und bleibt unfer großes, freilich unerreichbares Mufter. Johann Gotthold Ephraim Leffing, der Mann mit bem flarften Ropfe und mit dem schönften Bergen, war in Deutschland der Erste, welcher die Schilderungen von Sandlungen, Leidenschaften und Charatteren am ichonften und am gleichmäßigsten in seinen Dramen verwebte, und zu einem Bangen gufammenschmelzte. Go blieb es bis auf die neueste Zeit, wo mehrere Dichter aufingen, jene brei Begenftande ber dramatischen Schilderung nicht mehr zusam= men, sondern einzeln zum Hauptzweck ihrer Tragödien zu machen. Goethe war der Erfte, der das Signal zu blogen Charafterschilderungen gab. Er gab jogar auch das Signal zu Charafterschilderung einer bestimmten Klasse Menschen, nämlich der Künftler. Auf feinen Taffo folgte Dehlenschläger's "Correggio," und Diesem wieder eine Anzahl ähnlicher Tragodien. Auch der "Taffo" unferes Berfaffers ge= bort zu dieser Gattung. Wir können daher bei biefer Tragodie Mangel an Ginheit der Handlung füglich entschuldigen, und wollen schen, ob die Charafter= und nebenbei die Leidenschafts-Schilderungen treu und mahr find.

Den Charafter des Haupthelden finden wir trefflich und treu gehalten. Sier scheint bem Berfaffer ein glücklicher Umftand gu Statten gefommen zu sein. Nämlich, Taffo ift ein Dichter, oft ein Inrischer und immer ein religiös schwärmerischer Dichter. Sier fonnte nun unfer Berfaffer, ber alles Diefes ebenfalls ift, mit feiner gangen Indi= vidualität hervortreten, und bem Charafter feines Belden eine überraschende Wahrheit geben. Diefes ist das Schönste, das Beste in der gangen Tragödie. Etwas minder treffend gezeichnet ift ber Charafter ber Pringessin; er ift zu weich, zu mach= fern, zu zerfliegend, es fehlt ihm an Behalt. Die Bräfin Sanvitale ift vom Berfaffer gleichgültig behandelt; nur gang schwach lässt er ihr Wohl= wollen für Taffo hervorschimmern. Der Bergog ift in mehreren Scenen fehr mahr gezeichnet, doch widerspricht er sich oft. 3. B. am Ende bes zweiten Afts läfft er Taffo einfperren, damit er feinen Namen nicht mehr verläftre, und in der erften Scene bes dritten Afts fagt er, es fei geschehen aus Beforgnis, dass nicht aus Taffo's Liebeshandel mit seiner Schwester Schlimmes entstehe. Graf Tirabo ift nicht allein ein jämmerlicher Menfch, sondern auch, was der Berfasser nicht wollte, ein inkonsequenter Mensch. Leonore von Gifello ift ein

hübsches Besperglöcklein, das in diesem Gewirre heimlich und lieblich klinget, und leiser und immer leiser verhallet.

Schön und herrlich ist die Diktion des Bersfassers. Wie trefslich, ergreisend und hinreisend ist z. B. das Nachtgespräch zwischen der Prinzessin und Tasso. Diese wehmüthig weichen, schmelzend süßen Klänge ziehn uns unwiderstehlich hinab in die Traumwelt der Poesie, das Herz blutet uns aus tief geheimen Bunden — aber dieses Berblusten ist eine unendliche Bollust, und aus den rothen Tropsen sprossen seuchtende Rosen.

## Tajjo.

Mit tausend Augen schaut auf mich die Nacht, Und mich erfassen Zweifel: will sie leuchten, Bielleicht auch lauschen? Hat mit solcher Pracht Sie sich geschmuckt, und fällt des Thaues Feuchten, Daß sich dem Schlase meine Glieder senken?

# Bringeffin.

Bort' ich nicht Tone, die hinab sich neigten, Als wollten sie zu meinem Bergen lenken?

# Hofdame.

Fürwahr, Pringeffin, bleich verworrner Miene,

Als wollt' mit Schierlingsthau die Racht ihn tran-

Täuscht mid's, wenn so nicht Tasso dort erschiene.

## Tasso.

Welch Bilb erglänzet auf der Brücke Bogen? Mit Majestät, als ob's der Hohen diene, Rommt nebenher ein anderes gezogen. Schneeweiß umfließt, wie Silbernebels Schleier, Ein Strahlenkleid die Glieder, hell umflogen Das Haupt vom Sternenchor, wie Demantfeuer.

#### Pringeffin.

Doch Thranenthau finkt von dem Mond hernieder, Und trübet meiner Sterne helle Feier.

#### Tasso.

Dem Than entblühen neue Blumen wieder, Und neue Kränze wird die Nacht uns winden. — —

Ebenfalls wunderschön find die Verse S. 77; so wie auch die Stanzen S. 82, wo Tasso zur Gifello, die ihn als Pilger besucht, sagt:

Wie sich die Blume wendet zu der Sonne, Und wie der Thau sich wiegt im Morgenschein, Wie Engel slehn zur himmlischen Madonne, Und Schar an Schar sich um die Hohe reihn: So still und feierlich, voll sel'ger Wonne, Schließt mich das Zauberland der Liebe ein; Klar seh' ich die Verklärte vor mir schweben, Frei und in Banden ihr allein zu leben. — —

Db aber überhaupt ber Reim in der Tragodie zwechmäßig ift? Wir find gang bagegen, murben ihn nur bei reinlprischen Ergussen tolerieren, und wollen ihn in vorliegender Tragodie nur da ent= schuldigen, wo Taffo selbst spricht. Im Munde bes Dichters, der so viel in feinem Leben gereimt hat, flingt der Reim wenigstens nicht gang unnatürlich. Dem schlechten Poeten wird ber Reim in ber Tragödie immer eine hilfreiche Rrucke fein, dem guten Dichter wird er gur läftigen Geffel. Auf feinen Fall findet Derfelbe Erfatz dafür, dafe er fich in diese Fessel schmiegt. Denn unfre Schauspieler, besonders Schauspielerinnen, haben noch immer den leidigen Grundfatz, dafe die Reime für das Auge feien, und dafs man fich ja hüten muffe, fie hor= bar klingen zu loffen. Wofür hat fich nun ber arme Dichter abgepiagt? - So wohlklingend auch die Berje unseres Berfassers sind, fo fehlt es denfelben doch an Rhythmus. Es fehlt ihm die Runft bes Enjambements, die beim fünffüßigen Jambus von so unendlicher Wirfung ist, und wodurch so viele metrische Mannigfaltigkeit hervorgebracht wird. Manchmal hat sich der Verfasser einen Sechsfüßer entschlüpfen lassen. Schon S. 1.

Die beine Schönheit rühmen nach Berliebter Art.

Ob vorsätzlich? — Unbegreiflich ift uns, wie sich ber Verfasser die Stansion "Virgil" S. 7 und 22 erlauben konnte. So wie auch S. 4 "Und vielsleicht darum, weil sie's nöth'ger haben." — S. 14. Der Daktylus "Hörenben" am Ende des Verses füllt das Ohr nicht. Obschon unsere besten alten Dichter sich solche Fehler zu Schulden kommen lassen, sollten doch die jüngern sie zu vermeiden suchen.

Wir gehn jetzt über zur Frage: welchen Werth hat vorliegende Tragödie in ethischer Hinsicht?

Ethisch? Ethisch? hören wir fragen. Um Gotteswillen, gelehrte Herren, halten Sie sich nicht an der Schuldefinition. Ethisch soll hier nur ein Rubrisname sein, und wir wollen entwickelnd erklären, was wir unter dieser Rubris befasst haben wollen. Hören Sie, ist es Ihnen noch nie begegnet, dass Sie innerlich missvergnügt, verstimmt und ärgerlich des Abends aus dem Theater kamen, obschon das Stück, das Sie eben sahen, recht dras

matisch, theatralisch, furz voller Poesie war? Was war nun der Fehler? Antwort: Das Stück hatte feine Ginheit des Gefühls hervorgebracht. Das ift es. Warum musste der Tugendhafte untergehn durch List der Schelme? Warum musste die gute Absicht verderblich wirken? Warum muffte die Unfculd leiden? Das find die Fragen, die uns marternd die Bruft beflemmen, wenn wir nach der Vorstellung von mauchem Stücke aus dem Theater tommen. Die Griechen fühlten wohl die Nothwen= digkeit, dieses qualvolle Warum in der Tragodie ju erdrücken, und fie erfannen das Fatum. Wo nun aus der beflommenen Bruft ein schweres Warum hervorstieg, fam gleich der ernste Chorus, zeigte mit dem Finger nach oben, nach einer höheren Weltordnung, nach einem Urrathschluß der Noth= wendigfeit, dem fich fogar die Götter beugen. Go war die geistige Ergänzungssucht des Menschen befriedigt, und es gab jetzt noch eine unsichtbare Einheit: - Ginheit des Gefühls. Biele Dichter unserer Zeit haben Dasselbe gefühlt, das Fatum nad= gebildet, und fo entstanden unfere heutigen Schicffalstragodien. Db diese Rachbildung glücklich war, ob fie überhaupt Ahnlichkeit mit dem griechi= ichen Urbild hatte, laffen wir dahingestellt. Genug, jo löblich auch das Streben nach Hervorbringung

ber Gefühlseinheit mar, fo mar boch jene Schickfalsibee eine fehr traurige Aushilfe, ein unerquict= liches, schädliches Surrogat. Gang wibersprechend ift jene Schicksalsibee mit bem Beift und ber Moral unserer Zeit, welche beide burch das Chriftenthum ausgebildet worden. Diefes graufe, blinde, unerbittliche Schicksalswalten verträgt fich nicht mit ber Bbee eines himmlischen Baters, ber voller Milbe und Liebe ift, ber bie Unichuld forgiam ichütet, und ohne beffen Willen fein Sperling vom Dache fällt. Schöner und wirffamer handelten jene neuere Dichter, die alle Begebenheiten aus ihren natur= lichen Urfachen entwickeln, aus ber moralischen Freiheit des Menschen selbst, aus seinen Reigungen und Leidenschaften, und die in ihren tragischen Darftellungen, fobald jenes furchtbare lette Warum auf ben Lippen schwebt, mit leifer Sand ben bunkeln himmelsvorhang luften, und uns hineinlaufchen laffen in das Reich des Überirdischen, wo wir im Unschaun fo vieler leuchtenben Herrlichkeit und bammernben Seligfeit mitten unter Qualen aufjauchzen, diese Qualen vergessen ober in Freuden verwandelt fühlen. Das ift die Urfache, warum oft bie traurigften Dramen dem gefühlvollften Bergen einen unendlichen Genufs verschaffen. -Nach letterer löblichen Urt hat fich auch unfer Berfasser bestrebt, die Gefühleinheit hervorzubringen. Er hat ebenfalls die Begebenheiten aus ihren natürslichen Gründen entwickelt. In den Worten der Prinzessin:

Ihr Dichter wollt euch nicht zu Menschen schicken, Berstehet anders, was die Andern sagen, Und was ihr selbst sagt, habt ihr nicht bedacht; Das ist der schwarze Faden, den ihr selbst Euch in das heitre Dichterleben spinnet —

in diesen Worten erkennen wir das Fatum, das den unglücklichen Tasso verfolgte. Auch unser Verfasser wusste mit vieler Geschicklichkeit den Himmelsvorhang vor unsern Angen leise aufzuheben, und uns zu zeigen, wie Tasso's Seele schon schwelget im Neiche der Liebe. Alle unsere Qualen des Mitsleids lösen sich auf in stille Seelenfreude, wenn wir im fünften Akt den bleichen Tasso langsam hereintreten sehen mit den Worten:

Vom heil'gen Dle triefen meine Glieber, Und meine Lippen, die manch eitles Lied Von schnöbem Wesen dieser Welt gesungen, Unwürdig haben sie berührt den Leib des Herrn.

Freilich, wir muffen hier von einem hiftorischen Standpunkt die Gefühle betrachten, die in unserm religiösen Schwärmer aufgeregt werden durch jene heiligen Gebräuche der romisch = fatholischen Rirche, welche von Männern ersonnen worden sind, die bas menschliche Berg, feine Wunden und den heil= famen beseligenden Gindruck paffender Symbole genau kannten. Wir fehn hier unsern Taffo schon in den Vorhallen des Himmels. Seine geliebte Eleonore muffte ihm ichon vorangegangen fein, und heilige Ahnung muffte ihm die Zusicherung gegeben haben, dafs er fie bereits findet. Diefer Blick hinter die hinmelsbecke verfügt uns oen unendlichen Schmerz, wenn wir das Rapitol schon in der Ferne erblicken, und der Langgeprüfte in bem Augenblick, als er den höchsten Breis erhalten foll, todt niederfinkt bei der Bildfäule feines großen Nebenbuhlers. Der Priefter greift den Schlussaccord, indem er den Lorberfrang Elconorens der Leiche aufs Haupt fett. — Wer fühlt hier nicht die tiefe Bedeutung dieses Lorbers, der Torquato's Leid und Freud' ift, in Leid und Freud' ihn nicht ver= läfft, oft wie glühende Rohlen feine Stirn verfengt, oft die arme brennende Stirn wie Balfam fühlet, und endlich, ein mühfam errungenes Siegeszeichen, fein Haupt auf ewig verherrlicht.

Sollte nicht vielleicht unser Verfasser eben wegen jener Gefühlseinheit die Einheit der Handslung verworfen haben? Sollte ihm nicht etwas Ähnliches vorgeschwebt haben, was bei den Alten die Trilogien hervorbrachte? Fast möchten wir Dieses glauben, und wir können nicht umhin, den Verfasser zu bitten, die fünf Akte seiner Tragödie in drei zusammen zu schmelzen, deren jeder einzelne alsdann das Glied einer Trilogie sein würde. Der erste und zweite Akt wäre zusammengeschmolzen, und hieße: "Tasso's Hosleden"; der dritte und vierte Akt wäre ebenfalls vereinigt, und hieße: "Tasso's Gefangenschaft"; und der fünfte Akt, womit sich die Trilogie schlösse, hieße: "Tasso's Tod."

Wir haben oben gezeigt, dass Einheit des Gefühls zum Ethischen einer Tragödie gehört, und dass unser Verfasser dieselbe vollkommen und mustershaft beobachtet hat. Er hat aber auch noch einer zweiten ethischen Anforderung Genüge geleistet. Nämlich, seine Tragödie trägt den Charafter der Milbe und Versöhnung.

Unter dieser Berföhnung verstehen wir nicht allein die Aristotelische Leidenschaftereinigung, sondern auch die weise Beobachtung der Grenzen des Reinmenschlichen. Keiner kann furchtbarere Leidenschaften und Handlungen auf die Buhne bringen, als Shaffpeare, und doch geschieht ce nie, dafe unfer Inneres, unser Gemuth durch ihn ganglich emport wurde. Bie gang andere ift Das bei vielen unserer neuern Tragodien, bei beren Darstellung uns die Bruft gleichsam in spanische Schnürftiefeln eingeklemmt wird, der Athem uns in der Rehle ftoden bleibt, und gleichsam ein unerträglicher Katenjammer ber Gefühle unser ganzes Befen ergreift. Das eigene Gemuth foll dem Dichter ein ficherer Magitab fein, wie weit er ben Schrecken und das Entjetliche auf die Buhne bringen fann. Nicht der falte Berftand foll emfig alles Gräfsliche ergrübeln, mosaitähnlich zusammenwürfeln und in ber Tragödie aufstapeln. Zwar miffen wir recht wohl, alle Schrecken Melpomenens find erschöpft. Pandora's Buchse ift leer, und ber Boden berfelben, wo noch ein ilbel fleben fonnte, von den Poeten fahl abgeschabt, und ber gefallsüchtige Dichter muß im Schweiße feines Angefichts neue Schreckensfiguren und neue Übel herausbrüten. Go ift es bahin gekommen, dass unser heutiges Theaterpublikum schon ziemlich vertraut ift mit Brudermord, Batermord, Inceft u. f. w. Dafs am Ende ber Beld bei ziemlich gefundem Berftande einen Gelbftmord

begeht, cela se fait sans dire. Das ift ein Kreuz, Das ift ein Jammer. In ber That, wenn Das fo fortgeht, werden die Pocten des zwanzigften Bahrhunderts ihre dramatischen Stoffe aus der japani= ichen Geschichte nehmen muffen, und alle dortigen Exefutionsarten und Gelbstmorde: Spicken, Pfahlen, Bauchaufichligen u. f. w. zur allgemeinen Er= bauung auf die Buhne bringen. Wirklich, es ift emporend, wenn man sieht, wie in unsern neuern Tragodien, statt des wahrhaft Tragischen, ein 216= ichlachten, ein Niedermeteln, ein Zerreißen der Gc= fühle aufgefommen ift, wie zitternd und zähneklap= pernd das Publifum auf seinem Armenfunderbanfchen sitt, wie es moralisch gerädert wird, und zwar von unten herauf. Saben benn unfere Dichter gang und gar vergeffen, welchen ungeheuren Einfluss das Thea= ter auf die Volkssitten ausübt? Saben fie vergeffen, dass fie diese Sitten milber, und nicht wilber machen follen? Saben fie vergeffen, dafs das Drama mit der Poefie überhaupt denselben Zweck hat, und die Leidenschaften versöhnen, nicht auf= wiegeln, menschlicher machen und nicht entmenschen joll? Saben unfere Pocten gang und gar vergeffen, dafs die Poesie in sich selbst genug Silfemittel hat, um auch das allerabgeftumpftefte Publifum

zu erregen und zu befriedigen, ohne Batermord und ohne Inceft?

Es ist boch Jammerschabe, bass unser großes Publikum so wenig versteht von der Poesie, fast eben so wenig wie unsere Poeten.

## Struensee.

Trauerspiel in fünf Aufzügen,

von Mid, ael Beer.

(Gefdrieben ju Munden, Anfangs April 1828.)

Den 27. März wurde im hiesigen Nationalstheater aufgeführt: "Struensee", Trauerspiel in fünf Aufzügen, von Michael Beer. Sollen wir über dieses Stück ein beurtheilendes Wort aussprechen, so muß es uns erlaubt sein, zuvor auf Beer's früshere bramatische Erzeugnisse einen kurzen Nückblick zu werfen. Nur hierdurch, indem wir einigermaßen den Verfasser im Zusammenhang mit sich selbst bestrachten, und dann die Stelle, die er in der dramatischen Literatur einnimmt, besonders bezeichnen, gewinnen wir einen sesten Maßstab, womit Lob und Tadel zu ermessen ist und seine relative Bedeutung erhält.

Bugenblich unreif, wie das Alter ihres Berfassers, war "Alytämnestra"; ihre Bewunderer gehörten zu jenen Auserlesenen, die Grillparzer's "Sappho" als das höchste Mufter dieser griechischen Gattung auftaunen, ihre Tabler gehörten theils zu Solchen, die nur tadeln wollten, theils zu Solchen, die wirklich Recht hatten. Es ist nicht zu leugnen, in den Gestalten dieser Tragodie war nur ein äußeres Schein= leben, und ihre Reden waren ebenfalls Richts als citel Schein. Da war kein echtes Gefühl, sondern nur ein herkömmlich theatralisches Aufblähen, kein begeistertes Wort, sondern nur stelzenhafte Romödiantenhofsprache, und bis auf einige echte Beilchen war Alles nur ausgeschnitzeltes Papierblumenwerk. Das Einzige, was fich nicht verkennen ließ, war ein dramatisches Talent, das sich unabweisbar kund gab, trot aller angelernten Unnatur und bedauernswürdigen Diffsleitung.

Dass der Verfasser Dergleichen selbst ahnte, bewies sein zweites Tranerspiel: "Die Bränte von Arragonien." Hie und da glänzt darin schon eine echte Flamme, echte Leidenschaft bricht hie und da hervor, etwas Poesie ließ sich nicht abweisen, aber, obgleich schon die papiernen Putmacherblumen beseitigt sind und echte, organische Blumen zum Borscheine kommen, so verrathen diese doch immer noch ihren Boben, nämlich bas Theater, man sieht es ihnen an, bas sie an keinem freien Sonnenlichte, sondern an fahlen Orchesterlampen gereift sind, und Farbe und Duft sind zweiselhaft. Dramatisches Talent lässt sich aber hier noch viel weniger verstennen.

Die erfreulich war baher das weitere Fortsichreiten des Verfassers! War es das Begreifen des eignen Irrthums, oder war es unbewusster Naturstrieb, oder war es gar eine äußere, überwältigende Macht, was den Verfasser plötzlich in die bravste und richtigste Bahn versetzte? Sein "Paria" erschien. Dieser Gestalt hatte kein Theatersouffleur seinen kümsmerlichen Uthem eingehaucht. Die Gluth dieser Seele war kein gewöhnliches Kolophoniumseuer, und keine auswendig gelernte Schmerzen zueten durch diese Gluth. Da gab es Stichworte, die jedes Herz trasen, Flanmen, die jedes Herz entzündeten.

Herr Beer wird lächeln, wenn er lieft, dass wir der Wahl des Stoffes dieser Tragödie die außersordentliche Aufnahme, die sie beim Publishum gefunsden, zuschreiben möchten. Wir wollen ihm gerne zugestehen, dass er in diesem Stücke wahre, underzweiselbare Poesie hervortreten ließ, ja dass wir eben durch dieses Erzeugnis bestimmt wurden, ihm die echte Dichterwürde zuzusprechen, und ihn nicht

mehr zu jenen homöopathischen Dichtern zu gahlen, die nur ein Zehntausendtheil Poesie in ihre Baffertragodien schütten, aber wir muffen doch ben Stoff bes "Paria" als die Haupturfache feines Gelingens bezeichnen. Ift ce body nie die Poesie an und für fich, was den Produkten eines Dichters Celebrität verschafft. Betrachten wir nur den Goethe'schen "Werther." Sein erftes Publifum fühlte nimmermehr feine eigentliche Bedeutung, und ce war nur das Erschütternde, das Interessante des Faktums, was die große Menge anzog und abstich. Man las das Buch wegen des Todtschießens, und Nicolaiten schrieben bagegen wegen des Todtschießens. Es liegt aber noch ein Element im "Werther", welches nur die kleinere Menge angezogen hat, ich meine nämlich die Er= gählung, wie der junge Werther aus der hochadeligen Gesellschaft höflichst hinausgewiesen wird. Ware ber "Werther" in unseren Tagen erschienen, so hatte biese Partie des Buches weit bedeutsamer die Ge= müther aufgeregt, als der ganze Piftolenknalleffekt.

Mit der Ausbildung der Gesellschaftlichkeit, ber neueuropäischen Societät, erblühte in Unzähligen ein edler Unmuth über die Ungleichheit der Stände, mit Unwillen betrachtete man jede Bevorrechtung, wodurch ganze Menschenklassen gefränkt werden, Absschen erregten jene Vorurtheile, die, gleich zurückges

bliebenen häfslichen Götzenbildern aus den Zeiten der Roheit und Unwissenheit, noch immer ihre Mensschenopfer verlangen, und denen noch immer viele schone und gute Menschen hingeschlachtet werden. Die Idee der Menschengleichheit durchschwärmt unsere Zeit, und die Dichter, die als Hohepriester dieser göttlichen Sonne huldigen, können sicher sein, dass Tausende mit ihnen niederknien, und Tausende mit ihnen weinen und jauchzen.

Daher wird rauschender Beifall allen folden Werken gezollt, worin jene Idee hervortritt. Rach Goethe's "Werther" war Ludwig Robert der Erste, ber jene Idee auf die Bühne brachte, und uns in ber "Macht der Verhältniffe" ein wahrhaft burger= liches Traueripiel zum Beften gab, als er mit funbiger Sand die projaischen, falten Umichläge von ber brennenden Herzwunde der modernen Menschheit plöglich abrife. Mit gleichem Erfolge haben fpatere Autoren dasselbe Thema, wir möchten fast sagen die= felbe Wunde, behandelt. Dieselbe Macht der Ber= hältniffe erschüttert uns in "Urifa" und "Sduard", ber "Herzogin von Duras", und in "Isidor und Diga" von Raupach. Frankreich und Deutschland fanden fogar basselbe Bemand für benselben Schmerz, und Delaviane und Beer gaben uns Beide einen "Baria."

Wir wollen nicht untersuchen, welcher von den beiden Dichtern den besten Lorber verdiente; genug wir wissen, dass Beider Lorber von den edelsten Thränen beneht worden. Nur sei es uns erlaubt, anzudenten, dass die Sprache im Beer'schen "Paria" obgleich getränkt in Poesie, doch immer noch etwas Theatermäßiges an sich trägt und hie und da merken lässt, dass der "Paria" mehr unter Berlinischen Koulissendäumen als unter indischen Banianen aussewachsen, und in direkter Linie mit der guten "Alhtämmestra" und den besser "Präuten von Ursragonien" verwandt ist.

Wir haben diese Ansichten über M. Beer's frühere Dichtungen voranschiefen muffen, um uns besto fürzer und saskicher über sein neuestes Trauerspiel, "Struensee", anssprechen zu fönnen.

Zuvörderst bekennen wir, dass der Tabel, womit wir noch eben den "Paria" nicht verschonen
konnten, nimmermehr den "Struensee" treffen wird,
dessen Sprache rein und klar dahin fließt, und als
ein Muster guter Diktion gelten kann. Hier müssen
wir die Segel des Lobes mit vollem Athem anschwellen, hier erscheint uns Michael Beer am meisten hervorragend aus dem Trosse unserer sogmannten Theaterdichter, sener Schwulstlinge, deren bildreiche Jamben sich wie Blumenkränze oder wie Band-

würmer um dumme Gedanken hermnringeln. Es war uns unendlich erquickend, in jener dürren Sandwüfte, die wir deutsches Theater nennen, wieder einen reinen, frischen Labequell hervorspringen zu sehen.

Was den Stoff betrifft, so ist Herr Beer wiesder von einem glücklichen Sterne, fast möchten wir sagen, glücklichen Instinkte, geleitet worden. Die Geschichte Struensee's ist ein zu modernes Ereignis, als dass wir sie herzuerzählen und in gewohnter Weise die Fabel des Stückes zu entwickeln brauchten. Wie man leicht errathen mag, der Stoff desselben besteht eines Theils in dem Nampse eines bürgerslichen Ministers mit einer hochmüthigen Aristofratie, andern Theils in Struensee's Liebe zur Königin Karoline Mathilbe von Tänemark.

Über dieses zweite Hauptthema der Beer'ichen Tragödie wollen wir keine weitläufigen Betrachstungen anstellen, obgleich dasselbe dem Dichter so wichtig dünkte, dass er im vierten und fünften Akte sast das erste Hauptthema darüber vergaß, und vielsleicht dieses zweite Hauptthema auch andern Leuten so wichtig erscheinen mag, dass deschalb der Darstellung dieses Tranerspiels an manchen Orten die allerhöchsten Schwierigkeiten entgegengesetzt werden dürften. Ob es überhaupt einer liberalen Regierung nicht unwürdig ist, den dramatischen Darstellungen

beurfundeter Wahrheiten sich entgegen zu setzen, ift eine Frage, die wir feiner Zeit erörtern wollen. Unfer Volksichaufpiel, über deffen Verfall fo trüb= felig geflagt wird, muffte gang untergeben ohne jene Bühnenfreiheit, die noch älter ift als die Presefreiheit, mid die immer in vollem Mage vorhanden war, mo die dramatische Runft geblüht hat, z. B. in Athen zur Zeit des Aristophanes, in England während der Regierung der Königin Glifabeth, die ce erlaubt hatte, fogar die Greuclgeschichten ihrer eigenen Familie, felbst die Schredniffe ihrer eigenen Eltern auf der Buhne barzustellen. Bier in Baiern, wo wir ein freies Bolt und, mas noch feltener ift, einen freien König finden, treffen wir auch eine eben fo großartige Befinnung, und durfen daber auch schöne Runftfrüchte erwarten.

Wir schren zurück zu dem ersten Hauptthema des "Struensee," dem Kampse der Bürgerlichen mit der Aristofratie. Dass dieses Thema mit dem des "Paria" verwandt ist, soll nicht gelengnet werden. Es musste naturgemäß aus demselben hervorgehen, und wir rühmen um so mehr die innere Entwicklung des Dichters und sein seines Gefühl, das ihn immer auf das Princip der Hauptstreitsragen unserer Zeit hinleitet. Im "Paria" sahen wir den Unterdrückten zu Tode gestampst unter dem eisernen Fustritte

bes übermüthigen Unterdrückers, und die Stimme, die selenzerreißend zu unseren Herzen drang, war der Nothschrei der beseidigten Menschheit. Im "Struensee" hingegen sehen wir den ehemals Unterdrücken im Kampse mit seinen Unterdrückern, Diese sind sogar im Erliegen, und was wir hören, ist würdiger Protest, womit die menschliche Gesellschaft ihre alten Rechte vindiciert und die bürgerliche Gleichstellung aller ihrer Mitglieder verlangt. In einem Gespräche mit Graf Ranzan, dem Repräsentanten der Aristoskratie, spricht Struensee die frästigsten Worte über jene Vevorrechteten, jene Karyatiden des Thrones, die wie dessen nothwendige Stützen aussehen möchten, und tressend schildert er jene noble Zeit, wo er noch nicht das Staatsruder ergriffen hatte:

— — Es theilten

Die höchsten Stellen Übermuth und Dünkel.
Die Bessern wichen. Einem feilen Heer
Räuflicher Diener ließ man alle Mühen
Der niedern Umter. Schimpflich nährte damals
Das Mark bes Landes manch bebrämten Ruppler,
Dem man bes Vorgemachs geheime Sorgen
Und schändliche Verschwiegenheit vergalt;
Voreilig flog der Eblen junge Schar
Der Ehrenstellen vielgestufte Leiter

Mit raschen Sugen an, und, flücht'gen Fußes Die niedern Sprossen überspringend, drängten Sie ked sich zu des Staates schmalem Gipfel, Der Naum nur hat für wenige Geprüfte. So sah das Land mit wachsendem Entsehen Von edlen Knaben seine besten Männer Zurückgedrängt in Nacht und in Verachtung.

## Rangan (lächelnb).

Wohl möglich, dass die Brut des Ablers sich Mit kühnern Schwingen auf zum Lichte wagt, Als der gemeinen Spaten niedrer Flug.

## Struenjec.

Ich aber habe mich erfühnt, Herr Graf, Die Flügel dieser Ablerbrut zu stutzen, Mit fraftigem Gesetz unbart'ger Kühnheit Gewehrt, dass uns kein neuer Phaethon Das Flammenross der Staatenherrschaft lenke. —

Wie sich von selbst versteht, hat es einer Tragödie, beren Held solche Berse beklamiert, nicht an gehöriger Missbeutung gesehlt; man war nicht bamit zufrieden, bass ber Sünder, der sich solchermaßen zu äußern gewagt, am Ende geföpst wird, sondern man hat den Unmuth sogar durch Kunsturtheile kundgegeben,

man hat äfthetische Grundfate aufgestellt, wonach man die Wehler des Stude haarflein bemonftriert. Man will unter Anderm dem Dichter vorwerfen, in seinen Tragodien seien keine tiefen und prächtigen Reflexionen, und er gebe Richts als Handlung und Gestalten. Dieje Kritifer fennen gewiss nicht die obenerwähnte "Alntämnestra" und "Die Brante von Urragonien," die es wahrlich nicht an Reflexionen fehlen ließen. Gin anderer Vorwurf war die Wahl bes Stoffes, ber, wie man fagte, noch nicht gang ber Geschichte anheimgefalten sei, und beisen Behand= lung es nöthig madje, noch lebende Perjonen auf die Buhne zu bringen. Dann auch fand man es unftatthaft, dabei noch gar die Intereffen der heutigften Parteien auszusprechen, die Leibenschaften bes Tages aufzuwicgeln, uns im Rahmen der Tragödie die Gegenwart barguftellen, und zwar zu einer Beit, wo dieje Wegenwart am gefährlichsten und wildesten bewegt ift. Wir aber find anderer Meinung. Die Grenelgeschichten der Höfe können nicht schnell genug auf die Bühne gebracht werden, und hier foll man, wie einst in Agppten, ein Tobtengericht halten über die Könige und Großen der Erde. Was gar jene Nütlichkeitstheorie betrifft, wonach man bie Aufführung einer Tragodie nach bem Schaben oder Rugen, den fie etwa stiften fonnte, beurtheilt.

fo find wir gewiss sehr weit entsernt, uns dazu zu bekennen. Doch auch bei einer solchen Theorie würde die Beer'sche Tragödie vielnicht Lob als Tadel verstienen, und wenn sie das Bild jener Kastenbevorrechtung in all seiner grausamen Leibhaftigkeit uns vor Angen bringt, so ist Das vielleicht heilsamer, als man glaubt.

Es geht eine Sage im Volke, der Basilisk sei das furchtbarste und festeste Thier, weder Feuer noch Schwert vermöchten es zu verwunden, und das einzige Mittel, es zu tödten, bestände darin, daß Jemand die Kühnheit habe, ihm einen Spiegel vorzuhalten; indem alsdann das Thier sich selbst erblickt, erschrickt es so sehr ob seiner eignen Häselichkeit, daß es zussammenstürzt und stirbt. Der "Struensee," eben so wie "Der Paria," war ein solcher Spiegel, den der kühne Dichter dem schlimmsten Basilisken unserer Zeit entgegenhielt, und wir danken ihm für diesen Liebesdienst.

Die Aunstgesetze, die ästhetischen Plebiseita, die ber große Hause bei Gelegenheit der Beer'schen Tragödie zu Tage förderte, wollen wir nicht beleuchsten. Es sei genug, wenn wir sagen, daß Herr Beer vor diesem Richterstuhle gut bestanden hat. Wir wollen Dieses nicht sobend gesagt haben, sondern es versteckt sich vielmehr in diese Worte der geheime

Tadel, daß der Dichter durch Mittel, die vielleicht eben eines Dichters nicht ganz würdig waren, das große Publikum zu gewinnen wusste. Wir deuten hier auf das theatralische Neizmittel einer aufs höchste gespannten Erwartung, wodurch es möglich war, ein so gedrängt volles Haus, wie wir bei der Aufsührung des "Struensee" sahen, sast fünsthalb Stunden, sage vier und eine halbe Stunde lang, ausdauern zu machen, so daß am Ende doch noch der ungesichwächteste Enthusiasmus übrig bleiben und allgemeiner Beisall ausbrechen konnte, ja daß der größte Theil des Publikums noch Lust hatte, lange zu warten, ob nicht Herr Veer, den man stürmisch hervorrief, erscheinen würde.

Wir haben vielleicht jenen Aritikern Unrecht gethan, die Herrn Beer einen Mangel an schönen Resterionen vorwarsen; Dergleichen war vielleicht nur ein ironischer Tadel, der hinter sich das seinste Lob verstecken wollte. Bar es indessen ernstlich gemeint (wir sind alle schwache Menschen), so bedauern wir, das jene Aritiker vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehn haben. Sie sahen, wie sie sagen, Nichts als Handlung und Gestalten, und merkten nicht, das solche die allerschönsten Nesseinen repräsentierten, ja das das Ganze Nichts als eine einzige große Ressexion aussprach. Wir bewundern die dras

matische Weisheit und die Bühnenkenntnis bes Dichters, wodurch er so Großes bewirkt. Er hat nicht bloß jede Scene genau motiviert, vorbereitet und ausgeführt, sondern jede Scene ift auch an und für sich aus organischer Nothwendigkeit und aus ber Hauptidee des Studs hervorgegangen; z. B. jene Boltsfcene, die den vierten Att eröffnet und die einem kurzsichtigen Zuschauer als überflüssiges Füllwerk erscheinen möchte und Manchem wirklich so erschienen ift, bedingt dermaßen die ganze Rataftrophe, dafs fie ohne diefelbe nur zur Hälfte motiviert ware. Wir wollen gar nicht einmal in Betrachtung ziehen, dafs das Gemüth des Zuschauers von den Schmerzen der drei ersten Afte so tief bewegt ist, daß es durch= aus zu feiner Erholung einer fomischen Scene be= durfte. Ihre eigentliche Bedeutung ift dennoch tra= gischer Ratur, aus der lachenden Romödienmafte schauen Melpomene's geisterhafte, tiefleidende Augen, und eben durch diese Scene erfennen wir, wie "Struenfee," der schon allein durch seine majestätsverbre= cherische Liebe untergehen konnte, noch obendrein badurch seinem Untergange entgegeneilte, dafs feine neuen Institutionen auch antinational waren, das das Volk sie haffte, dass das Volk noch nicht reif war für die großen Ideen seines liberalen Bergens. Es fei uns erlaubt, einige Reden aus jener Bolts=

scene anzuführen, wodurch uns Herr Beer gezeigt, dass er auch Talent für das Lustspiel hat. Die Bauern sigen in der Schenke und politisieren.

## Schulmeifter.

Meinetwegen, der Struense ist's nicht werth, bas wir uns um ihn zanken. Der ist zu unserer Aller Unglück ins Land gekommen. Er bringt überzall Hader und Zwistigkeit. Mischt er sich nicht auch in die Angelegenheiten des edlen Lehrsachs? fordert er sett nicht von den wohlbestallten Schulmeistern, das sie lehren sollen, was durchaus nicht für die Köpse eurer lieben Jugend passt? Wenn's geschicht wie er's haben will, so werden eure Buben und Mädchen bald klüger sein, als ihr. Aber dazu soll es nicht kommen, dassür will ich sorgen.

## Booge (ein Bauer).

Ja, er will überall Licht anzünden, wo man's auslöschen sollte; barf nicht jetzt Jeder drucken lassen, was er will! Ihr dürft jetzt als ein ehrlicher Schulmeister nicht mehr einen Schluck über den Durst trinken, so kann morgen der Kuster drucken lassen: "Gestern war der Schulmeister betrunken."

## Schulmeister.

Das follt' er fich unterstehen! Ich möchte doch feben. —

## Hooge.

Das würdet ihr sehen, und könntet's nicht hinbern, Sie nennen's Presefreiheit, aber wahrhaftig, wer nicht immer nach bem Schnürchen lebt, kann babei gewaltig in die Presse kommen.

# Babe (Chirurgus).

Lebt nach bem Schnürchen, fo schabet's Reinem was. Dürft ihr boch auf biese Weise eure Herzensmeinung bem Andern sagen, und dürft euch, wenn's euch beliebt, gegen den Struensee und die Regierung aussprechen.

## Hooge.

Ei was, aussprechen! ich will mich nicht ausfprechen, ich will bas Maul halten, aber die Undern sollen's auch. Beder kummre sich um die Töpfe auf seinem Derd.

## Schulmeifter.

Führt nicht so freventliche Nedensarten, Gevatter Babe! Wozu werden wir regiert, wenn wir uns gegen die Regierung aussprechen wollen? Eine gute Negiesrung soll Alles regieven, Herz und Geldbeutel und Mund und Feder. In einem guten Staate ist ein Hauptgrundsat, bas man, wie Hooge sich auf seine

herzliche, einsache Weise ausdrückt, das Maut halte, benn wer redet und druckt, Der muß auch zuweilen denken, und getreuen Unterthanen ist Nichts gefährlicher, als die Gedanken.

#### Babe.

Die Bedanken fonnt Ihr aber nicht hindern.

## Tinns (Bauer).

Nein, die kann Reiner hindern, und ich denke mir Bieles.

#### Schulmeister.

Nun, lafft boch hören, Flhnechen, was benkt Ihr benn?

(Bu Swenne leife.)

Das ift der größte Ginfaltspinfel im Dorfe.

## Tlyns.

Ich benke, dass mir Alles recht ist, wenn's nur nicht zur Ausführung des Planes kommt, den sich ber Struensee, wie sie sagen, vorgenommen habe.

Babe.

Das wäre?

#### Tlyns.

Dafe er sich vorgenommen, uns Bauern in Dänemark und in den Herzogthümern zu freien Leuten Beine's Berke. Bd. XIII. zu machen. Ich will nicht frei und unabhängig sein. Was ist's denn Großes, das ich für den Sdelmann meinen Acker bestellen muß? dasür ernährt er mich und sorgt für mich, und eine Tracht Prügel nehme ich so mit. Wenn wir frei wären, müssten wir uns plagen und quälen, wären unsere eignen Herrn und müssten Abgaben geben.

#### Babe.

Und für bein Eigenthum, für die Freude, Das, was bu besitzest, bein nennen zu können, möchtest bu nicht forgen?

## Tlyne.

Ei was! wenn ein Anderer für mich forgt, ift mir's bequemer.

## Edulmeifter.

Das ist der erste vernünftige Gedanke, Flyns, auf dem ich dich ertappe. Mit der Freiheit kam' auch zugleich die Aufklärung, das moderne Gift — euer Tod.

Außer ben trefflichen Andeutungen, daß die Pressfreiheit eben so große Gegner hat unter ben niedern wie unter ben hohen Ständen, und daß die Abschaffung ber Leibeigenschaft ben Leibeigenen selbst

am meisten verhasst ist, außer bergleichen wahren Zügen, beren in jener Scene noch manche andere vorkommen, sehen wir bentlich, wie Strueusec auf den hohen Isolirischemeln seiner Iden tragisch allein stand, und im Kampse des Einzelnen mit der Masse rettungslos untergehen musste. Der seine Sinn uns seres Dichters hat indessen den Nothwendigkeit gestühlt, den allzu großen Schmerz des Helden bei einem solchen Untergang einigermaßen zu mäßigen; er lässt ihn im Geiste die Zeit vorausssehen, wo die Wohlsthäter des Boltes mit dem Volke selbst einig sein werden; sterbend sieht er das Morgenroth dieser Zeit und spricht die schönen Worte:

"Ter Tag geht auf! bemüthig leg' ich ihm Mein Leben nieber vor dem ew'gen Thron.
Verborgner Wille tritt aus Licht und glänzt, Und Thaten werden bleich, wie ird'scher Kummer Toch ein beglückter Lohn steigt blühend auf; Hier, wo ich wirtte, reist manch' edle Saat. So hab' ich nicht umsonst gelebt, so hab' ich Mit salschen Lehren nicht das Neich geblendet! Es kommt der Tag, die Zeiten machen's wahr, Was ich gewollt; die Tyrannei erkennt, Taß sich das Ende ihrer Schrecken naht.

Erbann, ein rafend Bott entfeffelt fich, Trifft feinen Konig in verruchter Buth, Und bann fich felbst mit immer neuen Schlägen. Beschäftigt maht das Beil die Leben nieder, Die emf'ge Schnitter ihre Ernte - plotlich Bemmt eine ftarte Sand die ehrne Buth. Der Benter ruht, boch die gewalt'ge Band Rommt nicht zu fegnen mit dem Zweig des Friedens. Mit ihrem Schwert vergeudet fie die Bolfer, Bis auch der Rampf erlischt, ein braufend Meer Schlägt an ein einsam Grab, und Alles ruht. Und hellre Tage fommen, und die Bolfer Und Ron'ge Schliegen einen ew'gen Bund. Nothwendig ift die Zeit, sie mus erscheinen, Gie ift gewiß, wie die allmächt'ge Weisheit. Rur durch die Ron'ge find die Bolfer machtig, Rur durch die Bolter find die Ron'ge groß."

Nachdem wir uns über Grundidee, Diftion und Handlung der neuen Beer'schen Tragödie geäußert, bleibt uns noch übrig, die Gestalten, die wir darin handeln sehen, näher zu beleuchten. Doch die Öfosnomie dieser Blätter gestattet uns kein so kritisches Geschäft, und erlaubt uns kaum über die Hauptpersionen einige kurze Bemerkungen vorzubringen. Wir gebrauchen vorsätzlich das Bort "Gestalten", satt

Charaftere, mit bem erstern Ausbrucke das Außere, mit dem andern bas Innerliche ber Erscheinung bezeichnend. Struensee, moge une ber Dichter ben harten Tabel verzeihen, ift keine Geftalt. Das Verschwimmende, Verseufzende, Überweiche, was wir an ihm erblicken, foll vielleicht fein Charafter fein, wir wollen es fogar als einen Charafter gelten laffen, aber es raubt ihm alle äußere Gestaltlichkeit. Dasselbe ift der Fall bei Graf Rangan, der, mehr edel als adlig, ebenjo wie Struenjee vor lauter Sentimentalität, dem Erbgebrechen Beer'icher Helden, auseinander fließt; nur wenn wir ihm ins Berg leuchten, sehen wir, dass er bennoch ein Charafter ift, wenn auch schwach gezeichnet, boch immer ein Charafter. Gein Safe gegen die Rönigin Buliane, womit er bennoch ein Bündnis gegen Struenfee abschließt, und bergleichen Züge mehrere geben ihm Innerlichkeit, Individualität, furz einen Charafter. Das Gejagte gilt einigermaßen auch vom Pfarrer Strucusec; Diefer, ben Giner unferer Freunde, ge= wifs mit Unrecht, für ein Nachbild des Vaters im Delavigne'ichen "Paria" halten wollte, gewann seine äußere Bestalt vielleicht weniger burch den Dichter felbst, als durch die Persönlichkeit des Darstellers. Die hohe Gestalt Eflair's in einer folden Rolle, nämlich als reformierter Pfarrer, erschien uns wie

ein kolossaler altkatholischer Dom, der zum protestantischen Gottesdienste eingerichtet worden; an den Wänden sind die hübschen Vilder theils abgebrochen, theils mit frischem Kalk überstrichen, die Pfeiler stehen nacht und kalt, und die Worte, die so öde und nüchtern von der neugezimmerten Kanzel erschallen, sind dennoch das Wort Gottes. So erschien und Eslair besonders in der Scene, wo der Pfarrer Struensee sast im liturgischen Tone seinen Sohn segnet.

Der Charafter der Königin Karoline Mathilbe ift, wie sich von selbst versteht, holde Weiblichkeit, und wenn wir nicht irren, hat dem Dichter das Bild der unglücklichen Marie Antoinette vorgeschwebt, wie dem auch die Vedrängnissene, wo die rebellterenden Truppen gegen das königliche Schloss marsschieren, uns bedeutungsvoll den Tuiseriensturm ins Gedächtnis rief. An Gestalt gewann die Königin ebenfalls durch ihre Darstellerin, Demoiselle Hagen, die am Anfang des zweiten Altes, auf dem rothen, goldemnränderten Sessel sitzend, ganz so freundlich ausssah, wie auf dem Gemälde von Stieler, das wir jüngst im Ausstellungssaale des hiesigen Kunstverzeins so sehr bewundert haben.

Wir besitzen nicht das Talent, schönen Damen etwas Bitteres zu sagen, es sei denn, daß wir sie liebten, und wir enthalten uns unseres Urtheils über bas Spiel ber Demoiselle Hagen als Königin Karoline Mathilde um so mehr, da man der Meinung ist, fie habe in dieser Rolle beffer als jemals gespielt, und da überhaupt unser etwaiger Tadel jene gange Unnaturschule betrifft, woraus jo viele Meisterinnen hervorgegangen. Mit Ausnahme der Wolf, der Stich, ber Schröder, ber Peche, ber Müller und noch einiger andern Damen, haben fich unfere Schaufpielerinnen immer jenes gespreizten, singenden, gleißenden, heuchlerischen Tones befleißigt, der seines Steichen nur auf lutherijchen Kangeln findet, und ber jedes reine Gefühl parodiert. Die natürlichften, unverwöhntesten Mädden glauben, sobald fic die Bretter betreten, diesen Ton anstimmen zu muffen, und sobald sie sich diese traditionelle Unnatur zu eigen gemacht haben, nennen sie sich Künstlerinnen. Wenn wir in dieser Hinsicht unsere Königin Raroline Mathilde noch feine vollendete Künstlerin nen= nen, haben wir das größte lob ausgesprochen, welches fie von uns erwarten fann. Da fie noch jung ift, und hoffentlich auf wohlgemeinten Wint achtet, vermag fie vielleicht einft bem Streben nach jenem fatalen Rünftlerthume zu entsagen, und fie soll uns freundlich geneigt finden, fie dafür vollauf zu leben. Beute aber muffen wir die Krone einer beffern Ronigin zusprechen, und trot unserer antiaristefratischen Gesimmung huldigen wir der Königin Inliane Marie. Diese ist eine Gestalt, Diese ist ein Charakter, hier ist Nichts auszusetzen an Zeichnung und Farbe, hier ist etwas Neues, etwas ganz Sigenthümliches, und hier bekundet der Dichter seine höchste, göttelichste Vollmacht, seine Vollmacht, Menschen zu schaffen. Hier scheint uns Herr Beer ein Können zu offenderen, das mehr ist, als was wir gewöhnelich Talent nennen, und das wir sast Genie neunen möchten, wenn wir mit diesem allzu kostbaren Worte minder geizig wären.

Die alte, schleichend fräftige, entzückend schaubershafte Königin ist eine eigenthümliche Schöpfung bes Dichters, die sich mit keinem vorhandenen Bilde vergleichen lässt. Madame Frieß hat diese Rolle gespielt, wie sie gespielt werden nurß, sie hat den rauschenden Beisall, der ihr zu Theil wurde, rechtsmäßig verdient, und seit jenem Abende zählen wir sie dem Häuselein besserre Schauspielerinnen, die wir oben genannt haben. Ihre seltsame, unruhige Händebewegung erinnerte und selbhaft an die Semisramis der Madame Georges. Ihre Kostümierung, ihre Stimme, ihr Gang, ihr ganzes Wesen erfüllte und mit geheimen Granen; absonderlich in der Seene, wo sie den Verschwerenen die Nachtbeschle austheilt, ward und so tief unheimlich zu Muthe, wie damals

in unserer Kindheit, als eines Albends die blinde Magd uns die schaurige Geschichte erzählte von dem nächtlichen Schlosse, wo die verwünsichte Katenstönigin, abentenerlich geputt, im Kreise ihrer Hofstater und Hossachn sitzt und, halb mit menschlicher Stimme und halb mianend, Unheil berathet.

Wir schließen diese Betrachtungen mit dem Bedauern, dafe der Raum diefer Blätter uns nicht vergönnt, uns weitläufiger über Berrn Beer's neue Tragodie zu verbreiten. Wir fühlen selbst, daß wir zumeist nur eine Geite derselben, die politische, beleuchtet haben. Wir benten, bafs andere Bericht= erstatter, wie gewöhnlich, einseitig die andere Seite, die romantische, die verliebte, besprechen werden. Inbem wir folche Ergänzung erwarten, wollen wir nur noch unsern Dank aussprechen für den hohen Genufs, den uns der Dichter bereitet. Un der freimuthigen Beurtheilung, die fein Werk bei uns gefunden, moge er unsere neidlose, liebreiche Gefin= nung erkennen, und es sollte uns freuen, wenn unser Wort vielleicht dazu beiträgt, ihn auf der schönen Bahn, die er fo ruhmvoll betreten, noch lange zu erhalten. Die Dichter find ein unftätes Bolf, man kann sich nicht auf sie verlassen, und die besten haben oft ihre befferen Meinungen gewechselt aus eitel Beranderungssucht. In dieser Sinficht find

bie Philojophen weit sicherer, weit mehr als bie Dichter lieben sie die Wahrheiten, die sie einmal ausgesprochen, man sieht sie weit ausdauernder dafür fännpsen, denn sie haben selbst mühsam diese Wahrheiten aus der Tiese des Denkens hervorgedacht, während sie den müßigen Dichtern gewöhnlich wie ein leichtes Geschenk zugekommen sind. Mögen die künftigen Tragödien des Herrn Beer, ebenso wie der "Paria" und der "Struensee", tief durchdrungen werden von dem Hauche jenes Gottes, der noch größer ist, als der große Apollo und all' die andern mediatisierten Götter des Olymps; wir sprechen vom Gotte der Freiheit.

## Die bentiche Literatur.

Bon Wolfgang Mengel.

Brei Theile. Etuttgart, bei Webrüber frantt. 1828.

(1830)

"Wisse, das sedes Werk, das da werth war, zu erscheinen, sogleich bei seiner Erscheinung gar keinen Richter sinden kann; es soll sich erst sein Publikum erziehen, und einen Richterstuhl für sich bilden. — Spinoza hat über ein Aahrhundert gelegen, che ein tressends Wort über ihn gesagt wurde; über Leibnitz ist vielleicht das erste tressend Wort noch zu erwarten, über Kant ganz gewiss. Findet ein Buch sogleich bei seiner Erscheinung seinen kompestenten Richter, so ist Dies der tressende Beweis, dass dieses Buch eben so wohl auch ungeschrieben hätte bleiben können."

Diese Worte sind von Johann Gottlieb Fichte, und wir setzen sie als Motto vor unsere Recension

des Menzel'ichen Werks, theils um anzubenten, dass wir Nichts weniger als eine Recension liefern, theils auch um den Verfasser zu trösten, wenn über den eigentlichen Inhalt seines Buches nichts Ergründens des gesagt wird, sondern nur dessen Verhältnis zu anderen Büchern der Art, dessen Außerlichkeiten und besonders hervorstehende Gedankenspitzen besprochen werden.

Indem wir nun zuvörderst zu ermitteln suchen, mit welchen vorhandenen Büchern der Art das vorliegende Werk vergleichend zusammengestellt werden fann, fommen uns Friedrich Schlegel's Borlefungen über Literatur fast ausschließlich in Erinnerung. Auch Dieses Buch hat nicht seinen kompetenten Richter ge= funden, und wie ftart fich auch in der letteren Zeit, aus fleinlich protestantischen Gründen, manche abfprechende Stimmen gegen Friedrich Schlegel erhoben haben, fo war boch noch Keiner im Stande, beurtheilend sich über den großen Beurtheiler zu erheben; und wenn wir auch eingestehen muffen, daß ihm an fritischem Scharfblick sein Bruber August Wilhelm und einige neuere Kritifer, z. B. Willibald Alexis, Zimmermann, Barnhagen v. Enfe und Immermann, ziemlich überlegen find, fo haben une Diefe bieher boch nur Monographien geliefert, mährend Friedrich Schlegel großartig bas Gange aller geiftigen Beftrebungen erfasste, die Erscheinungen derselben gleiche sam wieder zurückschuf in das ursprüngliche Schöspfungswort, woraus sie hervorgegangen, so das sein Buch einem schaffenden Geisterliede gleicht.

Die religiösen Privatmarotten, die Echlegel's spätere Schriften burchfreugen, und für die er allein zu schreiben wähnte, bilden doch nur das Bufällige, und namentlich in den Borlesungen über Literatur ift, vielleicht mehr als er selbst weiß, die 3dee der Runit noch immer der herrichende Mittelpunkt, der mit seinen goldenen Radien das gange Buch um= ipinnt. Ift doch die Idee der Runft zugleich der Mittelpunft jener gangen Literaturperiode, die mit bem Erscheinen Goethe's anfängt und erst jest ihr Ende erreicht hat, ift fie doch der eigentliche Mittel= punkt in Goethe felbft, dem großen Repräsentanten bieser Periode - und wenn Friedrich Schlegel in feiner Beurtheilung Goethe's Demfelben allen Mittel= punkt abspricht, so hat diefer Irrthum vielleicht seine Burgel in einem verzeihlichen Ummuth. Wir fagen "verzeihlich," um nicht das Wort "menschlich" zu gebrauchen; die Schlegel, geleitet von der 3dee ber Runft, erfannten die Objeftivität als das höchste Erfordernis eines Runftwerts, und da fie diefe im höchsten Grade bei Goethe fanden, hoben fie ihn auf den Schild, die neue Schule huldigte ihm als

König, und als er König war, dankte er, wie Könige zu danken pflegen, indem er die Schlegel frankend ablehnte und ihre Schule in den Staub trat.

Mengel's "beutsche Literatur" ist ein würdiges Seitenstück zu bem erwähnten Werke von Friedrich Schlegel. Dieselbe Großartigkeit der Auffassung, bes Strebens, ber Kraft und bes Brrthums. Beibe Werke werden den späteren Literatoren Stoff gum Nachdenken liefern, indem nicht bloß die schönsten Beiftesschätze barin niedergelegt find, sondern indem auch ein jedes diefer beiden Werte gang die Zeit charakterifiert, worin es geschrieben ift. Diefer lettere Umftand gewährt auch uns das meifte Bergnügen bei ber Bergleichung beider Werke. In dem Schlegel'ichen sehen wir gang die Beftrebungen, die Bedürfnisse, die Interessen, die gesammte deutsche Geistesrichtung der vorletten Decennien, und die Aunstidee als Mittelpunkt des Gangen. Bilden aber bie Schlegel'ichen Vorlefungen foldermaßen ein Literaturepos, fo erscheint uns hingegen das Menzel'iche Werk wie ein bewegtes Drama, die Interessen der Zeit treten auf und halten ihre Monologe, die Leidenschaften, Bünsche, Hoffnungen, Furcht und Mitleid fprechen sich aus, die Freunde rathen, die Feinde drängen, die Parteien stehen sich gegenüber, der Berfasser lässt allen ihr Recht widerfahren, als echter

Dramatifer behandelt er feine ber fampfenden Parteien mit allzu besonderer Borliebe, und wenn wir Etwas vermiffen, fo ift es nur der Chorus, der die lette Bedeutung des Kampfes ruhig ausspricht. Die= fen Chorus aber fonnte uns Berr Mengel nicht geben, wegen des einfachen Umstandes, dass er noch nicht das Ende diefes Jahrhunderts erlebt hat. Aus dem= felben Grunde erfannten wir bei einem Buche aus einer früheren Periode, bem Schlegel'ichen, weit leich= ter den eigentlichen Mittelpunft, als bei einem Buche aus der jetigften Gegenwart. Mur fo Biel feben wir, der Mittelpunkt des Mengel'ichen Buches ift nicht mehr die Idee der Kunft. Menzel sucht viel cher das Verhältnis des Lebens zu den Büchern aufzufassen, einen Organismus in ber Schriftwelt zu entdecken, es ist uns manchmal vorgekommen, als betrachte er die Literatur wie eine Begetation und da wandelt er mit uns herum und botanifiert, und nennt die Bäume bei ihren Namen, reift Wite über die größten Eichen, riecht humoristisch an jedem Tulpenbeet, füfft jede Rose, neigt sich freundlich zu einigen befreundeten Wiesenblümchen, und schaut babei fo flug, bafe mir faft glauben möchten, er höre das Gras machsen.

Undererseits ertennen wir bei Mengel ein Streben nach Wiffenichaftlichkeit, welches ebenfalls eine

Tendeng unserer neuesten Zeit ift, eine jener Tenbengen, wodurch fie sich von der früheren Runftperiode unterscheidet. Wir haben große geiftige Erobe= rungen gemacht, und die Wiffenschaft soll fie als unfer Eigenthum fichern. Diefe Bedeutung berfelben hat sogar die Regierung in einigen beutschen Staaten anerkannt, absonderlich in Preugen, wo die Ramen Humboldt, Begel, Bopp, A. W. Schlegel, Schleiermacher zc. in folder Sinficht am fconften glangen. Dasselbe Streben hat sich, zumeist durch Einwirkung solcher deutschen Gelehrten, nach Frankreich verbrei= tet; auch hier erkennt man, dass alles Wiffen einen Werth an und für fich hat, dass es nicht wegen der augenblicklichen Rütlichkeit kultiviert werden foll, fondern damit ce feinen Plat finde in dem Gedan= fenreiche, das wir, als das beste Erbtheil, den fol= genden Geschlechtern überliefern werden.

Herr Menzel ift niehr ein enchklopädischer Kopf als ein synthetisch wissenschaftlicher. Da ihn aber sein Wille zur Wissenschaftlichkeit drängt, so sinden wir in seinem Buche eine seltsame Vereinigung seiner Naturanlage mit seinem vorgefassten Streben. Die Gegenstände entsteigen daher nicht aus einem einzigen innersten Princip, sie werden vielmehr nach einem geistreichen Schematismus einzeln abgehandelt, aber doch ergänzend, so das bas Buch ein schönes, gerundetes Ganze bildet.

In dieser Hinsicht gewinnt vielleicht das Buch für das große Publifum, dem die Abersicht erleichtert wird, und das auf jeder Seite etwas Beiftreiches, Tiefgedachtes und Auziehendes findet, welches nicht erst auf ein lettes Princip bezogen werden muß. jondern an und für sich schon seinen vollgültigen Werth hat. Der Witz, den man in Mengel'schen Geistesproduften zu suchen berechtigt ift, wird durch= aus nicht vermisst, er erscheint um so würdiger, da er nicht mit sich selbst fotettiert, sondern nur der Sache wegen hervortritt - obgleich fich nicht lengnen läfft, dafs er Herrn Mengel oft dazu dienen muß, die lücken seines Wissens zu stopfen. Berr Menzel ist unstreitig einer der witzigsten Schriftsteller Deutsch= lands, er kann seine Natur nicht verleugnen, und möchte er auch, alle witigen Ginfälle ablehnend, in einem steifen Perückentone docieren, so überrascht ihn wenigstens der Ideenwitz, und diese Wikart, eine Berknüpfung von Gedanken, die sich noch nie in einem Menschenkopfe begegnet, eine milde Che zwischen Scherz und Weisheit, ift vorherrschend in dem Menzel'schen Werte. Rochmal rühmen wir des Berfaffers Wit, um fo mehr, da es viele trocene Leute in der Welt giebt, die den Wit gern proffribieren möchten, und man täglich hören fann, wie Pantalon fich gegen diefe niedrigfte Seelenfraft, ben Wit, gu creifern weiß, und als guter Staatsbürger und haus= vater die Polizei auffordert, ihn zu verbieten. Mag immerhin ber Wit zu ben niedrigften Geelenträften gehören, so glauben wir doch, dass er sein Gutes hat. Wir wenigstens möchten ihn nicht entbehren. Seitbem es nicht mehr Sitte ift, einen Degen an ber Seite zu tragen, ist es durchaus nöthig, dass man Witz im Ropfe habe. Und follte man auch jo übellaunig fein, den Witz nicht bloß als noth= wendige Wehr, sondern jogar als Angriffsmaffe zu gebrauchen, so werdet darüber nicht allzusehr aufgebracht, ihr edlen Pantalone des beutschen Baterlandes! Bener Angriffswit, ben ihr Catire nennt, hat seinen guten Ruten in dieser schlechten, nichts= nutigen Zeit. Keine Religion ift mehr im Stande, bie Lufte ber kleinen Erbenherricher zu zügeln, fie verhöhnen euch ungestraft, und ihre Rosse zertreten eure Saaten, eure Töchter hungern und verfaufen ihre Blüthen bem schnittigen Parvenn, alle Rosen dieser Welt werden die Beute eines windigen Geichlechtes von Stockjobbern und bevorrechteten Lafaien, und vor dem Übermuthe des Reichthums und der Gewalt schützt euch Nichts - als der Tod und Die Gatire

"Universalität ift ber Charafter unserer Beit", fagt herr Menzel im zweiten Theile, S. 63, scines Werfes, und da dieses lettere, wie mir oben bemerkt, gang ben Charafter unserer Zeit trägt, so finden wir darin auch ein Streben nach jener Uni= versalität. Daher ein Verbreiten über alle Richtungen des Lebens und des Wissens, und zwar unter folgenden Rubriken: "Die Masse der Literatur, Da= tionalität, Einfluss ber Schulgelehrsamfeit, Ginfluss ber fremden Literatur, der literarische Berfehr, Reli= gion, Philosophie, Geschichte, Staat, Erziehung, Natur, Runft und Kritif." Es ift zu bezweifeln, ob ein junger Belehrter in allen möglichen Disciplinen fo tief eingeweiht sein kann, dass wir eine gründliche Rritif des neuesten Zustandes derselben von ihm er= warten dürften. Berr Mengel hat fich durch Divi= nation und Konstruftion zu helfen gewufft. Im Di= vinieren ist er oft fehr glücklich, im Ronftruieren immer geistreich. Wenn auch zuweilen seine Annah= men willfürlich und irrig find, fo ift er doch unübertrefflich im Zusammenstellen des Gleichartigen und der Gegenfäte. Er verfährt fombinatorisch und fonciliatorisch. Den Zweck dieser Blätter berücksich= tigend, wollen wir als eine Probe der Menzel'schen Darstellungsweise die folgende Stelle aus der Rubrif "Staat" mittheilen:

"Bevor wir die Literatur der politischen Praxis betrachten, wollen wir einen Blick auf die Theorien werfen. Alle Praxis geht von den Theorien aus. Es ist jett nicht mehr die Zeit, da die Bolker aus einem gewiffen sinnlichen Übermuthe ober aus zu= fälligen örtlichen Beranlaffungen in einen vorüber= gehenden Sader gerathen. Sie fämpfen vielmehr um Ideen, und eben darum ift ihr Rampf ein allgemei= ner, im Bergen eines jeden Bolks felbst und nur in fo fern eines Bolts wider das andere, als bei bem einen diese, bei dem anderen jene 3dee das Übergewicht behauptet. Der Kampf ist durchaus philosophisch geworden, so wie er früher religiös gewesen. Es ist nicht ein Baterland, nicht ein großer Mann, worüber man ftreitet, fondern es find Über= zeugungen, denen die Bolfer wie die Selden fich unterordnen muffen. Bölfer haben mit Ideen ge= fiegt, aber sobald fie ihren Namen an die Stelle ber Idee zu setzen gewagt, find fie zu Schanden ge= worden; Helden haben durch Ideen eine Art von Weltherrschaft erobert, aber sobald sie die Idee ver= laffen, find fie in Staub gebrochen. Die Menschen haben gewechselt, nur die Ideen find bestanden. Die Geschichte war nur die Schule der Principien. Das vorige Sahrhundert war reicher an voraussichtigen Spekulationen, das gegenwärtige ift reicher an Rud=

sichten und Ersahrungsgrundsätzen. In beiden liegen die Hebel der Begebenheiten, durch sie wird Alles erklärt, was geschehen ist.

"Es gibt nur zwei Principe oder entgegenge= fette Pole der politischen Welt, und an beiden End= punften der großen Achse haben die Parteien sich gelagert, und befämpfen fid mit fteigender Erbitte= rung. Zwar gilt nicht jedes Zeichen der Partei für jeden ihrer Anhänger, zwar wiffen Manche fann, bafs fie zu biefer bestimmten Partei gehören. zwar befämpfen sich die Glieder einer Bartei untereinander felbst, sofern fie aus ein und demselben Principe verschiedene Folgerungen ziehen; im Allgemeinen aber mufs der jubtilste Kritifer jo gut wie das gemeine Beitungspublifum einen Strich gichen gwischen Libe= ralismus und Servilismus, Republikanismus und Autofratie. Welches auch die Rügneen fein mögen, jenes Clair-obseur und jene bis zur Farb lofigfeit gemischten Tinten, in welche beide Saupt= farben in einander übergeben, diese Sauptfarben seibst verbergen sich nirgende, sie bilden den großen, ben einzigen Gegenfat in ber Politit, und man ficht fie den Menichen wie den Büchern gewöhnlich auf ben ersten Blick an. Wohin wir im politischen Gebiet bas Ange werfen, trifft es diese Farben an. Sie füllen es gang aus, binter ihnen ift leerer Raum.

"Die liberale Partei ist diejenige, die den politischen Charafter ber neueren Zeit bestimmt, mährend bie sogenannte servile Partei noch wesentlich im Charafter des Mittelalters handelt. Der Liberalismus schreitet daher in demselben Mage fort wie die Zeit felbst, oder ist in dem Mage gehemmt, wie die Bergangenheit noch in die Gegenwart herüber dauert. Er entspricht dem Protestantismus, sofern er gegen bas Mittelalter protestiert, er ist nur eine neue Entwickelung des Protestantismus im weltlichen Sinn, wie der Protestantismus ein geiftlicher Protestantismus war. Er hat seine Partei in dem ge= bilbeten Mittelstande, mahrend der Gervilismus die seinige in der vornehmen und in der roben Maffe findet. Dieser Mittelstand schmilzt allmählich immer mehr die starren Arnstallisationen der mittelalter= lichen Stände zufammen. Die gange neuere Bilbung ist aus dem Liberalismus hervorgegangen ober hat ihm gedient, sie war die Befreiung von dem firch= lichen Autoritätsglauben. Die ganze Literatur ift ein Triumph bes Liberalismus, denn seine Feinde fogar muffen in seinen Baffen fechten. Alle Gelehrte, alle Dichter haben ihm Vorschub geleistet, seinen größten Philosophen aber hat er in Fichte, seinen größten Dichter in Schiller gefunden."

Unter der Rubrit "Philosophie" bekennt sich Berr Mengel gang zu Schelling, und unter ber Rubrif "Ratur" hat er Deffen Lehre, wie fich gebührt, gefeiert. Wir stimmen überein in Dem, was er über Diesen allgemeinen Weltdenker ausspricht. Görres und Steffens finden als Schelling'iche Unterdenker cbenfalls ihre Anerkennung. Ersterer ift mit Bor= liebe gewürdigt, seine Menstif etwas allzu poetisch gerühmt. Doch sehen wir diesen hohen Beift immer lieber überschätt, als parteiisch verkleinert. Steffens wird als Repräsentant des Pietismus dargestellt, und die Ansichten, die der Berfaffer von Menftif und Pietismus hegt, sind, wenn auch irrig, doch immer tieffinnig, schöpferisch und großartig. Wir erwarten nicht viel Gutes vom Pictismus, obgleich Berr Menzel fich abmuht, das Beste von ihm zu prophe= zeien. Wir theilen die Meinung eines witigen Mannes, der teck behauptet: "Unter hundert Pictisten find neunundneunzig Schurfen und ein Giel." Lon frömmelnden Seuchlern ift kein Beil zu erwarten, und durch Eselsmilch wird unsere schwache Zeit auch nicht sehr erstarten. Weit eher dürfen wir Beil vom Minfticismus erwarten. In seiner jetigen Erscheinung mag er immerhin widerwärtig und gefährlich fein; in seinen Resultaten fann er heilsam wirfen. Daburd, dass ber Minstifer sich in die Traumwelt

seiner innern Auschauung zurückzicht und in sich selbst die Quelle aller Erkenntnis annimmt, dadurch ift er der Obergewalt jeder äußern Autorität ent= ronnen, und die orthodoresten Mustifer haben auf diese Art in der Tiefe ihrer Seele jene Urwahrheiten wieder gefunden, die mit den Borfchriften des pofi= tiven Glaubens im Widerspruch stehen, fie haben Die Autorität der Kirche geleugnet und haben mit Leib und Leben ihre Meinung vertreten. Gin Mystifer aus der Sekte der Effaer war jener Rabbi, der in fich selbst die Offenbarung des Baters erkannte und die Welt erlöste von der blinden Autorität steinerner Gefetse und schlauer Priefter; ein Mhftifer war jener deutsche Mönch, der in seinem einsamen Gemüthe die Wahrheit abnte, die längst aus der Kirche verichwunden war: - und Minftiker werden es fein, bie uns wieder vom neueren Wortdienst erlösen und wieder eine Naturreligion begründen, eine Religion, wo wieder freudige Götter aus Wälbern und Steinen hervorwachsen und auch die Menschen sich göttlich freuen. Die katholische Kirche hat jene Gefährlichkeit bes Mufticismus immer tief gefühlt; baher im Mittelalter beförderte fie mehr bas Studium bes Uriftoteles als des Plato; daher im vorigen Sahr= hundert ihr Kampf gegen den Jansenismus; und zeigt fie fich heut zu Tage fehr freundlich gegen

Männer wie Schlegel, Görres, Haller, Müller 2c., fo betrachtet sie Solche boch nur wie Guerillas, die man in schlimmen Kriegszeiten, wo die stehenden Glaubensarmeen etwas zusammengeschmolzen sind, gut gebrauchen kann, und späterhin in Friedenszeit gehörig unterdrücken wird. Es würde zu weit führen, wenn wir nachweisen wollten, wie auch im Oriente der Mysticismus den Antoritätsglauben sprengt, wie z. B. aus dem Susismus in der neuesten Zeit Sekten entstanden, deren Religionsbegriffe von der erhabensten Art sind.

Wir können nicht genug rühmen, mit welchem Scharffinne Herr Menzel vom Protestantismus und Katholicismus spricht, in diesem das Princip der Stabilität, in jenem das Princip der Evolution erkennend. In dieser Hinsicht bemerkt er sehr richtig unter der Rubrik "Religion":

"Der Erstarrung muss die Bewegung, dem Tode das Leben, dem unveränderlichen Sein ein ewiges Werden sich entgegensetzen. Hierin allein hat der Protestantismus seine große welthistorische Bebeutung gefunden. Er hat mit der jugendlichen Kraft, die nach höherer Entwickelung drängt, der greisen Erstarrung gewehrt. Er hat ein Naturgesetz zu dem seinigen gemacht, und mit diesem allein kann er siegen. Diesenigen unter den Protestanten

also, welche selbst wieder in eine andere Art von Starrsucht verfallen sind, die Orthodoxen, haben das eigentliche Interesse des Kampses aufgegeben. Sie sind stehen geblieben und dürsen von Rechtswegen sich nicht beklagen, dass die Katholisen auch stehen geblieben sind. Man kann nur durch ewigen Fortschritt oder gar nicht gewinnen. Wo man stehen bleibt, ist ganz einerlei, so einerlei, als wo die Uhr stehen bleibt. Sie ist da, damit sie geht."

Das Thema des Protestantismus führt uns auf beffen würdigen Berfechter, Johann Beinrich Bofs, den Herr Menzel bei jeder Gelegenheit mit den härtesten Worten und durch die bitterften Zu= fammenftellungen verunglimpft. Hierüber fonnen wir nicht bestimmt genug unseren Tadel aussprechen. Wenn der Verfaffer unferen feligen Vofe einen "ungeschlachten niederfächsischen Bauer" nennt, follten wir fast auf den Argwohn gerathen, er neige selber zu der Partei jener Ritterlinge und Pfaffen, mogegen Bofs so wader gefämpft hat. Gene Partei ift zu mächtig, als dass man mit einem garten Galanteric= begen gegen fie fampfen konnte, und wir bedurften eines ungeschlachten niederfächsischen Bauers, ber bas alte Schlachtschwert aus der Zeit des Bauern= friegs wieder hervorgrub und damit loshieb. Herr Menzel hat vielleicht nie gefühlt, wie tief ein unge=

schlachtes niederfächgisches Bauernherz verwundet wer= ben kann von dem freundschaftlichen Stich einer feinen, glatten hochabligen Biper - die Götter haben gemife Herrn Menzel vor folden Gefühlen bewahrt, fonft murde er die Berbheit der Boffifden Schriften nur in den Thatsachen finden und nicht in den Worten. Es mag wahr sein, bafe Bofs in feinem protestantischen Gifer die Bilderstürmerei etwas zu weit trieb. Aber man bedenke, bafs die Kirche jest überall die Verbündete der Aristofratie ist und sogar hie und da von ihr besoldet wird. Die Kirche, einst die herrichende Dame, vor welcher die Ritter ihre Anice beugten und zu beren Ehren fie mit dem gangen Orient turnierten, jene Kirche ist schwach und alt geworden, fie möchte fich jett eben diesen Rittern als dienende Umme verdingen und verspricht mit ihren Liedern die Bölfer in den Schlaf zu lullen, bamit man die Schlafenden leichter feffeln und icheren fonne.

Unter der Rubrik "Kunft" häufen sich die meisten Ausfälle gegen Boss. Diese Rubrik umfasst beisnahe den ganzen zweiten Theil des Menzel'schen Werks. Die Urtheile über unsere nächsten Zeitgenossen soffen lassen wir unbesprochen. Die Bewunderung, die der Verfasser für Zean Paul hegt, macht seinem Herzen Ehre. Ebenfalls die Vegeisterung für Schiller.

Auch wir nehmen baran Antheil; boch gehören wir nicht zu Denen, die durch Vergleichung Schiller's mit Goethe den Werth des Letztern herabdrücken möchten. Beide Dichter find vom ersten Range, Beide sind groß, vortrefflich, außerordentlich, und hegen wir etwas Vorneigung für Goethe, so entsteht sie doch nur aus dem geringfügigen Umstand, daß wir glauben, Goethe wäre im Stande gewesen, einen ganzen Friedrich Schiller mit allen Dessen, kienen ganzen Friedrich Schiller mit allen Dessen, Piccolominis, Louisen, Marien und Aungfrauen zu dichten, wenn er der ausstührlichen Varstellung eines solchen Dichters nehst den dazu gehörigen Gedichten in seinen Werfen bedurft hätte.

Wir können über die Härte und Vitterkeit, womit Herr Menzel von Goethe spricht, nicht stark genug unser Erschrecken ausdrücken. Er sagt manch allgemein wahres Wort, das aber nicht auf Goethe angewendet werden dürste. Beim Lesen jener Blätter, worin über Goethe gesprochen oder vielmehr abgesprochen wird, ward uns plötzlich so ängstlich zu Muthe wie vorigen Sommer, als ein Bankier in London uns der Kuriosität wegen einige falsche Banknoten zeigte; wir konnten diese Papiere nicht schnell genug wieder aus Händen geben, aus Furcht, man möchte plötzlich uns selbst als Verfertiger derselben anklagen und ohne Umstände vor Old Bailey

aufhängen. Erft nachbem wir an ben Mengel'ichen Blättern über Goethe unfre schaurige Rengier be= friedigt, erwachte der Ulumuth. Wir beabsichtigen keineswegs eine Bertheidigung Goethe's; wir glauben, die Mengel'sche Lehre: "Goethe sei fein Genie, fondern ein Talent", wird nur bei Wenigen Gingang finden, und felbst diese Wenigen werden doch jugeben, dass Goethe dann und wann das Talent hat, ein Genie zu sein. Alber felbst wenn Menzel Recht hatte, wurde es fich nicht geziemt haben, fein hartes Urtheil so hart hinzustellen. Es ist doch immer Goethe, ber König, und ein Recensent, ber an einen folden Dichterkönig fein Meffer legt, follte boch eben jo viel Kourtoifie besitzen wie jener eng= lifche Scharfrichter, welcher Rarl I. fopfte und, ehe er dieses fritische Amt vollzog, vor dem königlichen Delinquenten niederkniete und feine Bergeihung erbat.

Woher aber kommt diese Härte gegen Goethe, wie sie und hie und da sogar bei den ausgezeichnetsten Geistern bemerkbar worden? Vielleicht eben weil Goethe, der Nichts als primus inter pares sein sollte, in der Republik der Geister zur Thrannis gelangt ist, betrachten ihn viele große Geister mit geheimem Groll. Sie sehen in ihm sogar einen Ludwig XI., der den geistigen hohen Adel unterdrückt, indem er den geistigen Tiers état, die liebe

Mittelmäßigfeit, emporhebt. Gie feben, er schmeichelt den respektiven Korporationen der Städte, er fendet gnädige Sandschreiben und Medaillen an die "lieben Getreuen", und erschafft einen Papieradel von Hochbelobten, die sich schon viel höher dunken als jene mahren Großen, die ihren Aldel, eben fo gut wie der König felbft, von der Bnade Gottes erhal= ten, oder, um whiggisch zu sprechen, von der Mei= nung des Bolfes. Aber immerhin mag Dieses gefchehen. Sahen wir doch jüngft in den Fürftengrüften von Westminfter, dass jene Großen, die, als fie lebten, mit den Königen haderten, dennoch im Tode in der föniglichen Rähe begraben liegen — und fo wird auch Goethe nicht verhindern fonnen, dafs jene großen Geifter, die er im Leben gern entfernen wollte, bennoch im Tode mit ihm zusammen kommen und neben ihm ihren ewigen Plat finden im Westminster ber deutschen Literatur.

Tie brütende Stimmung unzufriedener Großen ist ansteckend, und die Luft wird schwül. Das Prinscip der Goethe'schen Zeit, die Kunstidee, entweicht, eine neue Zeit mit einem neuen Principe steigt auf, und, seltsam! wie das Menzel'sche Quech merken lässt, sie beginnt mit Insurrektion gegen Goethe. Vielleicht fühlt Goethe selbst, dass die schöne objektive Welt, die er durch Wort und Beispiel gestiftet hat, noths

wendiger Beise zusammensinkt, so wie die Aunstidee allmählich ihre Herrschaft verliert, und dass neue frische Geister von der neuen Idee der neuen Zeit hervorgetrieden werden, und gleich nordischen Barbaren, die in den Süden einbrechen, das eivilisierte Goethenthum über den Hausen wersen und an dessen Stelle das Neich der wildesten Subjektivität begrünzden. Daher das Bestreben, eine Goethe'sche Landmiliz auf die Beine zu bringen. Überall Garnisonen und aufmunternde Besörderungen. Die alten Komanztifer, die Janisschaften, werden zu regulären Truppen zugestugt, müssen ihre Kessel abliesern, müssen die Goethe'sche Unisorn anziehen, müssen täglich exerzieren. Die Rekruten lärmen und trinken und schreien Bivat; die Trompeter blasen

Wird Kunft und Alterthum im Stande fein, Natur und Jugend zurückzudrängen?

Wir können nicht umhin, ausdrücklich zu bemerken, dass wir unter "Goethenthum" nicht Goethe's Werke verstehen, nicht jene theuern Schöpfungen, die vielleicht noch leben werden, wenn längst die beutsche Sprache schon gestorben ist und das geknutete Deutschland in slavischer Mundart wimmert; unter jenem Ausdruck verstehen wir auch nicht eigentlich die Goethe'sche Deukweise, diese Blume, die im

Mifte unserer Zeit immer blühender gedeihen wird, und follte auch ein glühendes Enthufiaftenherz fich über ihre kalte Behaglichkeit noch fo fehr ärgern; mit dem Worte "Goethenthum" deuteten wir oben vielmehr auf Goethe'sche Formen, wie wir sie bei ber blöden Büngerschar nachgeknetet finden, und auf bas matte Nachpiepsen jener Weifen, die der Alte gepfiffen. Eben die Freude, die dem Alten jenes Nachfneten und Nachpiepsen gewährt, erregte unsere Rlage. Der Alte! wie zahm und milde ist er geworden! Wie sehr hat er sich gebeffert! würde ein Nicolait, fagen, der ihn noch in jenen wilden Sahren kannte, wo er den schwülen "Werther" und den "Göt mit der eisernen Sand" schrieb! Wie hübsch manierlich ist er geworden, wie ist ihm alle Robheit jetzt fatal, wie unangenehm berührt es ihn, wenn er an die frühere reniale himmelstürmende Zeit erinnert wird, oder wenn gar Andere, in seine alten Fußstapfen tretend, mit demfelben Übermuthe ihre Titanenflegeljahre austoben! Sehr treffend hat in diefer Binficht ein geiftreicher Ausländer unferen Goethe mit einem alten Räuberhauptmanne verglichen, der sich vom Sand= werke zurückgezogen hat, unter den Honoratioren eines Provincialstädtchens ein ehrsam bürgerliches Leben führt, bis aufs Aleinlichste alle Philiftertugenben zu erfüllen ftrebt, und in die peinlichfte Berlegenheit geräth, wenn zufällig irgend ein wüfter Baldgesell aus Kalabrien mit ihm zusammentrifft und alte Kamerabschaft nachsuchen möchte.

## Dorbemerkung

gu Lautenbacher's

## Paraphrase einer Stelle bes Tacitus.

(1828.)

Anno 1794 lieferte ber Vieux cordelier eine Paraphrase jenes Kapitels des Tacitus, wo Dieser den Zustand Rom's unter Nero schilbert. Ganz Paris sand darin auch das Bild seiner eigenen Schreckenszeit, und wenn es auch dem surchtbaren Robespierre gelang, den Versasser jener Paraphrase, den edlen Camille Desmoulins, hinrichten zu lassen, so blieb doch Dessen Wort am Leben; gleich geheimmisvoller Saat wucherte es im Herzen des Volkes, getränkt von Märthrerblut schoss diese Saat um so üppiger empor, und ihre Frucht war der neunte Thermidor.

Paraphrasen des Tacitus gehören also nicht bloß ins Gebiet der Schulstube, und dürften wohl in "politischen Annalen" ihre Stelle finden. Nachträge.



(Zu Band XI., S. 311.)

Die erfte Aufführung von

Menerbeer's "Bugenotten".

Paris, den 1. Marg 1836.

Für die schöne Welt von Paris war gestern ein merkwürdiger Tag: - die erste Vorstellung von Menerbeer's langerschuten "Hugenotten" gab man in der Oper, und Rothichild gab feinen erften großen Ball in seinem neuen Hotel. Ich wollte von beiden Berrlichkeiten an demselben Abend genießen, und habe mich so übernommen, dass ich noch wie berauscht bin, dass mir Gedanten und Bilder im Ropfe taumeln, und daft ich vor lauter Betäubnis und Ermudung fast nicht schreiben fann. Bon Beurtheilung fann gar nicht die Rede sein. "Robert-le-Diable" muffte man ein Dugendmal hören, che man in die gange Schönheit diejes Meisterwerfe eindringen fonnte. Und wie Kunftrichter versichern, joll Menerbeer in ten "Hugenotten" noch größere Vollendung der Jorm, noch geistreichere Ausführung der Details

gezeigt haben. Er ift wohl der größte jest lebende Rontrapunktist, der größte Rünftler in der Musit; er tritt diesmal mit ganz neuen Formschöpfungen hervor, er schafft neue Formen im Reiche der Tone, und auch neue Melodien gibt er, ganz außerordent= liche, aber nicht in anarchischer Fülle, sondern wo er will und wann er will, an der Stelle, wo fie nöthig sind. Hierdurch eben unterscheidet er sich von andern genialen Musikern, beren Melodienreichthum eigentlich ihren Mangel an Kunft verräth, indem fie von der Strömung ihrer Melodien sich felber hinreißen lassen, und der Musik mehr gehorchen als gebieten. Bang richtig hat man gestern im Foper der Oper den Aunstsinn von Meyerbeer mit dem Goethe'ichen verglichen. Nur hat, im Gegensat acgen Goethe, bei unferm großen Maëftro die Liebe für seine Aunst, für die Musik, einen so leidenschaft= lichen Charafter angenommen, dass feine Berehrer oft für seine Gesundheit besorgt find. Bon biesem Manne gilt mahrhaftig das orientalische Gleichnis von der Kerze, die, während fie Andern leuchtet, sich selber verzehrt. Auch ift er der abgesagte Feind von aller Ummufit, allen Mifstonen, allem Gegröhle, allem Gequiete, und man erzählt die fpaghafteften Dinge von seiner Antipathie gegen Ragen und Raten= mufif. Schon die Nähe einer Rate fann ihn aus

bem Zimmer treiben, sogar ihm eine Chumacht guziehen. Ich bin überzeugt, Menerbeer stürbe, wenn es nöthig ware, für einen mufikalischen Sat, wie Undere etwa für einen Glaubensfat. 3a, ich bin ber Meinung, wenn am jungften Tage ein Pofaunenengel schlecht bliese, so ware Menerbeer fapabel, im Grabe ruhig liegen zu bleiben und an der allge= meinen Auferstehung gar keinen Theil zu nehmen. Durch feinen Enthusiasmus für die Cache, fo wie auch durch seine personliche Bescheidenheit, sein edles, gütiges Wefen, besiegt er gewiss auch jede fleine Opposition, die, hervorgerufen durch den foloffalen Erfolg von "Robert-le-Diable," feitdem hinlang= liche Muße hatte, sich zu vereinigen, und die gewiss diesesmal bei dem nenen Triumphzug ihre bösmäu= ligften Lieder ertonen lafft. Es darf Gie daher nicht befremden, wenn vielleicht einige grelle Mifflaute in dem allgemeinen Beifallsrufe vernehmbar werden. Ein Musikhändler, welcher nicht der Verleger der neuen Oper, wird wohl das Mittelpünktchen diefer Opposition bilben, und an Diesen sehnen sich einige musikalische Renomméen, die längst erloschen oder noch nie geleuchtet.

Es war gestern Abend ein wunderbarer Anblick, bas eleganteste Publikum von Paris, festlich geschmückt, in dem großen Opernsale versammelt zu sehen, mit

zitternder Erwartung, mit ernsthafter Chrfurcht, fast mit Andacht. Alle Bergen schienen erschüttert. Das war Musik. - Und darauf der Rothschild'iche Ball. Da ich ihn erst um vier Uhr diesen Morgen verlaffen und noch nicht geschlafen habe, bin ich zu sehr ermüdet, als dass ich Ihnen von dem Schauplate Dieses Festes, dem neuen, gang im Beschmack ber Renaiffance erbauten Pallafte, und von dem Publi= fum, das mit Erstaunen darin umberwandelte, einen Bericht abstatten founte. Dieses Publifum bestand, wie bei allen Rothschild'ichen Soireen, in einer strengen Auswahl aristofratischer Illustrationen, Die durch große Ramen oder hohen Rang, die Franen aber mehr durch Schönheit und Put, imponieren fönnten. Was jenen Pallaft mit seinen Deforationen betrifft, so ist hier Alles vereinigt, was nur ber Beist des 16. Jahrhunderts ersinnen und das Geld des 19. Sahrhunderts bezahlen fonnte; hier wetteiferte ber Genius der bildenden Runft mit dem Genius von Rothschild. Seit zwei Jahren ward an biesem Pallaft und seiner Deforation beständig gearbeitet, und die Summen, die daran verwendet worden, follen ungeheuer sein. Herr von Rothschild lächelt, wenn man ihn darüber befragt. Es ift bas Berfailles der absoluten Geldherrichaft. Indeffen mufs man den Geschmack, womit Alles ausgeführt ift

eben fo fehr wie die Koftbarkeit der Ausführung bewundern. Die Leitung der Bergierungen hatte Berr Duponchel übernommen, und Alles zeugt von feinem guten Geschmad. 3m Gangen, fo wie in Ginzelheiten, erfennt man auch den feinen Runftfinn der Dame des Hauses, die nicht bloß eine der hübscheften Frauen von Paris ift, sondern ausge= geichnet burch Beift und Kenntniffe, fich auch praftifch mit bilbender Aunst, nämlich Malerei, beschäftigt. - Die Renaissance, wie man bas Zeitalter Frang I. benannt, ift jett Mode in Paris. Alles möbliert und tostümiert man jett im Geschmacke Dieser Zeit; ja, Manche treiben Dieses bis zur Buth. Was bedeutet diese plotlich erwachte Leidenschaft für jene Epoche ber erwachten Runft, der erwachten Lebensheiterfeit, ber erwachten Liebe für das Beiftreiche in der Form der Schönheit? Bielleicht liegen in unferer Zeit einige Tendenzen, die sich durch diese Sumpathie beurfunden.

## (Bu Band X., S. 45.)

## Der Hamburger Brand.

Baris, den 20. Mai 1842.

In diesem Augenblick freilich sind die meisten Bölfer noch barauf hingewiesen, ihr Nationalgefühl auszubilben oder vielmehr auszubeuten, um zur innern Einheit, zur Centralisation ihrer Kräfte zu gelangen, und somit auch nach außen den bedroh= lichen Radbarn gegenüber zu erstarken. Aber bas Nationalgefühl ist nur Mittel zum Zweck, es wird wieder erlöschen, sobald dieser erreicht ist, und es hat feine so große Zufunft wie jenes Bewufftsein des Weltbürgerthums, das von den edelften Geiftern des 18. Sahrhunders proflamiert worden, und früh ober spät, aber auf immer, auf ewig, zur Berrichaft gelangen mufs. Wie tief diefer Rosmopolitismus in den Herzen der Frangosen wurzelt, Das beurkundete sich recht sichtbar bei Gelegenheit des Samburger Brandes. Die Partei der Menschheit hat da einen

großen Triumph gefeiert. Es überfteigt alle Begriffe, wie gewaltig das Mitgefühl hier alle Boltstlaffen erfasste, als sie von dem Unglud hörten, bas jene ferne deutsche Stadt betroffen, beren geographische Lage vielleicht den Wenigsten befannt war. Ja, bei folden Unläffen zeigt es fich, dafs die Bölfer biefer Erde inniger verbunden sind, als man da und bort ahnen oder wünschen mag, und dass bei aller Ber= schiedenheit der Intereffen dennoch eine glühende Bruderliebe in Europa auflodern fann, wenn die rechte Stunde fommt. Hatte aber die Nachricht von jenem furchtbaren Brande bei den Frangofen, die gleichzeitig im eignen Saufe ein schmerzliches Schrecknis erlebten, die rührendste Sympathie hervorgerufen, jo musste die Theilnahme in noch stärkerem Grade stattfinden bei den hier wohnenden Deutschen, die ihre Freunde und Berwandten in Samburg befiten. Unter den Landsleuten, die fich bei diefer Gelegen= heit durch mildthätigen Gifer auszeichneten, mufs herr James von Rothichild gang befonders genannt werden, wie denn überhaupt der Rame dieses Hauses immer hervortritt, wo ein Werk der Menschenliebe au verrichten ift. Und mein armes hamburg liegt in Trümmern, und die Orte, die mir fo wohl befannt, mit welchen alle Erinnerungen meiner Jugend fo innig verwachsen, fie find ein rauchender Schutt=

haufen! Um meisten beklage ich den Verluft jenes Petrithurmes - er war über die Aleinlichkeit feiner Umgebung so erhaben! Die Stadt wird bald wieder aufgebaut sein mit neuen gradlinigen Häusern und nach der Schnur gezogenen Straffen, aber es wird boch nicht mehr mein altes Hamburg sein, mein altes, schiefwinklichtes, schlabbriges Hamburg. Der Breitengiebel, wo mein Schufter wohnte und wo ich Auftern af, bei Unbescheiden - ein Raub der Flammen! Der "Samburger Korrespondent" meldet zwar, dass der Dreckwall sich bald wie ein Phönix aus der Asche erheben werde - aber ach, es wird boch der alte Dreckwall nicht mehr fein! Und bas Rathhaus - wie oft ergötzte ich mich an den Kaifer= bildern, die, aus hamburger Rauchfleisch gemeißelt, die Façade zierten! Sind die hoch= und wohlgepu= berten Perücken gerettet, die dort den Säuptern der Republik ihr majeftätisches Anschen gaben? Der Himmel bewahre mich, in einem Momente wie ber jetige an diesen alten Peruden ein Weniges gu zupfen. Im Gegentheil, ich möchte bei diefer Gelegen= heit vielmehr bezeugen, dass die Regierung zu Bamburg immer die Regierten übertraf an gutem Willen für gesellschaftlichen Fortschritt. Das Bolt stand hier immer tiefer, als seine Stellvertreter, worunter Dlänner von der bedeutenbften Bildung und Bernünftigkeit. Aber es steht zu hoffen, das der große Brand auch die unteren Intelligenzen ein bischen erleuchtet haben wird und die ganze hamburgische Bevölkerung jetzt einsieht, das der Zeitgeist, der ihr im Unglück seine Wohlthat angedeihen ließ, späterhin nicht mehr durch kleinlichen Krämersinn beleidigt werden darf. Namentlich die bürgerliche Gleichstellung der verschiedenen Konfessionen wird gewiss jetzt nicht mehr in Hamburg vertagt werden können. — Wir wollen das Beste von der Zukunft erwarten; der Himmel schieft nicht umsonst die großen Prüfungen.



Gedanken und Einfälle.



# I. Perfonliches.

Um meine Wiege ipielten die legten Mondlichter bes achtzehnten und bas erste Morgenroth bes neuns zehnten Jahrhunderts.

Die Mutter erzählt, sie habe während ihrer Schwangerschaft im fremden Garten einen Apfel hängen sehen, ihn aber nicht abbrechen wollen, damit ihr Kind fein Dieb werde. Mein Leben hindurch behielt ich ein geheimes Gelüste nach schönen Apfeln, aber verbunden mit Respekt vor fremdem Sigenthum und Abschen vor Diebstahl.

Ich habe die friedlichste Gesinnung. Meine Bünsche sind: eine bescheidene Hütte, ein Strohdach, aber ein gutes Bett, gutes Essen, Milch und Butter, sehr frisch, vor dem Fenster Blumen, vor der Thür einige schöne Bäume, und wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen will, lässt er mich die Frende

erleben, dass an diesen Bäumen etwa sechs bis sieben meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem Herzen werde ich ihnen vor ihrem Tode alle Unbill verzeihen, die sie mir im Leben zugefügt — Ja, man must seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehenft worden.

\*

Ich bin nicht vindifativ — ich möchte gern meine Feinde lieben; aber ich kann sie nicht lieben, ehe ich mich an ihnen gerächt habe — dann erst öffnet sich ihnen mein Herz. So lange man sich nicht gerächt, bleibt immer eine Bitterkeit im Herzen zurück.

\*

Dass ich Christ ward, ist die Schuld jener Sachsen, die bei Leipzig plößlich umsattelten, oder Napoleon's, der doch nicht nöthig hatte, nach Russland zu gehn, oder seines Lehrers, der ihm zu Brienne Unterricht in der Geographie gab und ihm nicht gesagt hat, dass es zu Moskau im Winter sehr kalt ist.

ş:

Wenn Montalembert Minister wird und mich von Paris sertiagen wollte, würde ich katholisch werden — Paris vaut dien une messe!

\*

Ich ließ mich nicht naturalifiren, aus Furcht, daß ich alsbaun Frankreich weniger lieben würde, wie man

für eine Maitresse fühler wird, sobald man bei der Mairie ihr legal angetrant worden. Ich werde mit Frantreich in wilder Ehe fortleben.

Mein Geist fühlt sich in Frankreich exiliert, in eine fremde Sprache verbannt.

Gott wird mir die Thorheiten verzeihen, die ich über ihn vorgebracht, wie ich meinen Gegnern die Thorbeiten verzeihe, die sie gegen mich geschrieben, obgleich sie geistig so tief unter mir standen, wie ich unter dir stehe, o mein Gott!

# II. Religion und Philosophie.

Die Erbe ist der große Telsen, woran die Menschheit, der eigentliche Prometheus, gesesselt ist und vom Geier des Zweisels zersteischt wird. Sie hat das Licht gestohlen und leidet nun Martern dafür.

Kunst und Philosophie, das Bild und der Begriff, wurden erst burch die Griechen von einander getrennt.

Die Verschmelzung berselben in ber Religion ging beiden voran.

Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes als Geist ist eben so absurd wie der rohe Anthropomorphismus, denn die geistigen Attribute bedeuten Nichts und sind lächerlich ohne die körperlichen.

Der Gott ber besten Spiritualisten ist eine Art von luftleerem Raume im Reich bes Gedankens, ans gestrahlt von der Liebe, die wieder ein Abglanz der Sinnlichkeit.

Der Engel, der Karritaturen malt, ift ein Bild des Phantheiften, der seinen Gott in der Bruft trägt.

Der Gedanke ist die unsichtbare Natur, die Natur der sichtbare Gedanke.

Im Alterthume gab es keinen Gespensterglauben. Die Leiche wurde verbrannt, der Mensch entschwand als Nauch in die Höhe, er ging auf in dem reinsten, geistigsten Element, im Tener. Bei den Christen wird der Leib (aus Hohn oder Berachtung?) der Erde zurück gegeben — er ist wie das Korn, und sprosst wieder hervor als Gespenst (ein körperlicher Leib wird gesäet,

ein geiftiger entiprofit — er behalt die Schauer ber Bermejung.

Gott hat Nichts manifestirt, was auf eine Forts dauer nach dem Tode hinwiese; auch Moses redet nicht davon. Es ist Gott vielleicht gar nicht Necht, dass die Frommen die Fortdauer so fest annehmen. — In seiner väterlichen Güte will er uns vielleicht damit eine Surprise machen.

Bei keinem Bolke ist der Glaube an Unsterblichkeit stärker gewesen, wie bei den Celten; man konnte Geld bei ihnen geliehen bekommen, um es in der anderen Welt wieder zu geben. Fromme christliche Bucherer sollten sich daran spiegeln!

Irdisches gewährte und verhieß das Seidenthum, und darum pflegten die Glücklichen, welchen die Ersfüllung ihrer Wünsche und das Gelingen ihrer Werte von dem Walten gnadenreicher Götter und von der Gunst derselben zeugte, frömmere Götterdiener als die Unglücklichen zu sein. Bgl. Aristoteles' Rhetoric., Lib. II, cap. 17, p. 240. Tom. IV, ed. Bipont.

Der verzweiflungsvolle Zustand der Menichheit zur Zeit der Cajaren erflärt den Succejs des Chriften-

thums. Der Selbstmord der stolzen Kömer, welche auf einmal die Welt aufgaben, war so häufig in jener Zeit. Wer den Muth nicht hatte, auf einmal von der Welt Abschied zu nehmen, ergriff den langsamen Selbstmord der Entsagungsreligion. (Christi Passion war ja ebenfalls eine Art Selbstmord.) Stlaven und unglückliches Volk waren die ersten Christen; durch ihre Menge und den neuen Fanatismus wursden sie eine Macht, die Konstantin begriff, und der römische Weltherrichaftsgeist bemächtigte sich bald derselben, und disciplinierte sie durch Dogma und Kultus.

Bei der Polemik zwischen Christen und heidnischen Philosophen vertauschen die Gegner oft im Kampfgetümmel die Waffen: hier sehen wir einen driftlichen Vorsehungshelm auf dem Haupte des Griechen, dort ein griechisches Götterschwert in der Hand des Christen. Ketzereien entspringen, Glaubenshelden verfallen in Irrthum und Zweisel.

Die Apologeten des Christenthums mussten in ihrem Kampfe gegen das Heidenthum um so eher sich auf das Feld der Philosophen hinaus wagen, da die Philosophie damals (von Marc Aurel bis Julian)

auf dem Throne jaß — durch Polemik arbeitet sich bas Togma aus.

Unterichied des Heidenthums (der Inder, Perjer) vom Judenthum: Sie haben Alle ein unendliches, ewiges Urwesen, aber diese ift bei Jenen in der Welt, mit welcher es identisch, und es entsaltet sich mit dieser aus dem Gesetze der Nothwendigkeit — der Gott der Juden ist außer der Welt und erschafft sie durch einen Alt des freien Willens.

Indenthum — Aristofratie: Gin Gott hat die Welt erschaffen und regiert sie; alle Menschen sind seine Kinder, aber die Juden sind seine Lieblinge und ihr Land ist sein auserwähltes Dominium. Er ist ein Monarch, die Juden sind der Adel, und Palästina ist das Exarchat Gottes.

Christenthum — Demokratie: Ein Gott, der Alles erschaffen und regiert, aber alle Menschen gleich liebt und alle Reiche gleich beschützt. Er ist kein Nationals gott mehr, sondern ein universeller.

Das Christenthum tritt auf zur Tröstung: Die, welche in diesem Leben viel Glück genossen, werden im künftigen davon eine Indigestion haben — Die, welche zu wenig gegessen, werden nachträglich

das beste Gastmahl aufgetischt finden; die irdischen Prügelstecken werden von den Engeln gestreichelt werden.

Die, welche den Kelch der Freuden hienieden getrunfen, bekommen dort oben den Ratenjammer.

Im Christenthume kommt der Mensch zum Selbstbewusstsein des Geistes durch den Schmerz — Krankheit vergeistigt selbst die Thiere.

Das Christenthum wusste die blane Luft der Provence zu erheitern und erfüllte sie mit seinem Glockengeläute.

#### Beim Unblick eines Domes.

Sechshundert Jahr' wurde dran gebaut, und du genicheft in einem Augenblick die Ruhe nach einer sechshundertjährigen Arbeit. Wie Meereswellen sind die Generationen daran vorbei gewogt, und noch kein Stein ist bewegt worden. Das Mausoleum des Katholicismus, das er sich noch bei Lebzeiten bauen lassen, ist die steinerne Hülle eines erloschenen Gefühls — (ironisch droben die Uhr). — Drinnen in diesem Steinhause blühte einst ein lebendiges Wort, drinnen

ist es tebt und lebt nur noch in der äußeren Stein= rinde. (Hohler Baum.)

### In der Rirche.

Wehmüthiger Orgelton, die letten Sterbesenfzer bes Chriftenthums.

# Berehrung für Rom.

Wie Mancher ging aus, die Nirche zu schmähen, zu beseinden, und änderte plötzlich seinen Sinn und kniete nieder und betete an. Es ging Manchem wie Bileam, dem Sohne Boer's, der Israel zu fluchen auszog und gegen seine Absicht es segnete. Warum? Und doch hatte er nur die Stimme seines Esels gehört.

Die Thoren meinen, um das Kapitol zu erobern, musse man zuerst die Gänse angreisen.

Die katholischen Schriftsteller haben gute Kriegswerkzeuge, wissen sie aber nicht zu gebrauchen. Wie die Chinesen haben sie gute Kanonen, auch Pulver und Kugeln, aber schießen ist eine andere Sache. Sie sind Kinder mit großen Säbeln, die sie nicht ausheben können; mit Helmen, die ihnen den Kopf eindrücken. Und gar die Kanonen wissen sie erst recht nicht zu handhaben.

Die römische Rirche misstraut ihren modernen Seiden — sie fürchtet, dass so ein Siscrer, statt den Pantoffel zu füssen, ihr in den Fuß beiße mit rasender Inbrunst.

Die römische Kirche stirbt an jener Krankheit, wovon Niemand genest: Erschöpfung durch die Macht der Zeit. Weise, wie sie ist, sehnt sie alle Ürzte ab: sie hat in ihrer langen Proxis so manchen Greissschmeller als nöthig sterben sehen, weil ein energischer Arzt ihn kurieren wollte. Doch wird ihre Agonie noch lange dauern. Sie wird uns Alle überleben, den Schreiber dieses Artikels, den Drucker, der ihn setzt, selbst den kleinen Lehrjungen, der die Drucksbogen abholt.

Die Juden waren die Einzigen, die bei der Chriftlichwerdung Europa's sich ihre Glaubensfreiheit behaupteten.

Judaa, dieses protestantische Ugupten.

Die Germanen ergriffen das Christenthum aus Wahlverwandtschaft mit dem jüdischen Moralprincip, überhaupt dem Judaismus. Die Juden waren die Deutschen des Drients, und jetzt sind die Protestanten in den germanischen Ländern in Schottland, Amerita, Deutschland, Holland) nichts Anderes als altorientalische Juden.

Der Indenhajs beginnt erst mit der romantischen Schule, mit der Frende am Mittelalter, Natholicis= mus, Abel, gesteigert durch die Teutomanen (Rühs).

Die jübische Geschichte ist schön; aber die jungen Juden schaden den alten, die man weit über die Griechen und Römer setzen würde. Ich glaube: gäbe es keine Juden mehr und man wüsste, es befände sich irgendwo ein Exemplar von diesem Volk, man würde hundert Stunden reisen, um es zu sehen und ihm die Hände zu drücken — und jest weicht man uns aus!

Die Geschichte der neueren Juden ist tragisch, und schrieb man über vieses Tragische, so wird man noch ausgelacht — Das ist das Allertragischste.

Es ist charatteristisch für den Hamburger Judenframall im September 1830, dass die Revolutionäre erft ihr Tagesgeschäft vollendeten und eine Abendrevolution machten.

Ich war bei Ban Afen während des Tumults: Der Löwe war am ruhigsten, vornehm indigniert, die Affen freuten sich, die Schlangen wanden sich, die Hyäne war unruhig gierig, der Eisbär streckte sich bequem hin und wartete, das Chamäleon veränderte jeden Angenblick die Farbe, roth, blau, weiß, endlich sogar dreifarbig — die Thiere sahen menschlich versnünstig aus, im Gegensatz zu den Menschen, die thiesrisch wild rasten.

Sin Jude fagte zum andern: "Ich war zu schwach." Dies Wort empsichlt sich als Motto zu einer Geschichte bes Judenthums.

Sine Phryne, welche am Dammthor ftand, sagte: "Wenn heute die Juden beleidigt werden, so geht's bald gegen den Senat, und endlich gegen uns." Kassandra der Drehbahn, wie bald gingen deine Worte in Erfüllung!

Seid ganz tolerant oder gar nicht, geht den guten Weg oder den bösen; um am Scheidewege zagend stehen zu bleiben, dazu seid ihr zu schwach — Dies vermochte kein Herkules, und er musste sich für einen der Wege bald entscheiden.

Der Taufzettel ift bas Entrecbillett zur europäisichen Kultur.

Niemals von jüdischen Verhältnissen sprechen! Der Spanier, welcher sich im Traume mit der Mutter Gottes almächtlich unterhält, berührt nie ihr Verhältnis zu Gott-Vater aus Delikatesse: die unmakulierteste Empfängnis sei doch immer eine Empfängnis.

3ch liebe fie die Juden) perfonlich.

- Benn ich von dem Stamme wäre, dem unser Seiland entsprossen, ich würde mich Dessen eher rühmen, als schämen.
- A. Ach, Das thät' ich auch, wenn unser Feiland der Einzige wäre, der diesem Stamm entsprossen aber es ist demselben so viel Lumpengesindel ebenfalls entsprossen, dass diese Verwandtschaft anzuerkennen sehr bedenklich ward.

Die Juden, wenn fie gut, find fie beffer, wenn fie ichlecht, find fie schlimmer als die Chriften.

Für das Porcellan, das die Juden einst in Sachien fanfen mussten, bekommen Die, welche es behielten, jetzt den hundertsachen Werth bezahlt. — Am Ende

wird Frack für seine Opfer entschädigt durch bie Unsertennung der Welt, durch Ruhm und Größe.

Die Juben — bieses Bolf-Gespenst, bas bei seinem Schatze, ber Bibel, unabweisbar machte! Bergebens war ber Expreismus — Deutsche hoben ihn.

Ift die Mission der Juden geendigt? Ich glaube: wenn der weltliche Heiland kommt: Industrie, Arbeit, Freude. Der weltliche Heiland kommt auf einer Sisenbahn, Michel bahnt ihm den Weg, Rosen werden gestreut auf seinen Pfaden.

Wie viel hat Gott schon gethan, um das Weltübel zu heilen! Zu Mosis Zeit that er Wunder über
Wunder, später in der Gestalt Christi ließ er sich sogar geißeln und kreuzigen, endlich in der Gestalt
Enfantin's that er das Ungeheuerste, um die Welt zu
retten: er machte sich lächerlich — aber vergebens!
Um Ende erfasst ihn vielleicht der Wahnsinn der Verzweiflung, und er zerschellt sein Haupt an der Welt,
und er und die Welt zertrümmern.

Das Heidenthum endigt, sobald die Götter von den Philosophen als Mithen rehabilitiert werden.

Das Chriftenthum ist auf benselben Punkt gelangt, Strauß ist der Porphyrius unserer Zeit.

Es find in Deutschland die Theologen, die dem lieben Gott ein Ende machen — on n'est jamais trahi que par les siens.

In Deutschland wird das Christenthum gleichzeitig in der Theorie gestürzt und in den Thatsachen: Ausbildung der Industrie und des Wohlstandes.

Die Philosophen zerstörten in ihrem Kampfe gegen die Religion die heidnische, aber eine neue, die christliche, stieg hervor. Auch diese ist bald abgesertigt, doch es kommt gewiss eine neue, und die Philosophen werden wieder neue Arbeit bekommen, jedoch wieder vergeblich: die Belt ist ein großer Biehstall, der nicht so leicht wie der des Augias gereinigt werden kann, weil, während gesegt wird, die Schsen drin bleiben und immer neuen Mist anhäusen.

In dunkeln Zeiten wurden die Bölker am besten durch die Religion geleitet, wie in stockfinstrer Nacht ein Blinder unser bester Wegweiser ist; er kennt Wege und Stege besser, als ein Sehender — Es ist

aber thöricht, jobald es Tag ist, noch immer bie alten Blinden als Wegweiser zu gebrauchen.

Wie die Männer der Vissenschaft während der mittelalterlich christlichen Periode aus der Bibel hersaus die wissenschaftlichen Bahrheiten zu entdecken suchten, so suchen jetzt die Männer der Religion die theologischen Bahrheiten in der Bissenschaft zu entdecken, in der Geschichte, in der Philosophie, in der Physik: die Treieinigkeit in der indischen Muthologie, die Infarnationslehre in der Logit, die Sündsluth in der Geologie u. s. w.

Bei den früheren Religionen wurde der Geift der Zeit durch Einzelne ausgesprochen und durch Mirakel bestätigt. Bei den jetzigen Religionen wird der Geist der Zeit durch Biele ausgesprochen und bestätigt durch die Bernunft. Zetzt giebt es keine Mirakel mehr, nachdem die Physik ausgebildet worden; Then sieht dem lieben Gott auf die Finger, und Dieser will nicht mit Bosko rivalisiren.

Jebe Religion gewährt auf ihre Urt Trost im Unglück. Bei ben Juden die Hoffnung: "Wir sind in der Gefangenschaft, Jehovah zürnt uns, aber er schieft einen Retter." Bei den Mohamedanern Fata=

lismus: "Keiner entgeht seinem Schieffal, es steht oben geschrieben auf Steintaseln, tragen wir das Verhängte mit Ergebung, Atlah il Allah!" Bei den Christen spiritualistische Verachtung des Angenehmen und der Freude, schmerzsüchtiges Verlangen nach dem Himmel, auf Erden Versuchung des Vösen, dort oben Velohnung. — Was bietet der neue Glauben?

Die Herrlichkeit der Welt ift immer adäquat der Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Der Gute findet hier sein Paradies, der Schlechte geniest schon bier seine Fölle.

Unsere Moralbegriffe schweben keineswegs in ber Luft: die Veredlung des Menschen, Recht und Unsterblichkeit haben Realität in der Natur. Was wir Heiliges denken, hat Realität, ist kein Hirnsgespinnst.

Heilige wie der Stylit sind jetzt unmöglich, da die Philanthropie sie gleich in einer Irrenanstalt untersbringen würde.

Giebt's in der Geschichte auch Tag und Nacht wie in der Natur? — Mit dem dritten Jahrhundert des Christenthums beginnt die Tämmerung, wehmüthiges Abendroth der Neoplatonifer, das Mittelsalter war dicke Nacht, jetzt steigt das Morgenlicht herauf — ich grüße dich, Phöbus Apollo! Welche Träume in jener Nacht, welche Gespenster, welche Nachwandler, welcher Straßenlärm, Mord und Todtsschlag — ich werde davon erzählen.

Ich sehe die Bunder der Vergangenheit klar. Gin Schleier liegt auf der Zukunft, aber ein rosensfarbiger, und hindurch schimmern goldene Säulen und Geschmeide und klingt es sus.

# III. Kunft und Literatur.

Ein Buch will seine Zeit, wie ein Kind. Alle schnell in wenigen Wochen geschriebenen Bücher erregen bei mir ein gewisses Vorurtheil gegen den Verfasser. Sine honette Frau bringt ihr Kind nicht vor dem neunten Monat zur Welt.

Dem Dichter wird während des Dichtens zu Muthe, als habe er, nach der Seelenwanderungs= lehre der Puhagoräer, in den verschiedensten Ge= stalten ein Vorleben geführt — seine Intuition ist wie Erinnerung.

Eine Philosophic der Geschichte war im Alter= thum unmöglich. Erst die Jentzeit hat Materialien dazu: Herder, Boffuet 2c. - Ich glaube, die Phi= lojophen muffen noch taufend Jahr' warten, ehe fie ben Draanismus der Geschichte nachweisen können; bis dahin glaube ich, nur Folgendes ift anzunehmen. Bauptsache halte ich: die menschliche Ratur und Die Berhaltniffe (Boden, Klima, überlieferte Giefetgebung, Brieg, unvorhergeschene und unberechenbare Bedürfniffe), beide in ihrem Ronflitt oder in ihrer Allianz geben den Fond der Geschichte, fie finden aber immer ihre Signatur im Geifte, und die Idee, von welcher sie sich repräsentieren lassen, wirft wieder als Drittes auf sie ein; Das ist hauptsächlich in unseren Tagen der Fall, auch im Mittelalter. Chatspeare zeigt uns in der Geschichte nur die Wechsel= wirfung von der menschlichen Ratur und den äußern Berhältniffen - die 3dee, das Dritte, tritt nie auf in seinen Tragodien; daher eine viel flarere Geftal= tung und etwas Ewiges, Unwandelbares in seinen Entwickelungen, da das Menichliche immer Dasielbe bleibt zu allen Zeiten. Das ift auch der Gall bei Somer. Beider Dichter Werte find unvergänglich.

Ich glaube nicht, dass sie so gut ausgefallen wären, wenn sie eine Zeit darzustellen gehabt hätten, wo eine Idee sich geltend machte, z. B. im Beginne des aufkommenden Christenthums, zur Zeit der Repolution.

Bei den Griechen herrschte Identität des Lebens und der Poesie. Sie hatten daher feine so großen Dichter wie wir, wo das Leben oft den Gegensatz der Poesie bildet. Shakspeare's große Zehe enthält mehr Poesie, als alle griechischen Poeten, mit Ausnahme des Aristophanes. Die Griechen waren große Künstler, nicht Dichter; sie hatten mehr Kunstsinn, als Poesie. In der Plastik leisteten sie so Bedeutendes, eben weil sie hier nur die Wirklichkeit zu kopieren brauchten, welche Poesie war und ihnen die besten Modelle bot.

Wie die Eriechen das Leben blühend und heiter darstellten und zur Aussicht gaben die trübe Schatten-welt des Todes, so hingegen ist nach christlichen Bezgriffen das jetzige Leben trüb und schattenhaft, und erst nach dem Tode kommt das heitre Klüthenleben. Das mag Trost im Unglück geben, aber taugt nicht für den plastischen Dichter. Darum ist die Ilias so heiter jauchzend, das Leben wird um so heiterer

erfasst, je näher unfre Abfahrt zur zweiten Schattenwelt, z. B. von Achilles.

Die Griechen gaben dem Christenthum die Kunft:
— Kunft des Wortes (Dogmatif und Minthologie)
und Kunft der Sinne (Malerei und Bankunft). Die gothische ist Richts als franke Kunst. Als ich im Dom von Toulouse (St Sernin) doppelt sah, sah ich das Centrum gebrochen in der Mitte, und begriff die Entstehung des gethischen Spisbogens aus dem römischen Kreisbogen.

#### Runftwerf.

Das sichbare Werk spricht harmonisch den unsichtbaren Gedanken aus; daher ist auch Lebetunst die Harmonie des Handelus und unser Gesinnung.

Schön ist das Kunstwerk, wenn das Göttliche sich dem Menschlichen freundlich zuneigt — Diana küsst Endymion; erhaben, wenn das Menschliche sich zum Göttlichen gewaltsam emporhedt — Prometheus trott dem Jupiter, Agamemnon opfert sein Kind. Die Christusmythe ist schön und erhaben zugleich.

In der Runft ift die Form Alles, der Stoff gilt

Nichts. Staub berechnet für den Frack, den er ohne Tuch geliefert, denselben Preis, als wenn ihm das Tuch geliefert worden. Er lasse sich nur die Façon bezahlen, und den Stoff schenke er.

In Bezug auf die Frage von den eingeborenen Ideen möchte folgende Lösung richtig sein: Es giebt Menschen, denen Alles von außen kommt, die sogenannten Talente, wie Lessing, erinnernd an Affen, wo die äußere Nachakmung waltet — Nichts ift in ihrem Geiste, was sie nicht durch die Sinne aufsgenommen. Es giebt aber auch Menschen, denen Alles aus der Seele kommt, Genien, wie Rasael, Mozart, Shasipeare, denen das Gebären aber schwerer wird, wie dem sogenannten Talente. Bei Jenen ein Machen ohne Leben, ohne Innerlichkeit, Mechanismus — bei Tiesen ist ein organisches Entstehen.

Das Genic trägt im Geiste ein Abbild der Natur, und durch diese erinnert gebiert es dies Abbild; das Talent bildet die Natur nach, und schafft analytisch, was das Genie synthetisch schafft. Es giebt aber auch Charaftere, welche zwischen beiden schweben.

Die Taguerreotypie ist ein Zeugnis gegen bie irrige Ansicht, dass die Kunst eine Nachahmung der

Natur sei — die Natur hat selbst den Beweiß geliesert, wie wenig sie von der Aunst versteht, wie kläglich es ausfällt, wenn sie sich mit Aunst abgiebt.

Philarete Chasles ordnet als Literarhistoriter die Schriftsteller nicht nach Außerlichkeiten (Nationalität), Zeitalter, Gattung der Werte Epos, Drama, Khrift, sondern nach dem inneren geistigen Princip, nach Wahlverwandtschaft. So will Paracelsus die Plumen nach dem Geruch tlassificieren – wie viel sinnreicher, als Linné nach Staubsäden! Wäre es gar so sonders dar, wenn man auch die Literaten nach ihrem Geruch flassificierer? Die, welche nach Tabak, Die, welche nach Zwiebeln riechen u. s. w.

Die Sage von dem Bildhauer, dem die Augen ausgestochen wurden, damit er nicht eine ähnliche Staue anfertige, beruht auf demselben Grunde wie die Sitte, nach welcher das Glas, woraus eine hohe Gesundheit getrunken wurde, zerbrochen wird.

Sin Sfulptor, der zugleich Rapoleon und Weltington meißelt, kommt mir vor wie ein Priester, der um zehn Uhr Messe lesen und um zwölf Uhr in der Spnagoge singen will — Warum nicht? Er kann es: aber wo es geschieht, wird man balb weder die Messe noch die Spragoge besuchen.

Den Dichtern wird es noch schwerer, zwei Sprachen zu reden — ach! die meisten können kaum eine Sprache reden.

Man preist den dramatischen Dichter, der es versteht, Thränen zu entlocken — Dies Talent hat auch die fümmerlichste Zwiedel, mit dieser theilt er seinen Ruhm.

Das Theater ist nicht günstig für Poeten.

Eine neue Periode ist in der Kunst angebrochen: Man entdeckt in der Natur dieselben Gesetz, die auch in unserem Menschengeiste walten, man vermenschsicht sie (Novalis), man entdeckt in dem Menschengeiste die Gesetze der Natur, Magnetismus, Elektricität, anziehende und abstoßende Pole (Heinrich von Kleist). Goethe zeigt das Wechselverhältnis zwischen Natur und Mensch; Schiller ist ganz Spiritualist, er abstrahiert von der Natur, er huldigt der kantischen Listhetik.

Goethe's Abneigung, sich dem Enthusiasmus hinzugeben, ist ebenso widerwärtig wie kindisch. Solche Nückhaltung ist mehr oder minder Selbstmord; sie gleicht der Flamme, die nicht brennen win, aus Furcht sich zu konsumieren. Die großmüthige Flamme, die Seele Schiller's loderte mit Ausopfrung — Jede Flamme opsert sich selbst; je schöner sie brennt, desto mehr nähert sie sich der Bernichtung, dem Erlöschen. Ich beneide nicht die stillen Nachtlichtchen, die so besischen ihr Dasein fristen.

Bei Schitter feiert der Gedanke seine Orgien — nüchterne Begriffe, weinlaubumkränzt, schwingen den Thursus, tanzen wie Bacchanten — besoffene Nesflexionen.

Sacobi, diese greinende, keisende Natur, diese klebrigte Seele, dieser religiose Burm, der an der Frucht der Erfenntnis nagte, um uns folche zu verleiden.

Die wehmüthig niedergedrückte Zeit, der alles Laute unterjagt war und die sich auch vor dem Lauten fürchtete, gedämpft fühlte, dachte und flüsterte, fand in dieser gedämpften Poesie ihre gedämpfte Freude. Sie betrachtete die alten gebrochenen Thürme mit Wehmuth, und lächelte über das Peimehen, das darin melancholisch zirpte.

In den altbänischen Romanzen sind alle Gräber ber Liebe Heldengräber, große Telsmassen sind darauf gethürmt mit schmerzwilder Riesenhand. In den Uhland'schen Gedichten sind die Gräber der Liebe mit hübschen Blümchen, Immortellen und Arenzchen verziert, wie von Händen gefühlvoller Predigerstöchter.

Die Helben ber "Kämpeviser" sind Mormannen, bie Helben bes Uhsand sind immer Schwaben, und zwar Gelbfüßler.

Die Sonettenwuth grassirt so in Deutschland, dass man eine Sonettensteuer einrichten sollte.

Clauren ift jetzt in Deutschland so berühmt, bass man in keinem Bordell eingelassen wird, wenn man ihn nicht gelesen hat.

Auffenberg hab' ich nicht gelesen — ich benke: er ift ungefähr wie Arlincourt, ben ich auch nicht gelesen habe.

Wir haben das förperliche Indien gesucht, und haben Amerika gefunden; wir suchen jest das geistige Indien — was werden wir finden?

Es ist zu wünschen, dass sich das Genie des Sans=

fritstudiums bemächtige; thut es der Notizengelehrte, so bekommen wir blos ein gutes Kompendium.

Die epijchen Gedichte der Indier sind ihre Gesichichte; doch können wir sie erst dann zur Geschichte benutzen, wenn wir die Gesetze entdeckt haben, nach welchen die Indier das Geschehene ins phantastisch Poetische umwandelten. Dies ist uns noch nicht bei der Mythologie der Griechen gelungen, doch mag es bei Diesen schwerer sein, weil Diese das Geschehene beständig zur Fabel ausbildeten in immer bestimmterer Plastik. Bei den Indiern hingegen bleibt die phantastische Umbildung immer noch Symbol, das das Unendliche bedeutet und nicht nach Dichterlaune in bestimmtern Formen ausgemeißelt wird.

Die Mahabaratas, Ramananas und ähnliche Riesenfragmente sind geistige Mammuthsknochen, die auf bem Himalana zurückgeblieben.

Der Indier konnte nur ungeheuer große Gebichte liefern, weil er Nichts aus dem Weltzusammenhang schneiben konnte, wie überhaupt der Unschauungsmensch. Die ganze Welt ist ihm ein Gedicht, wovon der Mahabarata nur ein Napitel. — Vergleich der indischen mit unserer Mysits diese übt den Scharf-

sinn an Zertheilung und Zusammensetzung ber Materie, bringt es aber nicht zum Begriff. — Ansschauungsideen sind Etwas, das wir gar nicht kennen. Die indische Muse ist die träumende Prinzessin der Märchen.

Goethe, im Anfang des "Faufts", benutzt die "Safontala."

Wie überhaupt jeder einen bestimmten Gegenstand in der Sinnenwelt auf eine andere Weise sieht, so sieht auch Jeder in einem bestimmten Buche etwas Anderes, als der Andere. Folglich muß auch der Übersetzer ein geistig begabter Mensch sein, denn er muß im Buche das Bedeutendste und Beste sehen, um Tasselbe wieder zu geben. Den Wortverstand, den förperlichen Sinn kann Ieder übersetzen, der eine Grammatik gesesen und ein Wörterbuch sich angesschafft hat. Nicht kann aber der Geist von Iedem übersetzt werden. Möchte Ties nur bedeusen seher nüchterne, prosaische Übersetzer Scottsicher Romane, der so sehr werden übersetzungstreue! Wiese auf den Geist ausommt, beweise zunächst Forster's Wiederübersetzung der "Sakontala."

In der Zeit der Romantifer liebte man in der

Blume nur den Tuft — in unser Zeit liebt man in ihr die keimende Frucht. Taher die Neigung zum Praktischen, zur Prosa, zum Hausbackenen.

Der Hauptzug der jetzigen Dichter ist Gesundscheit — westfälische, östreichische, ja ungarische Gessundheit.

Die höchsten Blüthen bes deutschen Geistes sind die Philosophie und das Lied. Diese Blüthezeit ist vorbei, es gehörte dazu die idhillische Ruhe; Teutschstand ist jest fortgerissen in die Bewegung, der Gebanke ist nicht mehr uneigennützig, in seine abstrakte Welt stürzt die rohe Thatsache, der Tampswagen der Sisenbahn giedt uns eine zittrige Gemüthserschütterung, wobei kein Lied aufgehen kann, der Kohlendamps verscheucht die Sangesvögel, und der Gasbeleuchtungszgestank verdirbt die duftige Mondnacht.

Unire Inrif ist ein Produft des Spiritualismus, obgleich der Stoff sensualistisch: die Schnsucht des isolierten Geistes nach Verschmelzung mit der Ersicheinungswelt, to mingle with nature. Mit dem Sieg des Sensualismus muss diese kyrif aushören, es entsteht Schnsucht nach dem Geist: Sentimenstalität, die immer dünner verdämmert, nihilistische

Pimperlichkeit, hohler Phrasennebel, eine Mittel= station zwischen Gewesen und Werden, Tendenzpoesie.

Der harmlose Tichter, der plötzlich politisch wird, crinnert mich an das Kind in der Wiege: "Bater is nicht, was die Mutter gefocht!"

So wie die Demokratie wirklich zur Herrschaft gelangt, hat alle Poesie ein Ende. Der Übergang zu diesem Ende ist die Tendenzpoesie. Deschalb — nicht bloß, weil sie ihrer Tendenz dient — wird die Tendenzpoesie von der Demokratie begünstigt. Sie wissen, hinter oder vielmehr mit Hoffmann von Fallerssleben hat die Poesie ein Ende.

In der Poetenwelt ist der tiers état nicht nützlich, sondern schädlich.

Die Demokratie führt das Ende der Literatur herbei: Freiheit und Gleichheit des Stils. Jedem sei er erlaubt, nach Willfür, also so schlecht er wolle, zu schreiben, und doch soll kein Andrer ihn stilistisch überragen und besser schreiben dürsen.

Demofratischer Hajs gegen die Poesie — der Parnajs soll geebnet werden, nivellirt, macadamissirt, und wo einst der mußige Dichter geklettert und die Rachtigallen belauscht, wird bald eine platte Land-straße sein, eine Sisenbahn, wo der Dampstessel wiehert und der geschäftigen Gesellschaft vorüber eilt.

Demofratische Wuth gegen das Besingen der Liebe — Warum die Rose besingen, Aristofrat! besing die demofratische Kartossel, die das Volk nährt!

In einer vorwiegend politischen Zeit wird selten ein reines Aunstwerf entstehen. Der Dichter in solcher Zeit gleicht dem Schiffer auf stürmischem Meere, welcher fern am Strande ein Kloster auf einer Felstsippe ragen sieht; die weißen Nonnen stehen dort singend, aber der Sturm überschrillt ihren Wesang.

Die Werke gemisser Lieblingsichriftsteller bes Tages sind ein Steckbrief der Natur, keine Beschreibung.

Es ist nicht der arme Unger Nimbsch oder der Handlungsbestissene aus Lippe-Detmold, welcher das schöne Gedicht hervorgebracht, jondern der Weltgeist. Nur diesem gebührt der Ruhm und es ist lächertich, wenn Zene sich etwas darauf einbilden, etwa wie der Pere Nachel auf den Success seiner Tochter — da steht ein alter Jude im Parterre des Theatre français

und glaubt, er sei Iphigenie ober Andromache, es sei seine Deflamation, welche alle Herzen rühre, und applaudiert man, so verbeugt er sich mit erröthendem Antlitz.

Savigny ein Römer? Nein, ein Bedienter des römischen Geistes, un valet du romanisme.

Savignn's Elegang des Stils gleicht dem flebrigten Silberichleim, den die Inseften auf dem Boden gurucflassen, worüber sie hingefrochen.

Mit den Verken Johannes von Müller's geht es wie mit Alopstock — Reiner liest ihn, Jeder spricht mit Acspekt von ihm. Es ist unser großer Historiker wie Jener unser großer Epiker war, den wir dem Ausslande mit Stolz entgegensetzten. Er ist steislangeweilig — Alpen und keine Idee darauf. Wir glaubten ein Epos und einen Historiker zu haben.

Raumer ist das raisonnierende Leder, — der literarische Laufbursche der Brockhausischen Buchhand= lung — wenn er ätter, wird er ein Ladenhüter.

Gervinus' Literaturgeschichte.

Die Aufgabe war: was H. Heine in einem fleinen

Büchlein voll Geift gegeben, jest in einem großen Buche ohne Geift zu geben — die Aufgabe ift gut gelöft.

Historifer, welche selbst alle Geschichte machen wollen, gleichen den Komödianten in Deutschland, welche die Wuth hatten, selbst Stücke zu schreiben. Haller bemerkt, dass man desto besser spiele, je schlechter das Stück — schrieben sie schlecht, um sich als gute Schauspieler zu zeigen? oder spielten sie schlecht, um als gute Schriftseller zu schreinen? Dasselbe könnte man bei unsern historikern fragen.

Hüttet euch vor Hengstenberg — Der stellt sich nur jo dumm, Das ift ein Brutus, der einst die Maste fallen läfft, sich vernunftgläubig zeigt und euer Reich stürzt.

Ruge ift der Philister, welcher sich mal unparteissch im Spiegel betrachtet und gestanden hat, daß der Apoll vom Belvedere doch schwer sei. — Er hat die Freiheit schon im Geiste, sie will ihm aber noch nicht in die Glieder, und wie sehr er auch für hellenische Nacktheit schwärmt, kann er sich doch nicht entschließen, die barbarisch modernen Beinkleider, oder gar die christlich germanischen Unterhosen der Sittlichkeit ausguziehen. Die Grazien sehen lächelnd diesem inneren Kampse zu.

### Jafob Beneden.

Die Natur erschuf dich zum Abtrittsfeger — Schäme dich Deffen nicht, deutscher Patriot! es sind die Latrinen eines deutschen Baterlands, die du fegft.

Ich werde von ihm schweigen, kann ihn als komische Figur nicht gebrauchen, wie Massmann. Der Spaß war, dass dieser Latein verstand — Beneden aber versteht's nicht; Langweiligkeit ist nicht komisch.

König Ludwig nimmt den Luther nicht auf in seiner Balhalla. Man darf's ihm nicht verübeln, er fühlt im Herzen, daß wenn Luther eine Walhalla gebaut, er ihn als Dichter nicht darin aufgenommen hätte.

Die Este, Medicis, Gonzagas, Scalas sind berühmt als Mäcene. Unsee Fürsten haben gewisseben so guten Willen, aber es sehlt ihnen die Vildung, die wahren Talente und Genies heraus zu suchen — benn Diese melden sich nicht bei ihren Kammerdienern — Sie protegieren nur Solche, die mit ihnen selbst auf gleicher Vildungsstufe stehen, und wie man die itasliänischen Fürsten kennt, indem man bloß zu nennen braucht, wer ihre Protegés waren, so wird man einst die unsern gleich kennen, wenn man die Nänner

nennt, denen sie Dosen, Becher, Pensionen und Ordent verliehen. Man sagt, es sei von großen Schriftsstellern unklug, die obskuren — und sei es auch durch bittere Schilderung — auf die Nachwelt zu bringen; aber wir thun es zur Schande ihrer Mäcene.

Diese Menschen mussen Stockschläge im Leben haben; denn nach ihrem Tode kann man sie nicht bestrasen, man kann ihren Namen nicht schmähen, nicht fletrieren, nicht brandmarken — denn sie hinterstassen Kamen.

Wolfgang Menzel ist der witzigste Kopf — es wird interessant und wichtig für die Wissenschaft sein, wenn man an seinem Schädel einst phrenologische Untersuchungen machen kann. Ich wünsche, dass man ihm den Kopf schone, wenn man ihn prügelt, damit die Beulen, die neu sind, nicht für Witz und Poesse gehalten werden.

Und dieser unwissende Hase gebärdet sich als der Champion des deutschen Volks, des tapfersten und gelehrtesten Volks, eines Volks, das auf tausend Schlachtseldern seinen Muth und in hunderttausend Büchern seinen Tieffinn bewiesen hat, ein Volk, dessen breite Brust mit glorreichen Narben bedeckt

ift und über deffen Stirne alle großen Gedanken der Welt dahin gezogen und die ehrwürdigften Furchen hinterlaffen haben!

# Guttow.

Die Natur war sehr bescheiden, als sie ihn schuf, ihn, den Unbescheidensten.

Er hat Heine nachahmen wollen, aber es fehlte ihm an aller Poesie, und er brachte es nur bis zur Nachahmung Börne's. Seine Darstellung und Sprache hat etwas Polizeiliches. Er liegt ewig auf ber Lauer, um die Tagesschwächen des Publikums zu erspähen, sie in seinem Privatinteresse auszubeuten. Jenen Schwächen huldigend und schmeichelnd, dars er immerhin Talent, Kenntnisse und Charakter entbehren, er weiß es. Er giebt dem Publikum keine eignen Impulsionen, sondern er empfängt sie von demselben; er zieht die Livree der Tagesidee an, er ist ihr Bedienter, ihr Kanzleidiener, er kahenbuckelt und verlangt sein Trinkgeld.

Gisquet erzählt im britten Theil seiner Memoiren von dem Polizeiagenten, welcher den Dieb erräth, der die Medailten gestohlen, wegen der seinen Arbeit des Erbrechens: das gut gestochtene Seil, das Stück Wachslicht in der Diebslaterne statt des Talgs — So errathe ich Herrn\*\* in dem anonymen Artifel.

Warum soute ich jetzt widersprechen? In wenigen Sahren bin ich todt, und dann must ich mir alle Lügen doch gefallen lassen. \*\* hat nicht zu fürchten, dass man nach seinem Tode Lügen von ihm sagt.

# Grabbe's "Gothland."

Zuweisen eine Reihe fürchterlicher und häselicher Gebanken, wie ein Zug Galeerenstlaven, jeder gesbrandmarkt — der Dichter führt sie an der Rette in das Bagno der Poesie.

# Freiligrath.

Das Wesen der neueren Poesie spricht sich vor Allem in ihrem parabolischen Charafter aus. Ahnung und Erinnerung sind ihr hauptsächlicher Inhalt. Mit diesen Gefühlen forrespondiert der Neim, dessen musistalische Bedeutung besonders wichtig ist. Seltsame, fremdgrelle Neime sind gleichsam eine reichere Instrumentation, die aus der wiegenden Weise ein Gessühl besonders hervortreten lassen soll, wie sanste Waldhornlaute durch plötzliche Trompetentöne untersbrochen werden. So weiß Goethe die ungewöhns

lichen Reime zu benuten zu grell barocen Effetten; auch Schlegel und Byron - bei Letterem zeigt fich ichon der Übergang in den fomischen Reim. Man vergleiche damit den Migbrauch der fremd flingenden Reime bei Freiligrath, die Barbarei beftändiger Ja= nitscharenmusit, die aus einem Fabrifantenirrthume entspringt. Seine schönen Reime find oftmals Rrucken für lahme Gedanken. Freiligrath ift ein Uneinge= weihter in das Geheimnis, er besitzt feine Naturlaute, ber Ausdruck und der Gedanke entspringen bei ihm nicht zu gleicher Zeit. Er gebraucht hammer und Meifiel und verarbeitet die Sprache wie einen Stein, ber Gebanke ift Material, und nicht immer Material aus den Steinbrüchen bes eignen Gemüthes, 3. B. Plagiat von Grabbe und Beine. Alles fann er machen, nur fein Lied - Gin Lied ift bas Kriterium der Urfprünglichkeit. Das eigentliche Gedicht (mas wir ge= wöhnlich so nennen; halb episch, halb Inrisch) parti= cipiert mehr oder minder vom Liede, selbst in den breitesten Rhythmen - nicht fo bei Freiligrath; sein Wohllaut ift meistens rhetorischer Art.

Es criftirt eine gewisse Ahnlichkeit zwischen Freiligrath und Platen. Dieser hat ein seineres Ohr für die Wortmelodie, vermeidet weit mehr die Härten, klingt musikalischer, aber ihm fehlt die Casur, die Freiligrath besser hat, weil er gesunder fühlt — Casur ist der Herzichlag des bichtenden Geiftes und läfft fich nicht nachahmen, wie Wohllaut.

Freisigrath ahmt Victor Hugo nach. Er ift Genremaler, er giebt Genrebilder bes Meeres, nicht Historienbilder bes lebendigen Decans. Seine morsgenländischen Genrebilder sind türkische Holländerei.

Sein Charakter ist die Sehnsucht nach dem Orient und ein Hineinträumen in südliche Zustände. Aber der Orient ist ihm nicht aufgegangen in seiner Poesie, wie dei andern Dichtern, denen jener sabelhaste, abenstenerliche Orient vorschwebt, den wir aus den Trasditionen der Kreuzzüge und "Tausend und eine Nacht" und zusammengeträumt, ein real unrichtiger, aber in der Idee richtiger, Poesies Orient — Nein, er ist exakt wie Burkhardt und Nieduhr, seine Gedichte sind ein Appendix zum Cottasichen "Ausland", und die Berlagshandlung hat seine Kenntnis der Geographie und Völkerkunde sehr bedeutungsvoll gerühmt. Daher sein Werth für die große Wasse, die nach realistischer Kost verlangt; seine Anerkennung ist ein bedeutliches Zeichen einreißender Prosa.

Die deutsche Sprache an sich ist reich, aber in der beutschen Konversation gebrauchen wir nur den zehnten Theil dieses Reichthums, fattisch sind wir also sprachsarm.

Die französische Sprache an sich ist arm, aber bie Franzosen wissen Alles, was sie enthält, in der Konversation auszubenten, und sie sind daher sprachreich
in der That.

Nur in der Literatur zeigen die Deutschen ihren ganzen Sprachschatz, und die Franzosen, davon gestlendet, denken, Bunders wie glänzend wir zu Hause — sie haben auch keinen Begriff davon, wie wenig Gedanken bei uns im Umlauf zu Hause. Bei den Franzosen just das Gegentheil: mehr Ideen in der Gesellschaft, als in den Büchern, und die Geistreichsten schreiben gar nicht oder bloß zufällig.

Voltair hebt sich fühn empor, ein vornehmer Abler, der in die Sonne schaut — Rousseau ist ein edler Stern, der aus der Höhe niederblickt; er liebt die Menschen von oben herab.

Voltaire huldigt (man lese seine Dedikation bes "Mahomed") bem Papste ironisch und freiwillig.

Rouffeau konnte nicht dazu gebracht werden, sich tem Könige präsentieren zu lassen — sein Instinkt leitete ihn richtig; er war der Enthusiasmus, der sich nicht absinden kann.

Die älteren frangösischen Schriftsteller hatten

cinen bestimmten Standpunkt: Licht und Schatten sind immer richtig, nach den Gesetzen des Standpunkts. Die neueren Schriftsteller springen von einem Standpunkt auf den anderen, und in ihren Gemälden ist eine widerwärtige Konfusion von Licht und Schatten — hier eine Bemerkung, die der pantheistischen Weltsansicht angehört, dort ein Gefühl, das aus dem Materialismus hervorgeht, Zweisel und Glaube sich freuzend, — eine Harlefinsjacke.

In der französischen Literatur herrscht jetzt ein ausgebildeter Plagiatismus. Hier hat ein Geist die Hand in der Tasche des andern, und Tas giebt ihnen einen gewissen Zusammenhang. Bei diesem Talent des Gedankendiebstahls, wo Siner dem Andern den Gedanken stiehlt, ehe er noch ganz gedacht, wird der Geist Gemeingut — In der république des lettres ist Gedankengütergemeinschaft.

Die neufranzösische Literatur gleicht den Restaurants des Palais-royal — Wenn man in der Küche gelauscht, die Ingredienzen der Gerichte und ihre Zubereitung gesehen, würde man den Appetit versieren — der schmutzige Koch zicht Handschuh an, wenn er auf blanker Schüssel sein Gemätsch aufträgt. Die französischen Autoren der Gegenwart gleichen den Restaurants, wo man für zwei Franks zu Mittag speist. Aufangs munden ihre Gerichte, später entsbeckt man, dass sie die Materialien aus zweiter und britter Hand und schon alt oder versault bezogen.

Die neufranzösischen Romantifer sind Dilettanten bes Christenthums, sie schwärmen für die Kirche, ohne ihrem Symbol gehorsam anzuhängen, sie sind eatholiques marrons.

Sollte es wahr sein, dass Frankreich zum Christenthume zurückverlangt? Ist Frankreich so krank? Es lässt sich Märchen erzählen — Will es sich auf dem Sterbebett bekehren? Verlangt es die Sakrasmente? Gebrechlichkeit, dein Name ist Mensch!

Chateaubriand will das Christenthum gegen den brillanten Unglauben, dem alle Welt huldigt, predigen. Er befindet sich im umgekehrten Falle wie der neaposlitanische Kapuziner, der den Leuten das Kreuz vorhält: "Ecco il vero policinello!" Chateaubriand ist ein Polichinell, der seine Marotte den Leuten vorhält: "Ecco il vero cruce!"

Chateaubriand ist ein Faselhans, Royalist burch

Princip, Nepublikaner burch Inklination, ein Nitter, ber eine Lanze bricht für die Keuschheit jeder Lilje, und statt Mambrin's Helm eine rothe Mütze trägt mit einer weißen Kokarde.

Büffon fagt, der Stil sei der Mensch selbst. Bilemain ist eine lebende Widerlegung dieses Axioms, sein Stil ist schön, wohlgewachsen und reinlich.

Wenn man, wie Charles Rodier, in seiner Jugend mehrmals guillotiniert worden, ist es sehr natürlich, daß man im Alter seinen Kopf mehr hat.

Plaze de Bury beobachtet die kleinen Schriftsteller burch ein Vergrößerungsglas, die großen durch ein Verkleinerungsglas.

Amaury ist der Patron der Schriftstellerinnen, er hilft den Dürftigen, er ist ihr petit mandeau blane, ihr Beichtiger, seine Artikel sind eine kleine Sakristei, wo sie verschleiert hinein schleichen, sogar die Todten beichten ihm ihre Sünden, Eva gesteht ihm Dinge, die ihr die Schlange gesagt und wovon wir Nichts ersuhren, weil sie solche dem Abam verschwieg.

Er ift fein Aritifer für große, aber für fleine

Schrifsteller — Walfische haben keinen Platz unter seiner Lupe, wohl aber interessante Flöhe.

Bei Leon Gozsan töbtet nicht der Buchstabe, sondern ber Geist.

Michel Chevalier ift Konservateur und Progrefsivster zugleich — mit der einen Hand stützt er das alte Gebäude, damit es nicht den Leuten auf den Kopf stürze, mit der andern zeichnet er den Riss für das neue, größere Gesellschaftsgebäude der Zufunft.

Man könnte Thierry mit Merlin vergleichen: Er siegt wie lebendig begraben, der Leib existiert nicht mehr, nur die Stimme ist geblieben — Der Historiker ist immer ein Merlin, er ist die Stimme einer begrabenen Zeit, man befragt ihn und er giebt Antwort, der rückwärts schauende Prophet.

Die französische Kunft ist eine Nachbildung bes Realen. Da aber die Franzosen seit fünfzig Jahren so viel erseben und sehen konnten, so sind ihre Kunstwerke durch die Nachbildung des Erlebten und Geschenen viel bedeutender, als die Werke deutscher Künstler, die nur durch Seelentraum zu ihren Unschauungen gelangten.

Nur in der Architeftur, wo die Natur nicht nachs gebildet werden fann, find die Franzosen guruck.

In der Musit geben sie den Ton ihrer Nationalistät: Verstand und Sentimentalität, Geist und Grazie;
— im Drama: Passion. Der Etlekticismus in der Musit wurde durch Meherbeer eingeführt.

Menerbeer ist der musikalische maître de plaisir der Aristofratie.

Meyerbeer ift gang Inde geworden. Wenn er wieder nach Berlin in seine früheren Berhältniffe gurücktreten will, muß er sich erft taufen laffen.

Roffini's "Othello" ift ein Bejuv, ber ftrahlende Blumen speit.

Der Schwan von Pejaro hat das Gänsegeschnatter nicht nichr ertragen können.

Aufhören der Poesie im Künstler — der Kranz ichwindet ihm vom Haupte.

Sein Pasticcio hat für mich von voruherein etwas Unheimliches, mahnend an den heiligen Hieronymus in der spanischen Galerie, der als Leiche die Psalmen ichreibt. Es fröstelt Einen, wie beim Anfühlen einer Statue.

Alle Bilber Urn Scheffer's zeigen ein Herausfehnen aus bem Diesseits, ohne an ein Jenseits recht zu glauben — vaporose Stepsis.

Lessing sagt: "Hätte man Rafael die Hände abgeschnitten, so wär' er doch ein Maler gewesen." In derselben Weise können wir sagen: Schnitte man Herrn \*\* den Kopf ab, er bliebe doch ein Maler, er würde weiter malen, ohne Kopf, und ohne dass man merkte, dass er keinen Kopf hätte.

Shatspeare hat die dramatische Form von den Zeitgenossen; Unterscheidung dieser Form von der französischen.

Den Stoff seiner Dramen hat er immer bis ins Detail entlehnt; sogar die rohen Umrisse, wie die ersten Ausmeißelungen des Bildhauers, behält er.

Ist die Theilung der Arbeit auch im geistigen Producieren vortheilhaft? Das Höchste wird nur das burch erreicht.

Wie Homer nicht allein die Ilias gemacht, hat auch Shafipeare nicht allein seine Tragödien geliefert — er gab nur den Geift, der die Vorarbeiten beseelte.

Bei Goethe sehen wir Ahnliches — seine Plagiate.

Junius ift ber Ritter ber Freiheit, ber mit gesichloffenem Bifier gefampft.

Dante ift der öffentliche Ankläger der Poefie.

# IV. Staat und Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist immer Republit — bie Ginzelnen streben immer empor und die Gesammtheit brangt sie zurud.

Vei den Alten rühmen sich die Patrioten beständig, z. B. Cicero. Auch die Neueren machen es zur Zeit der höchsten Freiheit eben so, z. B. Robespierre, Camille Desmoulins 2c. Kommt bei uns diese Zeit, so werden wir uns gleichsalls rühmen. Die Ruhmlosen haben gewis Recht, wenn sie die Bescheidenheit predigen. Es wird ihnen so leicht, diese Tugend auszuüben, sie kostet ihnen keine Überwindung, und durch ihre Allgemeinheit bemerkt man nicht ihre Thatenlosigkeit.

Man mujs gang Deutschland fennen, ein Stück ist

gefährlich. Es ift die Geschichte vom Baume, beffen Blätter und Früchte wechselseitiges Gegengist sind.

Luther erschütterte Deutschland — aber Franz Drake beruhigte uns wieder: er gab uns die Kartoffel.

Das Öl, das auf die Köpfe der Könige gegoffen wird, stillt es die Gedankenstürme?

Es giebt fein deutsches Volf: Abel, Bürgerftand, Bauern sind heterogener, als bei den Franzosen vor ber Revolution.

Der preußische Abel ist etwas Abstraktes, er bezieht sich rein auf ben Begriff der Geburt, nicht auf Eigenthum. Die preußischen Junker haben kein Gelb.

Die hannövrischen Junker find Esel, die nur von Pferden sprechen.

Bediente, die keinen Herrn haben, sind darum doch keine freie Menschen — die Dienstbarkeit ist in ihrer Secle.

Der Deutsche gleicht dem Stlaven, der seinem Herrn gehorcht, ohne Fessel, ohne Beitsche, durch das

bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Ancchtschaft ift in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Stlaverei ist die spiritualisierte. Man muß die Deutschen von innen befreien, von außen hilft Nichts.

Der Hund, dem man einen Maulford anlegt, bellt mit dem H....n — Das Denken auf Umweg änßert sich noch missbuftiger, durch Persidie des Aussbrucks.

Die Tentschen arbeiten jetzt an der Ausbildung ihrer Nationalität, fommen aber damit zu spät. Wenn sie dieselbe sertig haben, wird das Nationalitätswesen in der Welt aufgehört haben und sie werden auch ihre Nationalität gleich wieder aufgeben müssen, ohne wie Franzosen oder Britten Nutzen davon gezogen zu haben.

Ich betrachtete den Domban immer als ein Spielzeng; ich dachte: ein Riesenkind, wie das deutsche Bost, bedarf ebenfalls eines so kolossalen Spielzengs wie der Kölner Dem ist — aber jetzt dent' ich anders. Ich glaube nicht mehr, dass das deutsche Bost ein Riesenkind: jedenfalls ist es kein Kind mehr, es ist ein großer Junge, der viel natürliche Anlagen hat, aus dem aber doch nichts Ordentsliches wird, wenn er

nicht ernsthaft die Gegenwart benutzt und die Zukunft ins Auge fasst. Wir haben feine Zeit mehr zum Spielen, oder die Träume der Vergangenheit auszubauen.

## Politische Wetterfahnen.

Sie beschwören Stürme und verlassen sich auf ihre Beweglichkeit — sie vergessen, daß ihnen ihre Beweglichkeit Nichts helsen wird, wenn mal ber Sturmwind den Thurm stürzt, worauf sie stehen.

Demagogie, die heilige Allianz der Bölfer.

Wenn ich von Pöbel spreche, nehme ich davon aus: erstens Alle, die im Abressbuch stehen, und zweistens Alle, die nicht drin stehen.

Die neubürgerliche Gesellschaft will im Taumel der Vergnügungen haftig den letzten Becher leeren, wie die altablige vor 1789 — auch sie hört schon im Korridor die marmornen Tritte der neuen Götter, welche ohne anzuklopfen in den Festsaal eintreten werden und die Tische umstürzen.

Der junge Schweinehirt will als Reicher seine Schweine zu Pferde hüten. — Diese Bantiers haben sich aufs hohe Pferd gesetzt und treiben noch immer bas alte schmutige Handwerk.

\*\* liebt die Juden nicht. Als ich ihn darüber befragte, sagte er: "Sie sind schlecht ohne Grazie, slößen Absche ein gegen die Schlechtigkeit und schaden mir mehr als sie nuten."

Auch Rothschild könnte eine Walhalla bauen — ein Pantheon aller Fürsten, die bei ihm Anlehen gemacht.

Die Hauptarmee der Feinde Rothschild's besteht aus Allen, die Nichts haben; sie denken Alle: was wir nicht haben, hat Nothschild. Hinzu sließt die Masse Terer, die ihr Bermögen verlieren; statt ihrer Tummheit diesen Berlust zuzuschreiben, glauben sie die Pfiffigseit Derer, die ihr Bermögen behalten, sei daran Schuld. So wie Einer kein Geld mehr hat, wird er Rothschild's Feind.

Der Kommunist, welcher mit Rothschild seine 300 Millionen theilen will; Dieser schieft ihm seinen Theil, 9 Sous — "Nun laß mich zufrieden!" Die Kommunisten hegen einen achselzuckenden Widerwillen gegen Patriotismus, Ruhm und Krieg.

Nach den fetten Rühen fommen die magern, nach ben magern gar kein Fleisch.

Ich will prophezeien: Ihr werdet einmal im Winter eine Revolution erleben, die wird schrecklicher als alle früheren sein! Wenn das Blut im Schnee rinnt . . . .

Der Volksstrom gleicht dem empörten Meere: die Wolfen darüber geben ihm nur die Färbung, weiße Wellen (Müller und Brauer) dazwischen; Schriftsteller färben mit dem Wort die vorhandenen Empörungselemente.

Eine Affociation ber Ibeen, in dem Sinne, wie Affociation in der Industrie, z. B. Berbindung philosophischer Gedanken mit staatswirthschaftlichen, würde überraschende neue Resultate ergeben.

Das alte Märchen der drei Brüder realisirt sich. Der eine läuft hundert Meilen in einigen Stunden. ber andere sieht hundert Meilen weit, der dritte schießt

so weit, der vierte bläft Armeen fort — Eisenbahn, Fernrohr, Kanonen, Pulver oder Presse.

40

#### Place de la concorde.

Ich möchte wissen, wenn man auf diesen Ort fact, ob Korn wachsen wird?

Die Hinrichtungen in Masse auf dem Greveplatze und dem Platze Ludwig's XV. waren ein argumentum ad hominem: Jeder konnte hier sehen, dass das adlige Liut nicht schöner war, als das Lürgerlicher. Der wahnsinnige Lürger, der jeder Exetution beiwohnt, wie einem praktischen Experimente zum Beweis der idealen Theorie.

#### Vijion.

Der Plat Ludwig's XIV. — Eine Leiche, der Kopf dabei, der Arzt macht Versuche, ob er wieder zusammen zu heilen, schüttelt das Haupt: "Unmögslich!" und geht seufzend fort — Höflinge versuchen das todte Haupt kest zu binden, es fällt aber immer herunter.

Wenn ein König den Kopf verloren, ist ihm nicht mehr zu helsen.

Der Wahnsinnige will nicht in ben Tuilerien spazieren gehn; er sieht die Bäume zwar schön grün, aber die Burzeln in der Erde blutroth.

Je näher die Leute bei Napoleon standen, desto mehr bewunderten sie ihn — bei sonstigen Helden ift das Umgesehrte der Fall.

Napoleon war nicht von dem Holz, woraus man die Könige macht — er war von jenem Marmor, woraus man Götter macht.

Napoleon hasst die Boutiquiers und die Abvokaten — er mitraissiert Jene und jagt Diese zum Tempel hinaus. Sie unterwersen sich, aber sie hassen ihn (sie glauben die Revolution für sich gemacht zu haben, und Napoleon benutzt sie für sich und für das Bolk. Sie sehen die Restauration mit Bergnügen.

Der Raiser war feusch wie Gifen.

Seine Feinde die Nebelgespenster, die des Nachts die Bendomesäule umtanzen und hinein beißen.

Sie schimpfen auf ihn, aber doch immer mit einem gewissen Respekt — während sie mit der rechten

Sand Roth auf ihn werfen, halten fie in der linken den Sut.

Die Verfertiger bes Code Napoléon hatten glücklicherweise in Revolutionszeiten gelebt, wo sie bie Leidenschaften und höchsten Lebensfragen mitfühlen lernten.

Gine Nation fann nicht regeneriert werben, wenn ihre Regierung keine hohe moralische Kraft zeigt. Dieje Kraft regeneriert. Daber mar die fünfzehn= jährige Regierung Napoleon's nothwendig - er heilte burch Feuer und Gifen die franke Ration, seine Regierung war eine Kurzeit. Er war ber Moses ber Frangojen; wie Diefer sein Bolf durch die Bufte herum= gieht, um es durch diese Kurgeit zu heilen, so trieb er die Franzojen durch Europa. — Dieser Regierung steht die Partei der Pourris gegenüber als Opposition, und zu ihr gehörte Frau von Staël. 3hre Koterie ift geiftreich, witig, liebenswürdig - aber faul: Tallehrand, ber Donen der Putrifitation, der Restor der Lüge, le parjure des deux siècles. Chateaubriand - wir ehren, wir lieben ihn, aber er ist le grand inconséquent, ein unsterblicher Dupe, ein Dichter, ein Pilger mit einer Flasche

Fordanwasser, eine wandelnde Elegie, un ésprit d'outre tombe, aber sein Mann. Ihre andern Freunde einige Sdelleute des edlen Faubourg, ritterliche Schatten, siebenswürdig, aber frank, leidend, ohn-mächtig. Benjamin Constant war der Beste, und Der hat noch auf dem Todbette Geld genommen von Ludwig Philipp!

Le style c'est l'homme — c'est aussi la femme! Fran von Staël's Unwahrheit: ein ganzes Natelier unwahrer Gedanken und Nedeblumen, welche bösen Dünsten gleichen. — Sie rühmt Wellington, ce héros de cuir avec un coeur de bois et un cerveau de papier-maché!

Frau von Staël war eine Schweizerin. Die Schweizer haben Gefühle, so erhaben wie ihre Berge, aber ihre Ansichten der Gesellschaft sind so eng wie ihre Thäler.

Ihr Verhältnis zu Napoleon: sie wollte dem Casar geben, was des Casars war; als Dieser aber Dessen nicht wollte, frondierte sie ihn, gab sie Gott das Doppelte.

Sie hatte keinen Witz, sie beging ben Unfinn, Napoleon einen Robespierre zu Pferde zu nennen. Robespierre war nur ein aktiver Rousseau, wie Frau von Staël ein passiver Rousseau, und man könnte fie selber viel eher einen Robespierre in Weibs-

Überall spricht sie Religion und Moral — nirgends aber sagt sie, was sie barunter versteht.

Sie spricht von unserer Chrlichkeit und unserer Tugend und unserer Geistesbildung — sie hat unsere Zuchthäuser, unsere Bordelle und unsere Kasernen nicht gesehen, sie sah nicht unsere Buchhändler, unsere Clauren, unsere Leutnants.

Pozzo di Borgo und Stein — saubere Helben! Ter Eine ein Renegat, der für ein paar Rubel sein Baterland, seine Freunde und sein eignes Herz versfaufte, der Andere ein hochnasiger Krautjunker, der unter dem Mantel des Patriotismus den Wappenrock der Vergangenheit verbarg — Verrath und Hajs.

Man weiß nicht, warum unsere Fürsten so alt werden — sie fürchten sich zu sterben, sie fürchten in der anderen Welt den Napoleon wieder zu sinden.

Wie im Homer die Helben auf dem Schlachtfeld ihre Ruftungen, so tauschten die Bolfer dort ihre Haut: die Franzosen zogen unfre Bärenhaut, wir ihre Uffenhaut an. Jene thun nun gravitätisch, wir klettern auf Bäume. Jene schelten uns Voltairianer

— seid ruhig, wir haben nur eure Haut an, wir sind boch Baren im Herzen.

Was man nicht erlebt in unserer Bunderzeit! sogar die Bourbonen werden Eroberer!

Das Volk von Paris hat die Welt befreit, und nicht mal ein Trinkgelb dafür angenommen.

Sa, wieder errang sich Paris den höchsten Ruhm. Aber die Götter, neidisch ob der Größe der Menschen, suchen sie herabzudrücken, demüthigen sie, durch er= bärmliche Ereignisse zum Beispiel.

Die Presse gleicht jenem fabelhaften Baume: genießt man die Frucht, so erkrankt man; genießt man die Blätter, so genest man von dieser Krankheit, und umgekehrt. So ist es mit der Lektüre der legitimistischen und der republikanischen Blätter in Frankereich.

Die französischen Journale tragen sämmtlich eine ganz bestimmte Parteifarbe; sie weisen jeden Artikel zurück, der sich nicht mit den augenblicklichen Tages=interessen, den sogenannten Aktualitäten, beschäftigt.
— In Deutschland ist just das Gegentheil der Fall,

und wenn ich auch zuweilen darüber lächeln muss, das die deutschen Blätter so viele Gegenstände, die mit den zeitlichen Landesfragen in keiner entserntesten Berührung stehen, so gründlich behandeln, z. B. die chinesischen oder ostindischen Kulturbezüge: so mussich dennoch mich sreuen über diesen Kosmopolitismus der deutschen Presse, die sich selbst für die abenteuerslichsten Nöthen auf dieser Erde interessiert und alle meuschenthümlichen Besprechungen so gastlich aufnimmt! (Lgl. H. Heine's Werke, Bd. IX, S. 100.)

#### Lafanette.

Die Welt wundert sich, bajs einmal ein ehrlicher Mann gelebt — die Stelle bleibt vakant.

Der Engländer, welcher van Amburgh nachstreift, allen seinen Vorstellungen beiwohnt, überzeugt, daß der Löwe ihn doch am Ende zerreißt, und dieses Schauspiel durchaus betrachten will, gleicht dem Fistos rifer, der in Paris darauf wartet, bis das französische Bolf endlich den Ludwig Philipp zerreißt, und der nun diesen Löwen inzwischen täglich beobachtet.

Wenn ein Prix Monthyon für Könige gestistet würde, so wäre Ludwig Philipp der beste Kandidat!

Unter ihm herrschte Glück und Freiheit — er war der Roi d'Yvetot der Freiheit.

Guizot ist tein Engländer, sondern ein Schotte, er ift Puritaner, aber für sich, weil's sein Naturell. Da er aber die entgegengesetztesten Naturen begreift, ist er tolerant selbst gegen die Frivolität.

Die hervorragendste Eigenschaft ist sein Stolz: Wenn er in den Himmel zum lieben Gott kömmt, wird er Diesem ein Kompliment darüber machen, dass er ihn so gut geschaffen.

Durch die Eisenbahnen werden plötzliche Vermögenswechsel herbeigeführt. Dieses ift in Frankreich gefährlicher, als in Deutschland. Deshalb geht die Regierung mit Schen an die Eisenbahnen.

Nicht der Vortrefflichkeit ihrer Lehre wegen, sonbern wegen der Eulgarität derfelben, und weil die große Menge unfähig ift eine höhere Doktrin zu fassen, glaube ich, dass die Republikaner, zunächst in Frankreich, allmählich die Oberhand gewinnen und für einige Zeit ihr Regiment befestigen werden. Ich sage: für einige Zeit, denn jene plebejischen Republiken, wie unsere Radikalen sie träumen, können sie nicht lange halten. . . Indem wir mit Gewissheit ihre

furze Dauer voraus fehen, troften wir uns ob ber Fortschritte des Republifanismus. Er ist vielleicht eine nothwendige Übergangsform, und wir wollen ihm gern den verdrieklich eingepuppten Raupenzustand verzeihen, in der Hoffnung, dajs der Schmetterling, der einst daraus hervorbricht, desto farbenreicher be= flügelt seine Schwingen entfalten und im sufen Sonnenlichte mit allen Lebensblumen spielen wird! - Wir follten euch eigentlich wie griesgrämige Bater behan= beln, deren zugefnöpft pedantisches Wesen zwar un= begnem für weltluftige Cohne, aber bennoch nützlich ift für deren fünftiges Stabliffement. Hus Bictat, wenn nicht ichon aus Politif, follten wir daher nur mit einer gewissen Zurückhaltung über jene trüben Mäuze unfere Gloffen aussprechen. Wir wollen euch jogar ehren, wo nicht gar unterstützen, nur verlangt nicht zu Biel, und werdet feine Brutuffe an uns, wenn etwa eure allzu einfache Suppen uns nicht munben und wenn wir manchmal zurück schmachten nach der Rüche der Tarquinier!

Sonderbar! wir wiegen und tröften uns mit dieser Hypothese von einer kurzen Dauer des republikanischen Regimentes in derselben Weise, wie jene greisen Anhänger des alten Regimes, die aus Verzweislung über die Gegenwart nur in dem Siege der Republikaner ihr Heil sehen, und um Heinrich V. auf den Thron zu bringen, mit Todesverachtung die Marfeillaise anstimmen . . .

Où allez vous, monsieur l'abbé? Vous allez vous casser le nez! (Bgl. Heine's Berfe, Bb. XII, S. 259.)

Für die Güte der Republik könnte man denfelben Beweis anführen, den Boccaccio für die Religion anführt: sie besteht trot ihrer Beamten.

Der geheime Hafs der höchsten Republitbeamten gegen die Republik gleicht dem geheimen Hasse der vornehmen Römer, die als Bischöfe und Prälaten ihre alte Auctoritas fortsetzen mussten.

Die Franzosen sind sicherer im Umgang, eben weil sie positiv und traumlos — der träumende Deutsche schneidet dir eines Morgens ein sinsteres Gesicht, weil ihm geträumt, du hättest ihn beleidigt, oder sein Großvater hätte von dem deinigen einen Fußtritt bekommen.

Die Franzosen sind allem Traumwesen so entgegen gesetzt, daß man selbst von ihnen nie träumt, sondern nur von Dentschen. Die Deutschen werben nicht besser im Ausland, wie das exportierte Bier.

Unter den hier lebenden kleinen Propheten sind wenige Deutsche — die meisten kommen nach Frankreich, um zu zeigen, dass sie auch in der Fremde keine Propheten sind.

Das junge Mädchen sagte: "Der Herr muß sehr reich sein, benn er ist sehr häßlich." Das Publikum urtheilt in derselben Beise: "Der Mann muß sehr gelehrt sein, denn er ist sehr langweilig." Daher der Success vieler Deutschen in Paris.

Es scheint die Mission der Deutschen in Paris zu sein, mich vor Heimweh zu bewahren.

Wie im Schattenspiel ziehen die durchreisenden Deutschen mir hier vorbei, Keiner entwickelt sich.

Gefährliche Deutsche! Sie ziehen plötzlich ein Gebicht aus der Tajche oder beginnen ein Gespräch über Philosophie.

Deutiche und frangofische Frauen.

Die deutschen Öfen wärmen besser als die französischen Kamine, aber dass man hier das Feuer lodern sieht, ist angenehmer; ein freudiger Unblick, aber Frost im Rücken — Deutscher Ofen, wie wärmst du treu und scheinlos!

Gine Allianz zwischen Frankreich und Russland hätte, bei der Affinität beider Länder, nichts fo gar Unnatürliches. In beiden Ländern herrscht der Beift ber Revolution: hier in der Masse, dort foncentriert in einer Person; hier in republikanischen, dort in absolutistischen Formen; hier die Freiheit, dort die Civilization im Muge haltend; hier idealen Brin= cipien, dort der praftischen Rothwendigfeit huldigend, an beiden Orten aber revolutionar agierend gegen die Bergangenheit, die sie verachten, ja haffen. Die Schere, welche die Barte der Juden in Polen abschneidet, ist dieselbe, womit in der Konciergerie dem Ludwig Capet die Haare abgeschnitten murden, es ift die Schere der Revolution, ihre Censurichere, womit fie nicht einzelne Phrasen oder Artifel, sondern den gangen Menschen, gange Zünfte, ja gange Bölfer aus bem Buche des Lebens schneidet. Nitlas war gegen Frankreich, weil diejes feiner Regierungsform, dem Absolutismus, propagandistisch gefährlich war, nicht feinen Regierungsprincipien; ihm mijsfiel an Lud= wig Philipp das beidrantt Bürgerkönigliche, das ihm eine Parodie der mahren Königsherrlichfeit duntte, aber diefer Unmuth weicht in Kriegsfällen vor der

Nothwendigkeit, die ihm das höchste Gesets — die Zaren unterwerfen sich demselben immer, und müssen sie dabei auch ihre persönlichen Sympathien opfern. Das ist ihre Force, sie sind deshalb immer so start, und ist Giner schwach, so stirbt er bald an der Familientrantheit und macht einem Stärkeren Plag.

Richtig beobachtete Custine ihre Gleichgültigkeit gegen die Bergangenheit, gegen das Alterthümliche. Er bemerkte auch richtig den Zuo der Raillerie bei ben Vornehmen; diese muß auch im Zar ihre Spite finden: von seiner Sohe sieht er den Kontraft der fleinen Verhältniffe mit den großen Phrajen, und im Bewufftiein feiner foloffalen Macht mufs er jede Phrajeologie bis zur Perfifftage verachten. (Der Marquis verstand Das nicht.) Wie fläglich mussen ihm die chevaleresten Polen erscheinen, diese Leichen des Mittelalters mit modernen Phrasen im Munde, die sie nicht verstehen; er will sie zu Ruffen machen, zu etwas Lebendigem: auch die Mumien, die Juden, will er beleben; und was find die gemeinen Ruffen, als zweibeiniges Bieh, das er zu Menschen heran knutet? Sein Wille ift edel, wie ichrecklich immer seine Mittel sind.

In Russland zeigt sich die Tendenz, die Einheit der Antorität durch politische, nationale und sogar religiöse Gleichheit zu stärken. Die Antorität, genbt

burch die höchste Intelligenz, verfährt terroristisch gegen sich selbst, jede Schwäche von sich ausscheidend: Peter III. stirbt, Paul stirbt, Konstantin tritt ab, und eine Reihe der ausgezeichnetsten Herrscher tritt auf seite Peter I., z. B. Katharina II., Alexander, Nifolaus. Die Revolution trägt hier eine Krone und ist gegen sich selbst so unerbittlich, wie es das Comité du salut public nur jemals sein konnte.

Mitolaus ist, so zu sagen, ein Erbbittator. Er zeigt die vollständige Gleichgiltigkeit gegen das Herstömmliche, das Verjährte, das Geschichtliche.

Es war grausam von den Russen, den polnischen Juden das Schubbez zu nehmen — sie brauchten kein Hemd darunter zu tragen, es war so bequem zum Kratzen! — und die Bärte — die Hauptsache war: er selber ging so hinterher! — und die Prajes, die heiligen Schlaslocken, ihren einzigen Stolz!

Wir sollen uns jest auf Rufstand stützen, auf ben Stock, womit wir einst geprügelt worden!

# V. Franen, Liebe und Che.

Wo das Weib aufhört, fängt ber ichlechte Mann an.

Wenn ich Wertgeschlichte lese, und irgend eine That oder Erscheinung mich frappiert, so möchte ich manchmal das Weib sehen, das als geheime Triebseder dahinter steckt 'als Algens mittels oder unmittelbar) — Die Weiber regieren, obgleich der "Moniteur" nur Männernamen verzeichnet — sie machen Gesschichte, obgleich der Historifer nur Männernamen fennt — Ferodot's Ansang ist ingenios.

Bei der Ertlärung der Liebe muß ein phhsifalisches Phänomen, oder ein historisches Faktum angenommen werden. Ist es Sympathie, wie der dumme Magnet das rohe Gisen anzieht? Oder ist eine Vorgeschichte vorhanden, deren dunkles Bewusstsein uns blieb und in unerklärlicher Anziehung und Abstoßung sich ausspricht?

In der Jugend ist die Liebe stürmlicher, aber nicht so stark, so allmächtig wie später. Auch ist sie in der

Bugend nicht so dauernd, denn der Leib liebt mit, lechzt nach leiblichen Offenbarungen in der Liebe, und leiht der Seele allen Ungestüm seines Blutes, die Überfülle seiner Sehnenkraft. Später, wo diese aushört, wo das Blut langsamer in den Abern sintert, wo der Leib nicht mehr verliebt ist, liebt die Seele ganz allein, die unsterbliche Seele, und da ihr die Ewigkeit zu Gedote steht, da sie nicht so gebrechlich ist, wie der Leib, nimmt sie sich Zeit und liebt nicht mehr so stürmisch, aber dauernder, noch abgrundtieser, noch übermenschlicher.

Dass der Gatte Kanthippe's ein so großer Philosoph geworden, ist merkwürdig. Während allem Gezänk noch denken! Aber schreiben konnte er nicht, Das war un= möglich: Sokrates hat kein einziges Buch hinterlaffen-

Wie viel höher steht die Frau bei Moses, als bei ben anderen Orientalen, oder als noch bis auf den heutigen Tag bei den Mahomedanern! Diese sagen bestimmt, dass die Frau nicht einmal ins Paradies fommt; Mahomed hat sie davon ausgeschlossen. Glaubte er etwa, dass das Paradies fein Paradies mehr sei, wenn Jeder seine Frau dort wiederfände?

Jeder, wer heirathet, ift wie der Doge, der sich mit dem adriatischen Meere vermählt — er weiß

nicht, was drin, was er heirathet: Schätze, Perlen, Ungethüme, unbefannte Stürme.

Die Musit beim Hochzeitsgeleite erinnert mich immer an die Musit bei in die Schlacht ziehenden Soldaten.

Die deutschen Frauen sind gefährlich wegen ihrer Tagebücher, die der Mann finden fann.

Die deutsche Ehe ist keine wahre She. Der Shemann hat keine Shesrau, sondern eine Magd, und lebt sein isoliertes Hagestolzleben im Geiste fort, selbst im Areis der Familie. Ich will darum nicht sagen, dass er der Herr sei, im Gegentheil er ist zuweilen nur der Bediente seiner Magd, und den Servilismus verleugnet er auch im Hause nicht.

## VI. Vermischte Einfälle.

Beise erdenfen die neuen Gedanken, und Narren verbreiten fie.

Meben bem Tenter ein projaischer Mensch, ber ruhig sein Geschäft treibt — neben jeder Krippe worin ein Heitand, eine welterlösende Idee, den Tag erblieft, steht auch ein Ochse, der ruhig frisst.

Kadmus bringt die phöniciiche Buchstabenichrift, die Schrifttunft, nach Griechenland — diese sind die Trachenzähne, die er gesäet: die avocierten geharnischten Männer zerstören sich wechselseitig.

Es giebt hohe Geister, die über alle materielle Herrlichkeit erhaben sind und den Thron nur für einen Stuhl ansehen, der bedeckt mit rothem Sammet — Es giebt niedere Geister, denen alles Ideale undes deutend dünkt und denen der Pranger nur ein Halssband von Eisen ist. Sie haben keine Scheu vor der eisernen Kravatte, wenn sie nur dadurch ein Publikum um sich versammeln können; diesem imponieren sie durch Frechheit, welche durch die Routine der Schande erlangt worden.

Die Zeit übt einen mildernden Einfluß auf unfre Gesinnung, durch beständige Beschäftigung mit dem Gegensatz Der Garde municipal, welcher den Kankan überwacht, findet benselben am Ende gar nicht mehr so unanständig und möchte wohl gar mittanzen. Der

Protestant sieht nach langer Polemik mit bem Katholicismus ihn nicht mehr für so grenelhaft an, und hörte vielleicht nicht ungern eine Messe.

Wir begreifen die Ruinen nicht eher, als bis wir selbst Ruinen sind.

De mortuis nil nisi bene — man soll von den Lebenden nur Böses reden.

### Rourtoisie.

Wenn man einen König prügelt, mufs man gugleich aus Leibesfraften "Es lebe ber König!" rufen.

Es giebt Leute, welche den Logel gang genau zu kennen glauben, weil sie bas Ei gesehen, woraus er hervorgekrochen.

Der Giftbereiter mufs glaferne Sandichuh an= giehen.

Ein Talent können wir nach einer einzigen Manifestation anerkennen — für die Anerkennung eines Charakters bedürfen wir aber eines langen Zeitraumes und beständiger Öffentlichkeit. "Bor seinem Tode", jagt Solon, "ift Niemand glücklich zu schätzen" — und wir dürfen auch sagen: Vor seinem Tode ist Niemand als Charafter zu preisen. Herr \* ist noch jung und es bleibt ihm Zeit genug zu künftigen Schustereien — wartet nur einige Jährchen, er tauft sich in der \* firche, er wird der Advokat für Schelmenstreiche — vielleicht aber hat er schon die Muße dazu angewendet, und wir kennen nur seine Thaten nicht, wegen seiner obsturen Weltstellung.

Wie fommt es, das der Reichthum seinem Bessiger eher Unglück bringt als Glück, wo nicht gar das furchtbarste Verderben? Die uralten Mythen vom goldenen Flies und vom Riblungshort sind sehr besbeutungsvell. Das Gold ist ein Talisman, worin Tämonen hausen, die alle unsre Bünsche erfüllen, aber uns dennoch gram sind ob des knechtischen Geshorsams, womit sie uns dienen müssen, und diesen Zwang tränken sie uns ein durch geheime Tücke, indem sie eben die Erfüllung unserer Bünsche zu unserem Unheil verkehren und uns daraus alle möglichen Röthen bereiten.

Wie die Theater mehrmals abbrennen müffen, che sie als ganz prachtvoll gebaut hervorsteigen, wie ein Phönix aus der Asche, so gewisse Bankiers. Jetzt glänzt das Haus \*\*, nachdem es drei bis vier Mal falliert, am glänzendsten. Nach jedem Brande erhob es sich pruntvoller — die Glänbiger waren nicht versassehriert.

"Gebe Gotte, was Gottes, dem Cafar, was des Cafars ift!" — Aber das gilt nur vom Geben, nicht vom Rehmen.

Wie vernünftige Menschen oft sehr dumm sind, so sind die Dummen manchmal sehr gescheit.

Ich las das langweilige Buch, schlief drüber ein, im Schlase träumte ich weiter zu lesen, erwachte vor Langeweile, und Das dreimal.

Fräulein \* \* bemerkt, dass der Anfang der Bücher immer so langweilig, erst in der Mitte amusiere man sich, man sollte Jemand dafür haben, der für uns die Bücher zu lesen aufängt, wie man Stickerinnen dafür bezahlt, das sie die Teppiche anfangen zu brodieren.

Die schöne junge \*\* heirathet den alten A. Der Hunger trieb sie dazu — sie hatte zu wählen zwischen ihm und dem Tod, der noch magerer und noch grauen=

hafter. A., fei ftolg barauf, bafs fie beinem Stelett ben Borzug gab!

Wenn das Laster so großartig, wird es minder empörend. Die Engländerin, die sonst eine Scheu vor nackten Statuen hatte, war beim Anblick eines ungeheuren Herkules minder chofiert: "Bei solchen Dimenssionen scheint mir die Sache nicht mehr so unanständig."

In Hamburg hat man die Steuern erhöht wegen der Entfestigung und der Promenaden, die sehr schön sind, wie sich denn Hamburg überhaupt gern ein schönes Äußere geben will, und Promenaden anlegt, damit Der, welcher im Innern der Stadt Nichts mehr zu essen hat, während der Mittagsstunden eine Promenade um die Stadt machen sann; — auch Bänke zum Lesen, z. B. eines Kochbuchs, und elegische Trauerweiden.

### Philologie in Handelsstädten.

Handwerker oder Philologe soll man werden — man wird zu allen Zeiten Hosen brauchen, und es wird immer Schulknaben geben, welche Deklinationen und Konjugationen gebrauchen.

Die Brittinnen tangen, als wenn fie auf Eseln ritten.

Die Affen sehen auf die Menschen herab, wie auf eine Entartung ihrer Race, so wie die Holländer das Deutsche für verdorbenes Holländisch erklären.

E. ift mehr ein Freund der Gedanken als der Menschen. Er hat Etwas von Abelard — hat er seine Heloise gefunden.

\*\* gehört zu jenen Engeln, die Jakob im Traume geschen und die eine Leiter nöthig hatten, um vom himmel auf die Erde herab zu steigen — ihre Flügel sind nicht start genug.

Che \*\* Mustifer wurde, war er ein schlichter ver= ständiger Mensch.

Wie Mahomed nur ein Kameeltreiber war, che ihn der Engel zum Propheten erleuchtete, jo war \*\* zwar nicht ein Kameeltreiber, aber ein Kameel jelbst, ehe ihm das neue Licht gefommen.

Der Autor hält sich ängstlich in dem Kreis des Kirchenglaubens, er kennt die Schrecknisse, die außer-

halb besselben die begabteften Geister überwältigt. Er gleicht dem Zauberer, der nicht den Kreis zu übersichreiten wagt, wo er sich selbstwillig gebannt und sicher ist.

Man nennt \*\* einen zweiten Duprez — man wird bald Herrn Duprez einen zweiten \*\* nennen, so schlecht singt er schon.

Ob sie tugendhaft war, weiß ich nicht; aber sie war immer hastich, und hastlichkeit bei einem Beibe ift schon ber halbe Beg zur Tugend.

Im Dorfe war ein Ochs, der so alt war, dass er endlich findisch ward, und als man ihn schlachtete, schmeckte sein Fleisch wie bejahrtes Kalbsleisch.

Sonne und Mond find die Fußschemel Gottes, ihm die alternden Füße zu wärmen. Der Himmel ift seine grauwollene Jacke, mit Sternen gestickt.

Mr. Colombe, entdecken Sie uns noch eine neue Belt!

Mlle. Thais, steeken Sie noch ein Perscholis in Brand!

Mr. Zejus Chrift, laffen Sie sich nochmals kreuzigen!

Gefährlicher Gedante.

3d hatte ihn out-side of a stage-coach.

Da und da hatte ich einen großen Gedanken, hab' ihn aber vergessen. Was mag es wohl sein? Ich plage mich mit Errathen.

Der Diamant könnte sich Etwas drauf einbilden, wenn ihn ein Dichter mit einem Menschenherzen ver= gliche.

Nach der Erzählung einer edlen That, der Ausruf: Größer als alle Phramiden, als ter Himalaya, als alle Wälder und Meere, ift das menschliche Herz — es ist herrlicher als die Sonne und der Mond und alle Sterne, strahlender und blühender — es ist unendlich in seiner Liebe, unendlich wie die Gottheit, es ist die Gottheit selbst.

### VII. Bilder und Farbenftriche.

Die alte Harfe liegt im hohen Gras. Der Harf=
ner ist gestorben. Die talentvollen Affen kommen
herab von den Bäumen und klimpern drauf — die
Eule sitzt mürrisch recensirend — die Nachtigall singt
der Rose ihr Lied; sobald es ganz dunkel wird, über=
wältigt sie die Liebe und sie stürzt auf den Rosen=
strauch und zerrissen von den Dornen verblutet sie
— Der Mond geht auf — der Nachtwind säuselt in
den Saiten der Harse — die Ussen glauben, es sei der
todte Harfner, und entsliehen.

(Brgl. Heine's Werfe, Bb. II, S. 33.)

Traum Metternich's: Er sieht sich im Sarg mit einer rothen Jafobinermüße.

Traum Rothichild's: Er träumt, er habe 100,000 Franks ben Urmen gegeben und wird frank bavon.

#### Bild.

Haushalt Joseph's und Maria's. Ersterer sitt an ber Wiege bes Kindes und schaukelt es, singt auch

Siapopeia — Profa. Maria fitt am Tenfter zwischen Biumen und ftreichelt ihre Taube.

## Bur "Simmelfahrt."

Der Direftor zeigt mir sein Kuriositätenkabinett, 3. B. ber erste Zahn von Ahasverus.

Die fleinen Engel, welche rauchen.

Ein blinder Charlatan auf dem Markte verkauft Augenwasser, das gegen Blindheit schützt. Er hat selbst nicht dran geglaubt und ist blind geworden. Tragische Schilderung der Blindheit.

Die wahnsinnige Jüdin, die das Jahrzeitlämpchen bes Kindes wiegt.

Gindrud bei ber Rudfehr nach Deutschland.

Zuerst das weiße Haar — Weiß giebt immer die Idee des Märchenhaften, Gespenstischen, des Bissionären: weiße Schatten, Puder, Todtenlaken.

Die Korpulenz — bicke Gespenster, weit unheimlicher als dünne.

Kirchhof, wo geliebte Gräber.

Bei dem ersten "Werda!" ruf' ich: Alle guten Geister loben Gott.

In den Flaschen sehe ich Greuel, die ihr Inhalt erzeugen wird — ich glaube im Naturalienkabinett Flaschen mit Missgeburten, Schlangen und Embryos zu sehen.

Der Engländer, der mit seiner Miss immer an ben Babestrand geht, damit der Anblick der nackten Männer sie gegen Sinnlichkeit abstumpfe.

Die Parubel vom Schauspieler. Der Hund, der Esel: "Du sollst bellen, du sollst Stroh fressen!" — Der arme \* \*, er bellt schon!

#### Calmonius.

Seine Sucht nach Ordensbändern, dieser nagende Bandwurm seiner Seele. Sein Leib saboriert an einem minder sächerlichen Bandwurme.

Wenn \* wiederkommt, die Grisetten werden ihn zerreißen, wie die thratischen Weiber seinen Kollegen, den Orpheus.

Fanny Elsler, die Tängerin beider Welten.

Tragödienfritif, wo angenommen wird, der Held wolle ganz etwas Anderes, als er jagt. Durch= führung des Berschweigens.

Die Hoffnung ist eine schöne Jungfrau mit kindlichem Gesicht, aber welken Brüsten, woran . . . .

Ich finde in einem einsamen Gärtchen eine Rose, die allerlei Erinnerungen weckt — ihr Mund en coeur, ihr ganzes graciöses Wesen, ihr Leichtsinn, ihre Innigkeit.

Ihr Yachetn, wie ein ftrahlendes Netz, fie warf es aus und meine Seele verfing sich barin, und zappett in ben holden Maschen, wie ein Fisch, seit Jahren.

Gin gefühlvoll, helles Auge, ruhige sinnreiche Lippen — eine schöne, lächelnde Blume, eine — tiefsfinnige Stimme.

Gin süßlich, zerquetschtes, eingemachtes Gesicht mit angftlich fleinlichen Augen.

Ein lächelnder Gang.

Er fprudelte von Dummheit.

Gin Beficht wie ein Fotus im Beingeift.

Gine Dame, welche schon anfing, nicht mehr jung zu fein.

Sie blinzelte mit den Angen wie eine Schildwache, der die Sonne ins Geficht icheint.

Sie schrich anonyme Briefe, unterschrieben: "Eine schöne Secle."

Er lobt fich so ftark, das die Räucherkerzchen im Preise steigen.

Er hat es in der Ignorang am weitesten gebracht.

Was \* \* betrifft, so sagt man, das er von mehre= ren Juden abstamme.

Gin fetter Mastbritte.

Schon gefämmte, frifierte Gedanken.

Es steigt herab bie große Nacht mit ihren fühnen Sternen.

Ich fah einen Wolf, der leckte an einem gelben Stern, bis feine Zunge blutete.

Den Mond, bessen Glanz bleich und fahl war, umgab eine Masse gelblicher Wolken, ähnlich dem bleisarbenen Ringe, welcher Augen, die viel von Thränen benetzt werden, zu umsäumen pflegt.

Die Felsen, minder hart als Menschenherzen, die ich vergebens anflehte, öffnen sich und der schmerzstindernde Quell rieselt hervor.



## h. heine's

sämmtliche Werke.

## Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

-- 202

Bierzefinter Band. Vermischte Schriften. Zweiter Theil.

> hamburg. Soffmann und Campe. 1876.

# Vermischte Schriften

non

## Seinrich Seine.

Bweiter Theil.

hamburg. Soffmann und Campe. 1876.



## Inhalt.

|                                                | , | TELLE |
|------------------------------------------------|---|-------|
| Vorwort des Herausgebers                       | • | VII   |
| Vermischte Schriften.                          |   |       |
| Einleitung zu "Kahldorf über den Abel"         |   | 3     |
| Borrebe zum erften Banbe des "Salon"           |   | 31    |
| Ueber den Denuncianten                         |   | 49    |
| Der Schwabenspiegel                            |   | 81    |
| Einleitung zur Prachtausgabe bes "Don Quigote" |   | 109   |
| Vorwort zu A. Weill's , Sittengemalben aus ber | m |       |
| eljäfsischen Bolksleben"                       | ٠ | 147   |
| Thomas Reynolds                                |   | 155   |
| Ludwig Markus. Denkworte                       | ۰ | 179   |
| Geständnisse                                   | ٠ | 207   |



## Vorwort des Berausgebers.

\*

Die von Robert Wesselhöft versasste Schrift: "Kahlborf über den Abel, in Briesen an den Grasen M. von Moltke; herausgegeben von H. Heine" ward im Jahre 1831 (Nürnberg, bei Hossen und Campe) publiciert. Da nur die Einleitung von Heine geschrieben ward, ist auch nur diese hier abgedruckt. Aus dem Originalmanusstript, das sich in Händen des Herrn Wilhelm Künzel in Leipzig befindet, ergänzte ich, außer der Anmerkung auf S. 12—13, solgende Censurlücken:

S. 23 Während des Friedens — das wohls bekannte Siegellack,

S. 23, 3. 11-12 Metternich

S. 23 kaiserlichen Blondine — Habsburg be-fleckt hatte,

- S. 24 und er hat feitdem Efelin bes Papftes
- S. 24 Staberle zieht nicht gern jagt Stasberle.
- S. 25 Aber die Pairskammer ebenfalls fortschafft
  - S. 27 Ufafuisten und Anutologen

Die Vorrede zum ersten Bande des "Salon" ward zuerst in dem genannten Buche 1834 abgedruckt, und findet sich in der französischen Ausgabe unter dem Titel "Explication" am Schlusse des ersten Bandes der "Reisebilder." Von den übrigen Beiträgen dieses und des vorshergehenden Bandes sind nur die "Geständnisse" und die ersten drei Seiten der Einleitung zu "Kahlsdorf über den Abel" auch in französischer Version veröffentlicht worden.

Die kleine Schrift "Über ben Denunscianten," ursprünglich als Vorwort zum dritten Bande des "Salon" geschrieben, musste 1837 als besondere Broschüre erscheinen, da ihr vom Censor jenes Bandes das Imprimatur verweigert ward.

Nach Aufhebung der Cenfur wurde dieselbe den späteren Ausgahen des genannten Bandes vorgestruckt. Die auf S. 53 erwähnte Bittschrift Heine's an den Bundestag findet sich im letzten Bande der vorliegenden Gesammtausgabe.

Der "Schwabenspiegel" war seither nur 1839 im "Jahrbuch der Literatur" abgedruckt, und zwar in so verstümmelter Form, daß Heine in der "Zeitung für die elegante Welt," Nr. 28 vom 8. Februar 1839, die Autorschaft dieses Aufsates ablehnte. Da trot aller Nachforschungen das Orisginalmanuskript nicht herbeizuschaffen war, vermochte ich zu meinem Bedauern auch bei gegenwärtigem Abdruck den Urtext nicht herzustellen.

Die Einseitung zur Prachtausgabe bes "Don Quigote" schrieb heine 1837 auf Unssuchen bes Stuttgarter Berlegers jener Ausgabe.

Das Vorwort zu A. Beill's "Sittensgemälben aus dem elfässischen Volkslesben" ward 1847 im zweiten Bande jener Dorf-novellen abgedruckt.

Der Auffat über Thomas Rennolds ift seither nur in ber Augsburger "Allgemeinen Zeistung," Mr. 332 und 333 vom 28. und 29. Nosvember 1841, mitgetheilt worden.

Die Denkworte zur Erinnerung an Ludwig Marcus wurden gleichfalls zuerst in ebengenannster Zeitung, Kr. 123 und 124 vom 2. und 3. Mai 1844, abgedruckt, und später (1854) vom Verfasser dem ersten Bande seiner "Vermischten Schriften" eingereiht.

Die "Geftändnisse" bilben in der französischen Ausgabe den Schluss des Buches "De l'Allemagne," und wurden zuerst in der "Revue des deux mondes" vom 15. September 1854 veröffentlicht. Im übrigen auf das "Vorwort des Herausgebers" zum fünften Bande der vorliegenden Gesammtausgabe verweisend, gebe ich nachstehend das Verzeichnis der Stellen, welche ich aus der französischen Version ergänzte:

S. 241 Die Flitterwochen vergehen fo schnell!
S. 244 Der gute und treffliche Ballanche
S. 245 burch eine Amputation.

- S. 245 Eben so wenig sah ich Herrn Villemain — S. 258 war ber berühmte Chicard,
  - S. 262, 3. 15 ephemere
- S. 262 und mit Freuden begrüßte ich S. 263 sie zu vervollständigen,
- S. 274 Seltsame Widersprüche auch erfahren mag.
  - S. 275 den Chartiften Englands und
- S. 275 Die englischen Chartisten S. 276 und ich rede die Wahrheit.
- S. 287 wie einft mein Freund Rigler bei ähnlichem Anlasse gethan;
- S. 327 an jene gelehrten Biderfacher viele Bucher veröffentlicht.



# Bermischte Schriften.



## Einleitung

311

Rahlborf über den Adel,

in Briefen an den Grafen Dt. von Moltte."

(1831.)



Der gallische Hahn hat jetzt zum zweiten Male gefräht, und auch in Deutschland wird es Tag. In entlegene Klöster, Schlösser, Hansestädte und dergleichen letzte Schlupfwinkel des Mittelsalters flüchten sich die unheimlichen Schatten und Gespenster, die Sonnenstrahlen blitzen, wir reiben uns die Augen, das holde Licht dringt uns ins Herz, das wache Leben umrauscht uns, wir sind erstaunt, wir besragen einander: — Was thaten wir in der vergangenen Nacht?

Nun ja, wir träumten in unserer beutschen Beise, d. h. wir philosophierten. Zwar nicht über die Dinge, die uns zunächst betrafen oder zunächst passierten, sondern wir philosophierten über die Realität der Dinge an und für sich, über die letzten Gründe der Dinge and ahnliche metaphysische

und transcendentale Träume, wobei uns der Mordsspektakel der westlichen Nachbarschaft zuweilen recht störsam wurde, ja sogar recht verdrießlich, da nicht selten die französischen Flintenkugeln in unsere phistosphischen Systeme hineinpfiffen und ganze Fetzen davon fortsegten.

Seltsam ift ce, dase bas praftische Treiben unferer Nachbaren jenseits des Rheins dennoch eine eigene Wahlverwandtichaft hatte mit unserem philosophischen Träumen im geruhsamen Deutschland. Man vergleiche nur die Geschichte der französischen Revolution mit der Beschichte der deutschen Phi= losophie, und man follte glauben: die Frangosen, benen jo viel' wirkliche Beschäfte oblagen, wobei fie durchaus mach bleiben mufften, hätten uns Deutsche ersucht, unterdessen für sie zu schlafen und zu träumen, und unfere deutsche Philosophie sei nichts Un= bers, als der Traum der frangofischen Revolution. So hatten wir den Bruch mit dem Bestehenden und ber Überlieferung im Reiche bes Gedanfens, eben jo wie die Frangosen im Gebiete der Gesellichaft, um die Kritik der reinen Vernunft sammelten sich unsere philosophischen Safobiner, die Richts gelten ließen, als was jener Rritif Stand hielt, Rant war unser Robespierre. - Nachher tam Fichte mit fei= nem 3ch, der Napoleon der Philosophie, die höchste

Liebe und der höchfte Egoismus, die Alleinherr= schaft des Wedankens, der fouverane Wille, der ein ichnelles Universalreich improvisierte, das eben fo schnell wieder verschwand, der bespotische, schauer= lich einsame Idealismus. — Unter seinem fonse= quenten Tritte erseufzten die geheimen Blumen, die von der Kantischen Buillotine noch verschont geblieben oder seitdem unbemerkt hervorgeblüht maren, die unterdrückten Erdgeifter regten fich, der Boden gitterte, die Rontrerevolution brach aus, und unter Schelling erhielt die Bergangenheit mit ihren traditionellen Intereffen wieder Anerkenntnis, fogar Entschädigung, und in der neuen Restaura= tion, in der Naturphilosophie, wirthschafteten wieber die grauen Emigranten, die gegen die Berrichaft ber Bernunft und ber Idee beständig intriguiert, ber Myfticismus, ber Bietismus, ber Jefuitismus, Die Legitimität, die Romantif, die Deutschthumelei, die Gemüthlichfeit - bis Begel, der Orleans ber Philosophie, ein neues Regiment begründete ober vielmehr ordnete, ein efleftisches Regiment, worin er freilich felber wenig bedeutet, dem er aber an die Spite gestellt ift, und worin er den alten Ran= tifchen Satobinern, den Fichte'ichen Bonapartiften, den Schelling'ichen Pairs und feinen eignen Rreas turen eine feste, verfassungemäßige Stellung anweift.

In der Philosophie hätten wir also den grossen Areislauf glücklich beschlossen, und es ist natürslich, dass wir jetz zur Politif übergehen. Werden wir hier dieselbe Methode beobachten? Werden wir mit dem System des Comité de salut publique, oder mit dem System des Ordre légal den Aurssus eröffnen?\*) Diese Fragen durchzittern alle Herzen, und wer etwas Liebes zu verlieren hat, und sei es auch nur den eigenen Kopf, flüstert besdensslich: Wird die deutsche Revolution eine trockne sein oder eine nassrothe — —?

Aristofraten und Pfassen brohen beständig mit den Schreckbildern aus den Zeiten des Terrorissmus, Liberale und Humanisten versprechen und dagegen die schönen Scenen der großen Woche und ihrer friedlichen Nachseier; — beide Parteien täusschen sich oder wollen Andere täuschen. Denn nicht weil die französische Revolution in den neunziger Jahren so blutig und entsehlich, vorigen Juli aber so menschlich und schonend war, lässt sich folgern, dass eine Revolution in Deutschland eben so den einen oder den andern Charafter annehmen müsse.

<sup>\*)</sup> Bis hieher ift diese Borrede in dem "Avertissement de l'éditeur" zur ältesten Auflage des Buches "De la France" abgedruckt.

Der Heransgeber.

Mur wenn diefelben Bedingniffe vorhanden find, laffen fich dieselben Erscheinungen erwarten. Der Charafter der frangösischen Revolution war aber zu jeder Zeit bedingt von dem moralischen Zustande des Bolfs, und besonders von seiner politischen Bildung. Bor dem ersten Ausbruch ber Revolution in Frankreich gab es dort zwar eine schon fertige Civilisation, aber doch nur in den höheren Ständen und hie und ba im Mittelftand; bie unteren Rlaffen maren geiftig vermahrloft, und burch den engherzigsten Despotismus von jedem edlen Emporftreben abgehalten. Bas aber gar politische Bildung betrifft, fo fehlte fie nicht nur jenen unteren, fondern auch den oberen Rlaffen. Man wuffte damals nur von kleinlichen Manövers zwischen rivalifierenden Korporationen, von wechselseitigem Schwächungesinsteme, von Traditionen ber Routine, von doppeldeutigen Formelfünften, von Maitreffeneinflufe und dergleichen Staatsmi= fere. Montesquien hatte nur eine verhältnismäßig geringe Angahl Beifter geweckt. Da er immer von einem hiftorischen Standpunkte ausgeht, gewann er wenig Ginflust auf die Maffen eines enthufiaftischen Bolte, das am empfänglichften ift für Bedanken, bie ursprünglich und frijd aus bem Bergen quellen, wie in den Schriften Rouffeau's. Als aber Diefer, der Samlet von Frankreich, der den gurnenden Beift erblicht und die argen Gemuther der gefronter Biftmischer, die gleißende Leerheit der Schran= gen, die läppische Lüge ber Hofetifette und die ge= meinsame Fäulnis durchschaute und schmerzhaft aus= rief: "Die Welt ift aus ihren Jugen getreten, weh' mir, dass ich fie wieder einrichten foll!" als Jean Bacques Rouffeau halb mit verstelltem, halb mit wirklichem Berzweiflungswahnfinn feine große Klage und Anklage erhob; - als Boltaire, der Lucian bes Chriftenthums, den romischen Prieftertrug und das darauf gebaute göttliche Recht des Defpotis= mus zu Grunde lächelte; - als Lafanette, der Beld zweier Belten und zweier Jahrhunderte, mit ben Argonauten der Freiheit aus Amerika guruck= fehrte und die Idee einer freien Konstitution, das goldene Fließ, mitbrachte; - als Recker rechnete und Sienes befinierte und Mirabeau rebete, und die Donner ber fonstituierenden Bersammlung über die welfe Monarchie und ihr blühendes Deficit da= hinrollten, und neue öfonomische und staatsrecht= liche Bedanken, wie plogtiche Blige, emporichoffen: - da mussten die Frangosen die große Wissenschaft ber Freiheit, die Politif, erft erlernen, und die erften Unfangsgründe famen ihnen theuer zu ftehen, und ce fostete ihnen ihr bestes Blut.

Dafe aber tie Frangojen jo theures Schulgeld bezahlen mufften, Das mar die Schuld jener blödfinnig lichtscheuen Despotie, die, wie gefagt, bas Bolf in geistiger Unmündigkeit zu erhalten ge= jucht, alle staatswiffenschaftliche Belehrung hinter= trieben, den Zejuiten und Obffuranten der Corbonne die Büchercensur übertragen, und gar die periodifche Preffe, das mächtigfte Beforderungs= mittel der Bolfbintelligenz, aufs lächerlichfte unterbrückt hatte. Man leje nur in Mercier's Tableau do Paris den Artifel über die Cenfur vor der Re= volution, und man wundert fich nicht mehr über jene fraffe politische Unwissenheit der Frangosen, die nachher zur Folge hatte, dafe fie von den neuen politischen Ideen mehr geblendet als erleuchtet, mehr erhitt als erwärmt wurden, dass fie jedem Bamphle= tiften und Journalisten aufs Wort glaubten, und bajs jie von jedem Schwarmer, der fich felbst betrog, und jedem Intriganten, den Bitt befoldete, ju den ausschweifenbiten Sandlungen verleitet werben fonnten. Das ift ja eben der Segen der Brefsfreiheit, fie raubt ber fühnen Sprache des Demagogen allen Zauber ber Reuheit, das leidenschaft= lichste Wort neutralisiert fie durch eben fo leiden= ichaftliche Begenrede, und fie erstickt in der Beburt ichen die Lügengerüchte, die, von Bufall ober Bo8-

heit gefaet, fo tödlich frech emporwuchern im Berborgenen, gleich jenen Giftpflanzen, die nur in bunklen Baldfumpfen und im Schatten alter Burgund Rirchentrummer gedeihen, im hellen Sonnenlichte aber elendig und jammerlich verdorren. Frei= lich, das helle Sonnenlicht der Pressfreiheit ift für den Stlaven, der lieber im Dunkeln die allerhöch= ften Juktritte binnimmt, eben jo fatal wie für den Despoten, der seine einsame Ohnmacht nicht gern beleuchtet sieht. Es ift mahr, dass die Cenjur fol= chen Leuten fehr angenehm ift. Aber es ift nicht weniger mahr, dass die Cenfur, indem fie einige Zeit dem Despotismus Borfchub leistet, ihn am Ende mitsammt dem Despoten zu Grunde richtet, dass dort, wo die Ideenquillotine gewirthschaftet, auch bald die Menschencensur eingeführt wird, dass berfelbe Stlave, ber die Gedanken hinrichtet, ipaterhin mit berfelben Belaffenheit\*) feinen eigenen herrn ausstreicht aus-bem Buche des Lebens.

<sup>\*)</sup> Hier folgt im Originalmannscript die häufig bis zur Unleserlichkeit durchstrichene Stelle: "das Henkeramt auch an Menschen verrichten werde, und daß Monsiene Sanson, als er Se. allerchristlichste Majestät, den König von Frankreich, aus dem Buche des Lebens ausstrich, nur als natürlicher Nachsolger den Censor von Paris im Hand-werk ablöste.

Ach! diese Beisteshenker machen uns selbst zu Berbrechern, und der Schriftsteller, der wie eine Gebärerin mährend des Schreibens gar bedenklich aufgeregt ist, begeht in diesem Zustande sehr oft einen Gedankenkindermord, eben aus mahufinniger

Diefer Wahrheit bin ich jungft in der granenhafteften

Weise bewufft geworden, ale die Unruhen, die Europa bewegen, auch bis in die Statt meines gufälligen Aufenthalts gedrungen waren und ich die heidnische Wildheit entzügelter Boltsmaffen in der Rabe betrachtete. Es blieb, Gottob! nur bei Steinwürfen und Tenftergeflirre, und bes andern Tags mar ichon Alles wieder beschwichtigt burch die --\_\_\_\_\_ unter dem: "Gin' fefte Burg ift unfer Gott" - - - - - - -\_\_\_\_\_ gefunden hatten. 3d aber verbrachte fehr ichlecht die Racht, ale jene Unruben vorfielen, ich tonnte nicht einschlafen vor lauter Revolntionegreuelgedanten, und bachte beständig an Ludwig XVI., und dann auch an Rarl I., und grübelte nach, wer wohl ber verlarvte Scharfrichter gewesen fei, der ihn getöpft hat, und als ich einschlief, traumte mir, ich frande unter einer braufenden Boltomenge, die nach einem großen Saufe emporgaffte, das ungefähr wie Whitehall ausfah, und vor deffen Fenftern fich ein fchn arges Gerufte erhob, wo auf einer ichwarzen -- - ein weißes - - - haupt lag, und fiche! ale der verlarvte Scharfrichter gu einem Streiche auslangen wollte, entfiel ihm die Dafte, und gum Borichein tam eines wohlbetannten - - - wohlbetamites - -- - Beficht."

Angit vor dem Richtschwerte des Cenfors. Ich felbst unterdrücke in diefem Augenblick einige neugeborene unschuldige Betrachtungen über die Geduld und Scelenruhe, womit meine lieben Landsleute ichon feit fo vielen Bahren ein Beiftermordgefetz ertragen, bas Polignac in Frankreich nur zu promulgieren brauchte, um eine Revolution hervorzubringen. Ich fpreche von den berühmten Ordonnangen, deren bebenklichste eine ftrenge Cenfur der Tagesblätter auordnete und alle edle Herzen in Paris mit Entjeten erfüllte - die friedlichften Bürger griffen gu ben Waffen, man barrifabierte die Baffen, man focht, man fturmte, es donnerten die Ranonen, ce heulten die Glocken, es pfiffen die bleiernen Rachtigallen, die junge Brut des todten Ablers, die École polytechnique, flatterte aus dem Refte mit Bligen in ben Rrallen, alte Belifane der Freiheit fturzten in die Bajonette und nährten mit ihrem Blute die Begeifterung der Jungen, ju Pferde ftieg Lafabette, ber Unvergleichliche, beffen Gleichen die Natur nicht mehr als einmal erschaffen könnte, und den sie besthalb in ihrer ökonomischen Weise für zwei Welten und für zwei Sahrhunderte zu benuten fucht - und nach drei helbenmüthigen Tagen lag die Anechtschaft zu Boden mit ihren rothen Schergen und ihren weißen Liljen; und die heilige Dreifarbigfeit, umftrahlt von ber Glorie bes Sieges, wehte über dem Kirchthurm Unferer lieben Frauen von Paris! Da geschahen feine Greuel, ba gab's fein muthwilliges Morden, da erhob fich keine allerdriftlichfte Buillotine, ba trieb man feine gräfelichen Spage, wie 3. B. bei jener famojen Rückfehr von Berfailles, als man, gleich Standarten, die blutigen Köpfe der Herren von Deshuttes und von Baricourt boraustrug und in Gebres ftill hielt, um fie dort von einem Citopen-Perruquier abwaschen und hübsch frisieren zu laffen. - Nein, seit jener Beit, schaurigen Angedenkens, hatte die frangofische Breffe das Bolt von Baris für beffere Gefühle und minder blutige Wite empfänglich gemacht, fie hatte die Ignorang ausgejätet aus ben Bergen und Intelli= geng hineingefäet, die Frucht eines folden Samens war die edle, legendenartige Mäßigung und rührende Menschlichkeit des Parifer Bolks in der großen Boche - und, in der That! wenn Polignac fpater: hin nicht auch physisch den Ropf verlor, jo verdauft er es einzig und allein den milden Nachwirfungen berfelben Prefefreiheit, die er thörichterweise unterbrücken molite.

So erquickt ber Sandelbaum mit feinen lichlichsten Düften eben jenen Feind, der frevelhaft seine Rinde verletzt hat. Ich glaube mit diesen stücktigen Bemerkungen genugsam angedentet zu haben, wie jede Frage über den Charafter, den die Revolution in Deutschland annehmen möchte, sich in eine Frage über den Zusstand der Civilisation und der politischen Bildung des deutschen Bolts verwandeln muß, wie diese Bildung ganz abhängig ist von der Preskreiheit, und wie es unser ängstlichster Bunsch sein muß, daß durch letztere bald recht viel Licht verbreitet werde, ehe die Stunde kommt, wo die Dunkelheit mehr Unheil stiftet als die Leidenschaft, und Ansichsten und Meinungen, je weniger sie vorher erörtert und besprochen worden, um so granenhaft stürmisscher auf die blinde Menge wirken und von den Parteien als Losungsworte benutzt werden.

"Die bürgerliche Gleichheit" fönnte jetzt in Deutschland, eben so wie einst in Frankreich, das erste Losungswort der Revolution werden, und der Freund des Baterlandes darf wohl keine Zeit verssäumen, wenn er dazu beitragen will, daß die Streitfrage "über den Abel" durch eine ruhige Ersörterung geschlichtet oder ausgeglichen werde, che sich ungefüge Disputanten einmischen mit allzusschlagenden Beweisthümern, wogegen weder die Ketztenschlüsse der Polizei, noch die schärfsten Argumente der Infanterie und Kavallerie, nicht einmal die

Ultima ratio regis, die sich seicht in eine Ultimi ratio regis verwandeln könnte, Etwas auszurichten vermöchten. In dieser trüben Hinsicht erachte ich die Herausgabe gegenwärtiger Schrift für ein verstenststiches Werk. Ich glaube, der Ton der Mäßisgung, der darin herrscht, entspricht dem angedeuteten Zwecke. Der Verfasser bekänpft mit indischer Gesbuld eine Broschüre, betitelt:

"Über den Abel und bessen Berhältnis zum Bürgerstande. Bon dem Grafen M. v. Moltke, tönigl. dänischem Kammerherrn und Mitgliede des Obergerichts zu Gottorff. Hamburg, bei Perthes und Besser. 1830."

Doch wie in dieser Broschüre, so ist auch in ber Entgegnung das Thema keineswegs erschöpft, und die Hin- und Widerrede betrifft nur den allscmeinen, so zu sagen dogmatischen Theil der Streitsfrage. Der hochgeborene Kämpe sitzt auf seinem Turnierross und behauptet keet die mittelalterliche Zote, dass durch adlige Zeugung ein besseres Blut entstehe als durch gemein bürgerliche Zeugung, er vertheidigt die Geburtsprivilegien, das Vorzugserecht bei einträglichen Hof-, Gesandtschafts und Wassenähren, womit man den Abligen dasur bestohnen soll, dass er sich die große Mühe gegeben hat, geboren zu werden, und so weiter; — dagegen

erhebt sich ein Streiter, der Stück vor Stück jene bestialischen und aberwizigen Behauptungen und die übrigen noblen Ansichten herunterschlägt, und die Wahlstätte wird bedeckt mit den glänzenden Fetzen des Borurtheils und den Wappentrümmern altabliger Insolenz. Dieser bürgerliche Ritter kämpft gleichsam mit geschlossenem Bisier, das Titelblatt dieser Schrift bezeichnet ihn nur mit erborgtem Namen, der vielleicht späterhin ein braver Nom de guerre wird. Ich weiß selbst Wenig mehr von ihm zu sagen, als daß sein Vater ein Schwertseger war und gute Alingen machte.

Dass ich selbst nicht der Verkasser dieser Schrift bin, sondern sie nur zum Druck befördere, brauche ich wohl nicht erst aussührlich zu betheuern. Ich hätte nimmermehr mit solcher Mäßigung die ades ligen Prätensionen und Erblügen diskutieren können. Wie heftig wurde ich einst, als ein niedliches Gräfschen, mein bester Freund, während wir auf der Terrasse eines Schlosses spazieren gingen, die Vefserblütigkeit des Abels zu beweisen suchte! Indem wir noch disputierten, beging sein Bedienter ein kleines Verschen, und der hochgeborene Her schlug dem niedriggeborenen Anechte ins Gesicht, dass das unedle Blut hervorschose, und stieß ihn noch obendrein die Terrasse hinab. Ich war damals zehn

Bahr' jünger, und warf den edlen Grafen sogleich ebenfalls die Terrasse hinab — es war mein bester Freund, und er brach ein Bein. Als ich ihn nach seiner Genesung wiedersah — er hinkte nur noch ein bisschen — war er doch noch immer von seinem Abelstolze nicht kuriert und behauptete frischweg: der Adel sei als Vermittler zwischen Volk und König eingesetzt, nach dem Beispiele Gottes, der zwischen sich und dem Beispiele Gottes, der zwischen sich und den Menschen die Engel gesetzt hat, die seinem Throne zunächst stehen, gleichsam ein Abel des Himmels. Holder Engel, antwortete ich, gehe mal einige Schritte auf und ab — Er that es — und der Vergleich hinkte.

Eben so hinkend ist ein Vergleich, den der Graf Moltke in derselben Beziehung mittheilt. Um seine Weise durch ein Beispiel zu zeigen, will ich seine eignen Worte hersetzen: "Der Versuch, den Abel aufzuheben, in welchem sich die flüchtige Achtung zu einer dauernden Gestalt verkörpert, würde den Menschen isolieren, würde ihn auf eine unsichere Höhe erheben, der es an den nöthigen Bindungsmitteln an die untergeordnete Menge sehlt, würde ihn mit Wertzeugen seiner Willfür umgeben, wodurch, wie sich Dieses im Oriente so oft gezeigt, die Existenz des Herrschers in eine gesahrvolle Lage geräth. Burke nennt den Abel das korinthische Ka-

pital wohlgeordneter Staaten, und dass hierin nicht bloß eine rednerische Figur zu suchen, dafür bürgt der erhabene Geist dieses außerordentlichen Mannes, dessen ganzes Leben dem Dienste einer vers nünftigen Freiheit gewidmet war."

Durch daffelbe Beispiel ließe fich zeigen, wie ber edle Graf durch Salbkenntnisse getäuscht wird. Burfen nämlich gebührt feineswegs das lob, das er ihm spendet; denn ihm fehlt jene Consistency, welche die Englander für die erfte Tugend eines Staatsmannes halten. Burte befag nur rhetorifche Talente, womit er in der zweiten Salfte feines Lebens die liberalen Grundfate befampfte, denen er in der ersten Sälfte gehuldigt hatte. Db er durch biefen Gefinnungswechsel die Gunft der Großen er= friechen wollte, ob Sheridan's liberale Triumphe in St. Stephan aus Depit und Gifersucht ihn bestimmten, ale Deffen Gegner jene mittelalterliche Bergangenheit zu verfechten, die ein ergiebigeres Feld für romantische Schilberungen und rednerische Figuren barbot, ob er ein Schurfe oder ein Rarr war, Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es immer verdächtig ift, wenn man zu Bunften ber regierenden Gewalt seine Ansichten wechselt, und bafe man bann immer ein schlechter Bewähremann bleibt. Ein Mann, der nicht in diesem Falle ift, fagte einst: "Die Abligen sind nicht die Stützen, sondern die Karyatiden des Thrones." Ich denke, dieser Bergleich ist richtiger, als der von dem Kapital einer korinthischen Säule. Überhaupt, wir wollen letzteren so viel als möglich abweisen; es könnten sonst einige wohlbekannte Kapitalisten den kapitalen Einfall bekommen, sich anstatt des Abels als korinthisches Kapital der Staatssäulen zu ersheben. Und Das wäre gar der allerwiderwärtigste Anblick.

Doch ich berühre hier einen Bunkt, ber erft in einer fpateren Schrift beleuchtet werden foll; ber besondere, praktische Theil der Streitfrage über den Adel mag alsdann ebenfalls feine gehörige Erörterung finden. Denn, wie ich ichon oben angebeutet, gegenwärtige Schrift befafft fich nur mit bem Grundfätlichen, fie bestreitet Rechtsanspruche, und fie zeigt nur, wie der Abel im Biderfpruch ift mit der Bernunft, der Zeit und mit fich felbit. Der besondere, praftische Theil betrifft aber jene siegreichen Unmagungen und faftischen Usurpationen des Adels, wodurch er das Beil der Bölfer jo fehr bedroht und täglich mehr und mehr untergrabt. Ba, es icheint mir, als glaube ber Abel felbst nicht an feine eignen Brätenfionen, und ichwate fie blog bin als Röder für burgerliche Polemit, die fich damit beschäftigen moge, damit ihre Aufmerksamkeit und Rraft abgeleitet werde von der Sauptfache. Diese besteht nicht in der Institution des Adels als folden, nicht in bestimmten Privilegien, nicht in Frohn-, Sanddienst-, Berichts- und anderen Berechtigfeiten und allerlei herkömmlichen Realbes freiungen; die Sauptfache besteht vielmehr in dem unfichtbaren Bündniffe aller Derjenigen, die fo und fo viel' Ahnen aufzuweisen haben, und die ftillschweigend die übereinkunft getroffen haben, sich aller leitenden Macht der Staaten zu bemächtigen, indem fie, gemeinschaftlich die burgerlichen Roturiers gurudbrangend, fast alle höhere Officierftellen und durchaus alle Gefandtschaftsposten an fich bringen. Solchermagen können fie die Bolfer burch ihre untergebenen Solbaten in Refpett halten und burch diplomatische Verhetungefünste zwingen, gegen einander zu fechten, wenn fie die Feffel der Arifto= fratie abschütteln ober zu diesem 3wecke fraterni= fierend fich verbunden möchten.

Seit dem Beginn der französischen Revolution steht solcherweise der Abel auf Kriegsfuß gegen die Bölker, und kämpste öffentlich oder geheim gegen das Princip der Freiheit und Gleichheit und deffen Bertreter, die Franzosen. Der englische Abel, der durch Rechte und Besiththümer der mächtigste war,

murde Bannerführer der europäischen Aristofratie, and John Bull bezahlte diefes Chrenamt mit feinen beften Buineen und fiegte fich bankerott. Bahrend bes Friedens, ber nach jenem fläglichen Sieg erfolgte, führte Öftreich bas noble Banner, und beforgte die Abelsintereffen, und auf jedem feigen Berträglein, bas gegen ben Liberalismus gefchloffen murde, prangt obenan bas wohlbefannte Siegellack, und, wie ihr unglücklicher Anführer, wurden auch die Bölker felber in ftrengem Bemahrsam gehalten, gang Europa murbe ein Sankt Belena, und Metternich war beffen Sudson Lowe. Aber nur an bem sterblichen Leib der Revolution konnte man sich rächen, nur jene menschgewordene Revolution, die mit Stiefel und Sporen und bespritt mit Schlacht= feldblut zu einer faiferlichen Blondine ins Bett geftiegen und die weißen Safen von Sabsburg befledt hatte, nur jene Revolution founte man an einem Magenfrebse sterben laffen; ber Beift ber Revolution ift jedoch unsterblich und liegt nicht unter den Trauerweiden von Longwood, und in bem großen Wochenbette des Ende Buli murde die Revolution wiedergeboren, nicht als einzelner Mensch, sondern als ganzes Bolt, und in diefer Volkwerdung spottet fie des Rerkermeifters, ber vor Schreden bas Schluffelbund aus den Banben fallen läfft. Welche Berlegenheit für den Udel! Er hat sich freilich in der langen Friedenszeit etwas erholt von den früheren Auftrengungen, und er hat seitdem als stärkende Rur täglich Efelsmilch getrunken, und zwar von der Efelin des Papftes; boch fehlt es ihm immer noch an hinlänglichen Rräften zu einem neuen Rampfe. Der englische Bull fann jest am wenigsten den Feinden die Spite bieten, wie früherhin; benn Der ift am meiften erschöpft, und durch das beständige Minifter= wechselfieber fühlt er fich matt in allen Gliebern, und es ist ihm eine Radikalkur, wo nicht gar die Hungerfur, verordnet, und das inficierte Irland foll ihm noch obendrein amputiert werden. Öftreich fühlt fich ebenfalls nicht heroisch aufgelegt, den Aga= memnon des Aldels gegen Frankreich zu fpielen; Staberle zieht nicht gern die Rriegenniform an und weiß fehr gut, daß feine Parapluics nicht gegen Rugelregen schützen, und dabei schrecken ihn auch jett die Ungarn mit ihren grimmigen Schnurr= barten, und in Italien mufs er bor jedem enthu= siaftischen Citronenbaum eine Schildwache ftellen, und zu Saufe mufe er Erzherzoginnen zeugen, um im Nothfall bas Ungethum der Revolution damit abzuspeisen - "Das bringt ein Biech um," fagt Staberle.

Aber in Frankreich flammt immer mächtiger die Sonne der Freiheit und überleuchtet die gange Welt mit ihren Strahlen - Aber fie bringt taglich weiter, die Idee eines Burgerkonigs ohne Sofetikette, ohne Edelfnechte, ohne Rourtisanen, ohne Ruppler, ohne diamantne Trinkgelder und fonftige Berrlichfeit - Aber die Pairsfammer betrachtet man ichon als ein Lagareth für die Inkurablen bes alten Regimes, die man nur noch aus Mit= leiden toleriert und mit der Zeit ebenfalls forts ichafft - Seltsame Umwandlung! in diefer Noth wendet sich der Abel an denjenigen Staat, den er in der letten Beit als den ärgften Feind feiner Intereffen betrachtet und gehafft, er wendet fich an Russland. Der große Bar, ber noch jungst ber Gonfaloniere der Liberalen mar, indem er der feubaliftischen Ariftofratie feindseligst gegenüberstand und gezwungen ichien, fie nachstene zu befehden, eben diefer Bar wird jest von eben jener Arifto: fratie zum Bannerführer erwählt, und er ift genöthigt, ihr Bortampfer zu werden. Denn ruht auch ber ruffische Staat auf dem antifendalistischen Princip einer Gleichheit aller Staatsburger, benen nicht die Beburt, fondern das erworbene Staatsamt einen Rang ertheilt, fo ift boch auf ber andern Seite bas absolute Zarenthum unverträglich mit den Ideen

einer tonftitutionellen Freiheit, die ben geringften Unterthan felbst gegen eine wohlthätige fürftliche Willfür schüten fann; - und wenn Raifer Nitolas I. wegen jenes Princips der bürgerlichen Gleichheit von den Tendalisten gehafft murde, und obenbrein, als offner Jeind Englands und heimlicher Reind Oftreichs, mit all feiner Macht ber fattifche Vertreter der Liberalen mar, so murde doch er feit bem Ende Buli der größte Gegner derfelben, nachdem deren fiegende Ideen von fonftitutioneller Freiheit seinen Absolutismus bedrohen, und eben in seiner Eigenschaft als Autofrat weiß ihn die europäische Aristofratie zum Kampfe gegen das frank und freie Frankreich aufzureizen. Der englische Bull hat fich in einem folden Rampfe die Borner abgelaufen, und nun foll der ruffifche Wolf feine Rolle übernehmen. Die hohe Noblesse von Europa weiß ichlau genug das Schrecken der mostowitischen Wälder für ihre Zwecke zu benuten und gehörig abzurichten; und den rauhen Gaft schmeichelt es nicht wenig, dass er die Burde des alten, von Gottes Genade eingesetzten Königthums verfechten foll gegen Fürftenläftrer und Abelsleugner, mit Wohlgefallen läfft er fich den mottigen Burpurmantel mit allem Goldflitterfram aus ber bnzantinischen Berlaffenschaft um die Schulter hangen,

und er lässt sich vom ehemaligen deutschen Kaifer die abgetragenen heiligen römischen Reichshosen verehren, und er sett sich aufs Haupt die altfränstische Diamantenmütze Caroli Magni. —

Ach! der Wolf hat die Garderobe der alten Großmutter angezogen, und zerreißt euch, arme Rothfäppchen der Freiheit!

Bit es mir doch, während ich Diefes ichreibe, als fpritte bas Blut von Barichan bis auf mein Papier, und als hörte ich den Freudejubel der Berliner Officiere und Diplomaten. Zubeln fie etwa ju früh? Ich weiß nicht; aber mir und uns Allen ift jo bang vor dem ruffifchen Bolf, und ich fürchte, auch wir deutschen Rothköpfchen fühlen bald Groß= mutters närrisch lange Sände und großes Maul. Dabei follen wir und noch obendrein marschfertig halten, um gegen Frankreich zu fechten. Beiliger Gott! Gegen Franfreich? Ja, hurrah! Es geht gegen die Frangosen, und die Berliner Ukafuisten und Anutologen behaupten, dafs wir noch dieselben Gott=, Konig= und Baterlanderetter find wie Unno 1813, und Rörner's "Leier und Schwert" foll wieder nen aufgelegt werden, Fouqué will noch einige Schlachtlieder hingubichten, ber Borres wird ben Besuiten wieder abgefauft, um den "Rheinischen Derfur" fortzusetzen, und wer freiwillig den heiligen Kampf mitmacht, friegt Sichenlaub auf die Mütze und wird "Sie" tituliert und erhält nachher frei Theater oder soll wenigstens als Kind betrachtet werden und nur die Hälfte bezahlen, — und für patriotische Extrabemühungen soll dem ganzen Bolke noch extra eine Konstitution versprochen werden.

Frei Theater ift immerhin eine ichone Sache, aber eine Ronstitution ware auch so übel nicht. Ba, wir konnten zu Zeiten ordentlich ein Gelufte danach bekommen. Nicht als ob wir der absoluten Büte oder dem guten Absolutismus unserer Monarchen mistrauten; im Gegentheil, wir miffen, es find lauter charmante Leute, und ift auch mal Giner unter ihnen, der bem Stande Unehre macht, wie z. B. Se. Majestät der Ronig Don Miguel, fo bildet er doch nur eine Ausnahme, und wenn bie allerhöchsten Rollegen nicht feinem blutigen Standal ein Ende machen, wie sie doch leicht könnten, jo geschieht es nur, um durch den Kontraft mit foldem gefrönten Wichte noch menschenfreundlich edler dazustehen und von ihren Unterthanen noch mehr geliebt zu werden. Aber eine gute Ronftitu= tion hat doch ihr Butes, und es ift den Bolfern gar nicht zu verdenken, wenn fie fogar von den

beften Monarchen fich etwas Schriftliches ausbitten, wegen Leben und Sterben. Auch handelt ein vernünftiger Bater fehr vernünftig, wenn er einige heilfame Schranken baut vor den Abgrunden ber fouveranen Macht, damit feinen Rindern nicht einst ein Unglud begegne, wenn fie auf bem boben Pferde des Stolzes und mit prahlendem Buntergefolge allzuked galoppieren. Ich weiß ein Königs= find, das in einer ichlechten adligen Reitschule ichon im Boraus die größten Sprunge zu magen lernt. Für solche Königstinder muß man doppelt hohe Schranken errichten, und man mufs ihnen die gold= nen Sporen umwickeln, und es mufs ihnen ein gahmeres Rofs und eine burgerlich bescheidnere Benoffenschaft zugetheilt werden. Ich weiß eine Bagd= geschichte - bei Sankt Hubert! Und ich weiß auch Bemand, der taufend Thaler Preugisch Courant barum gabe, wenn fie gelogen mare.

Ach! die ganze Zeitgeschichte ist jetzt nur eine Bagdgeschichte. Es ist jetzt die Zeit der hohen Bagd gegen die liberalen Ideen, und die hohen Herrschaften sind eifriger als je, und ihre uniformierten Bäger schießen auf jedes ehrliche Herz, worein sich die liberalen Ideen geslüchtet, und es sehlt nicht an gelehrten Hunden, die das blutende Wort als

gute Beute heranschleppen. Berlin füttert die beste Roppel, und ich höre schon, wie die Meute losbellt gegen dieses Buch.

Befdrieben den 8. Dtarg 1831.

Seinrich Seine.

## Vorrede

311111

erfien Bande des "Salon."

(1833.)



"Ich rathe Euch, Gevatter, lasst mich auf Euer Schild keinen goldenen Engel, sondern einen rothen Löwen malen; ich bin mal dran gewöhnt, und Ihr werdet sehen, wenn ich Euch auch einen goldenen Engel male, so wird er doch wie ein rother Löwe aussehn."

Diese Worte eines ehrsamen Kunstgenossen soll gegenwärtiges Buch an der Stirne tragen, da sie jedem Vorwurf, der sich dagegen auffinden ließe, im Voraus und ganz eingeständig begegnen. Damit Alles gesagt sei, erwähne ich zugleich, daß dieses Buch, mit geringen Ausnahmen, im Sommer und Herbst 1831 geschrieben worden, zu einer Zeit, wo ich mich meistens mit den Kartons zu fünstigen rothen Löwen beschäftigte. Um mich her war damals viel Gebrülle und Störnis jeder Art.

Bin ich nicht heute sehr beschreiden?

Ihr fönnt euch darauf verlassen, die Bescheisbenheit der Leute hat immer ihre guten Gründe. Der siebe Gott hat gewöhnlich die Ausübung der Bescheidenheit und ähnlicher Tugenden den Seinen sehr erleichtert. Es ist z.B. leicht, dass man seinen Feinden verzeiht, wenn man zufällig nicht so viel Geist besitzt, um ihnen schaden zu können, so wie es auch leicht ist, keine Weiber zu versühren, wenn man mit einer allzuschäbigen Nase gesegnet ist.

Die Scheinheiligen von allen Farben werden über manches Gebicht in diesem Buche wieder sehr tief seufzen — aber es kann ihnen Nichts mehr helsen. Ein zweites, "nachwachsendes Geschlecht" hat eingesehen, dass all mein Bort und Lied aus einer großen, gottsreudigen Frühlingsider emporblühte, die, wo nicht besser, doch wenigstens eben so respektabel ist, wie jene triste, modrige Aschermittwochsider, die unser schones Europa trübselig entsblunt und mit Gespenstern und Tartüffen bevölkert hat. Wogegen ich einst mit leichten Waffen fronzbierte, wird seitzt ein offener ernster Krieg geführt — ich stehe sogar nicht mehr in den ersten Reihen.

Gottlob! die Revolution des Julius hat die Zungen gelöft, die fo lange stumm geschienen; ja, da die plotzlich Erweckten Alles, was sie bis dahin

verschwiegen, auf einmal offenbaren wollten, jo entstand viel Beidrei, welches mir mitunter gar un= erfreulich die Ohren betäubte. Ich hatte manchmal nicht übel Luft, das gange Sprechamt aufzugeben; doch Das ist nicht so leicht thulich wie etwa das Aufgeben einer geheimen Staatsrathstelle, obgleich lettere mehr einbringt, ale das beste öffentliche Tribunat. Die Leute glauben, unfer Thun und Schaffen jei eitel Bahl, aus dem Borrath ber neuen 3deen griffen wir eine herans, für die wir sprechen und wirten, streiten und leiden wollten, wie etwa fonst ein Philolog fich feinen Rlaffiter auswählte, mit beffen Kommentierung er fich fein ganges Leben hindurch beschäftigte -- nein, wir ergreifen feine 3dee, fondern die 3dec ergreift uns, und fnechtet une, und peitscht une in die Arena hinein, daße wir, wie gezwungene Gladiatoren, für fie fampfen. Co ift es mit jedem echten Tribunat oder Apostolat. Es war ein wehmüthiges Geständnis, wenn Amos fprach zu König Amazia: "Ich bin kein Prophet, noch keines Propheten Sohn, sondern ich bin ein Rubbirt, der Maulbeeren abliefet; aber ber Berr nahm mich von der Schafherde und iprach zu mir: Behe bin und weiffage!" Es war ein wehmuthiges Beständnis, wenn der arme Monch, ber vor Raifer und Reich zu Worms angeflagt ftand ob feiner

Vehre, dennoch, trot aller Demuth seines gerzens, jeden Widerruf für unmöglich erklärte und mit den Worten schloß: "Hier stehe ich, ich fann nicht ansbers, Gott helfe mir, Amen!"

Wenn ihr diese heilige Zwingnis kenntet, ihr würdet uns nicht mehr schelken, nicht mehr schmähen, nicht mehr verleumden — wahrlich, wir sind nicht die Herren, sondern die Diener des Wortes. Es war ein wehmüthiges Geständnis, wenn Maximislian Robespierre sprach: "Ich bin ein Sklave der Freiheit."

Und auch ich will jetzt Geständnisse machen. Es war nicht eitel Lust meines Herzens, das ich Alles verließ, was mir Theures im Baterland blühte und lächelte — Mancher liebte mich dort, z. B. meine Mutter — aber ich ging, ohne zu wissen warum; ich ging, weil ich musste. Nachher ward mir sehr müde zu Muthe; so lange vor den Juliustagen hatte ich das Prophetenamt getrieben, das das innere Teuer mich schier verzehrt, dass mein Herz von den gewaltigen Worten, die daraus hervorgebrochen, so matt geworden wie der Leib einer Gebärerin . . .

Ich dachte: — Habt meiner nicht mehr nöthig, will auch einmal für mich selber leben, und schöne Gedichte schreiben, Komödien und Novellen, gart-

liche und heitere Gedankenspiele, die sich in meinem Hirnkaften angesammelt, und will mich wieder ruhig zurückschleichen in das Land ber Poesie, wo ich als Knabe so glücklich gelebt.

Und feinen Ort hatte ich mablen fonnen, wo ich beffer im Stande war, diefen Borfat in Ausführung zu bringen. Es mar auf einer fleinen Billa bicht am Meer, nahe bei Savre-de-Grace in der Normandie. Wunderbar fcone Aussicht auf die große Nordice, ein ewig wechselnder und doch ein= facher Anblick; heute grimmer Sturm, morgen fcmeidelnde Stille; und brüberhin die weißen Wolkenzüge, riesenhaft und abenteuerlich, als wären es die fputenden Schatten jener Mormannen, die einft auf diefen Bemäffern ihr wildes Bejen getrieben. Unter meinem Fenfter aber blühten die lieblichsten Blumen und Pflangen: Rofen, Die liebefüchtig mich anblickten, rothe Delfen mit verschämt bittenden Duften, und Lorberen, die an die Maner zu mir heraufrankten, fast bis in mein Zimmer bereinmuchsen, wie jener Ruhm, ber mich verfolgt. Ba, einst lief ich schmachtend hinter Daphne einher, jett lauft Daphne nach mir, wie eine Mete, und brangt fich in mein Schlafgemach. Was ich einst begehrte, ift mir jett unbequem, ich möchte Rube haben, und wünschte, dass fein Menich von mir

spräche, wenigstens in Teutschland\*). Und stille Lieder wollte ich dichten, und nur für mich, oder allenfalls um sie irgend einer verborgenen Nachtigall vorzulesen. Es ging auch im Anfang; mein Gemüth ward wieder umfriedet von dem Geist der Dichtfunst, wohlbefannte edle Gestalten und goldne Bils der dämmerten wieder empor in meinem Gedächts nisse, ich ward wieder so traumselig, so märchenstrunken, so verzaubert wie ehemals, und ich brauchte nur mit ruhiger Feder Alles aufzuschreiben, was ich eben sühlte und dachte — ich begann.

Nun aber weiß Zeder, daß man bei folcher Stimmung nicht immer ruhig im Zimmer sitzen bleibt, und manchmal mit begeistertem Herzen und glühenden Wangen ins freie Feld läuft, ohne auf Weg und Steg zu achten. So erging's auch mir, und, ohne zu wissen wie, befand ich mich plötzlich auf der Landstraße von Havre, und vor mir her zogen hoch und langsam mehre große Bauerwagen, bepackt mit allerlei ärmlichen Kisten und Kasten, altsräntischem Hausgeräthe, Weibern und Kindern. Nebenher gingen die Männer, und nicht gering war meine Überraschung, als ich sie sprechen hörte —

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Die Worte: "wenigstens in Denischland." fehlen in ben französischen Ausgaben.

fie iprachen Deutsch, in ichwäbischer Minnbart. Leicht begriff ich, dass diese Leute Auswanderer maren, und als ich fie näher betrachtete, durchzuckte mich ein jahes Befühl, wie ich es noch nie in mei= nem Leben empfunden; alles Blut ftieg mir plot= lich in die Bergkammern und flopfte gegen die Rip= pen, als muffe es heraus aus der Bruft, als muffe es jo ichnell als möglich heraus, und ber Athem stockte mir in der Rehle. Ba, es war das Bater= land felbit, das mir begegnete, auf jenen Wagen jag das blonde Deutschland, mit seinen ernstblauen Mugen, feinen trautiden, allgu bedächtigen Befich= tern, in den Mundwinkeln noch jene fümmerliche Beschränktheit, über die id mid einst jo fehr ge= langweilt und geärgert, die mich aber jett gar webmüthig rührte - benn hatte ich einst, in der bluhenden Luft der Bugend, gar oft die heimatlichen Berfchrtheiten und Philistercien verdrießlich durch= gehechelt, hatte ich einst mit dem glücklichen, burger= meisterlich gehäbigen, schneckenhaft trägen Baterlande manchmal einen fleinen Saushaber zu bestehen, wie er in großen Familien wohl vorfallen fann: fo war boch all bergleichen Erinnerung in meiner Seele erloschen, als ich das Baterland in Glend erblickte, in der Fremde, im Glend; felbit feine Bebrechen murden mir plötlich theuer und werth, felbft mit feinen Krähwinkeleien war ich ausgeföhnt, und ich brudte ihm die Sand, ich drudte die Sand jener deutschen Auswanderer, als gabe ich dem Baterland felber den Sandichlag eines erneuten Bündniffes ber Liebe, und wir sprachen Deutsch. Die Menschen waren ebenfalls schr froh, auf einer fremden Landstraße diefe Laute zu vernehmen; die beforg= lichen Schatten schwanden von ihren Besichtern, und fie lächelten beinahe. Auch die Frauen, wor= unter manche recht hübsch, riefen mir ihr gemüthliches "Griefch di Gott!" vom Wagen herab, und bie jungen Bubli grußten erröthend höflich, und Die gang fleinen Kinder jauchgten mich an mit ihren gahulofen lieben Münddhen. Und warum habt ihr benn Deutschland verlaffen? fragte ich biefe armen Leute. "Das Land ift gut und waren gern bageblieben," antworteten fie, "aber wir fonnten's nicht länger aushalten" --

Nein, ich gehöre nicht zu den Demagogen, die nur die Leidenschaft aufregen wollen, und ich will nicht Alles wiedererzählen, was ich auf jener Landsstraße bei Havre unter freiem Himmel gehört habe über den Unsug der hochnobeln und allerhöchst nosbeln Sippschaften in der Heimat — auch lag die größere Klage nicht im Wort selbst, sondern im Ton, womit es schlicht und grad gesprochen, oder

vielmehr geseufzt wurde. Auch jene armen Leute waren keine Demagogen; die Schluserede ihrer Klage war immer: "Was sollten wir thun? Sollten wir eine Revolution anfangen?"

Ich schwöre es bei allen Göttern des Himmels und der Erde, der zehnte Theil von Dem, was jene Leute in Dentschland erduldet haben, hätte in Frankreich sechsunddreißig Revolutionen hervorgebracht und sechsunddreißig Königen die Krone mitsammt dem Kopf gesostet.

"Und wir hätten es doch noch ausgehalten und wären nicht fortgegangen," bemerkte ein achtzigsjähriger, also doppelt vernünftiger Schwabe, "aber wir thaten es wegen der Kinder. Die sind noch nicht so stark, wie wir, an Deutschland gewöhnt, und können vielleicht in der Fremde glücklich wersden; freilich, in Afrika werden sie auch Manches ausstehen müssen."

Diese Leute gingen nämlich nach Algier, wo man ihnen unter günstigen Bedingungen eine Strecke Landes zur Kolonisierung versprochen hatte. "Das Land soll gut sein," sagten sie, "aber, wie wir hörren, giebt es dort viel' giftige Schlangen, die sehr gefährlich, und man hat dort Viel auszustehen von den Affen, die die Früchte vom Felde naschen oder gar die Kinder stehlen und mit sich in die Välber

schleppen. Das ist grausam. Aber zu Pause ist der Amtmann auch giftig, wenn man die Steuer nicht bezahlt, und das Feld wird Einem von Wildschasen und Jagd noch weit mehr ruiniert, und unsere Kinder wurden unter die Soldaten gesteckt — Was sollten wir thun? Sollten wir eine Revolution ansfangen?"

Bur Chre der Menschheit muß ich hier des Mitgefühls erwähnen, das, nach der Ausjage jener Auswanderer, ihnen auf ihren Leidensstationen durch gang Frankreich zu Theil wurde. Die Frangosen find nicht bloß das geiftreichste, sondern auch das barmherzigfte Bolf. Sogar die Armften fuchten die= fen unglücklichen Fremden irgend eine Liebe zu erzeigen, gingen ihnen thatig zur Sand beim Aufpacken und Abladen, liehen ihnen ihre fupfernen Reffel zum Rochen, halfen ihnen Solz spalten, Waffer tragen und waschen. Habe mit eigenen Un= gen gefehen, wie ein frangofisch Bettelweib einem armen fleinen Schwäbchen ein Stück von ihrem Brot gab, wofür ich mich auch herzlich bei ihr bedankte. Dabei ist noch zu bemerken, dass die Franzofen nur das materielle Elend diefer Lente fennen; Bene fonnen eigentlich gar nicht begreifen, warum biese Deutschen ihr Baterland verlassen. Denn wenn den Frangosen die landesherrlichen Place. reien so ganz unerträglich werden, oder auch nur etwas allzu stark beschwerlich fallen, dann kommt ihnen doch nie in den Sinn, die Flucht zu ergreifen, sonsdern sie geben vielmehr ihren Drängern den Laufspaße, sie werfen sie zum Lande hinaus und bleiben hübsch selber im Lande, mit einem Wort: sie fangen eine Revolution an.

Was mich betrifft, fo blieb mir durch jene Be= gegnung ein tiefer Kummer, eine schwarze Traurigfeit, eine bleierne Bergagnis im Bergen, berglei= den ich nimmermehr mit Worten zu beschreiben vermag. Ich, der eben noch fo übermüthig wie ein Sieger taumelte, ich ging jett jo matt und frank einher wie ein gebrochener Menich. Es mar Die= jes mahrhaftig nicht die Wirfung eines plötlich aufgeregten Patriotismus. Ich fühlte, cs war etwas Edleres, etwas Befferes. Dazu ift mir feit langer Zeit Alles fatal, mas den Namen Patriotismus trägt. Ba, es fonnte mir einft jogar bie Sache felber einigermagen verleidet werden, als ich den Mummenschanz jener schwarzen Narren erblickte, die aus dem Patriotismus ordentlich ihr Handwerk ge= macht, und fich auch eine angemeffene Bandwerts= tracht zugelegt und sich wirklich in Meister, Befellen und Behrlinge eingetheilt, und ihre Bunft= gruße hatten, womit fie im Lande fechten gingen.

3ch fage "Fechten" im fcmutigften Anotenfinne; benn bas eigentliche Fechten mit bem Schwerte gehörte nicht zu ihren Sandwertsbräuchen. Bater Jahn, ber Berbergvater Bahn, war im Ariege, wie manniglich befannt, eben fo feige wie albern. Gleich bem Meister, waren auch die meisten Gefellen nur gemeine Naturen, ichmierige Seuchler, deren Grobheit nicht einmal echt war. Gie wufften fehr gut, dafe deutsche Ginfalt noch immer die Grobheit für ein Rennzeichen des Muthes und der Chrlichfeit ausieht, obgleich ein Blick in unsere Buchthäuser hinlänglich belehrt, daß es auch grobe Schurken und grobe Memmen giebt. In Frankreich ift ber Muth höflich und gefittet, und bie Chrlichfeit trägt Handschuh' und gieht den hut ab. In Frankreich besteht auch der Patriotismus in der Liebe für ein Geburtsland, welches auch zugleich die Beimat ber Civilifation und des humanen Fortichritts. Db= gedachter deutscher Patriotismus hingegen bestand in einem Saffe gegen die Frangosen, in einem Saffe gegen Civilijation und Liberalismus. Nicht mahr, ich bin fein Patriot, denn ich lobe Frantreich?

Es ist eine eigene Sache mit bem Patriotis: mus, mit der wirklichen Vaterlandsliebe. Man kann sein Vaterland lieben und achtzig Jahr' babei alt werden, und es nie gewusst haben; aber man musst dann auch zu Hause geblieben sein. Das Wesen bes Frühlings erkennt man erst im Winter, und hinter dem Ofen dichtet man die besten Mailieder. Die Freiheitstiebe ist eine Kerkerblume, und erst im Gefängnisse sühlt man den Werth der Freiheit. So beginnt die deutsche Laterlandstiebe erst an der beutschen Grenze, vornehmlich aber beim Andlick bentschen Unglücks in der Fremde. In einem Buche, welches mir eben zur Hand liegt und die Briefe einer verstorbenen Freundin enthält, erschütterte mich gestern die Stelle, wo sie in der Fremde den Einsbruck beschreibt, den der Andlick ihrer Landsleute im Kriege 1813 in ihr hervorbrachte. Ich will die lieben Worte hierhersetzen:

"Den ganzen Morgen hab' ich häufige, bittere Thränen der Rührung und Kränfung geweint! D, ich habe es nie gewusst, daß ich mein Land so liebe! Wie Einer, der durch Physit den Werth des Blutes etwa nicht kennt; — wenn man's ihm abzieht, wird er doch hinstürzen."

Das ist es. Deutschland, Das sind wir selber. Und darum wurde ich plötslich so matt und frank beim Anblick jener Auswanderer, jener großen Blutsströme, die aus den Bunden des Baterlandes rinsnen und sich in den afrikanischen Sand verlieren.

Das ift ce; ce war wie ein leiblicher Verlust, und ich fühlte in der Seele einen fast physischen Schmerz. Bergebens beschwichtigte ich mich mit vernünstigen Gründen: Afrika ist auch ein gutes Land, und die Schlangen dort züngeln nicht Viel von christlicher Liebe, und die Affen dort sind nicht so widerwärtig wie die deutschen Affen — und zur Zerstreuung summte ich mir ein Lied vor. Zufällig aber war es das alte Lied von Schubart:

Bir follen über Land und Meer Ins heiße Afrifa.

An Deutschlands Grenzen füllen wir Mit Erbe noch die Hand, Und küssen sie — Das sei dein Dank Für Schirmung, Pflege, Speis' und Trank, Du liebes Baterland!"

Nur diese Worte des Liedes, das ich in meiner Kindheit gehört, blieben immer in meinem Gedächtnis. und sie traten mir jedesmal in den Sinn,
wenn ich an Deutschlands Grenze kam. Bon dem Berfasser weiß ich auch nur wenig, außer dass er ein armer beutscher Dichter war, und den größten Theil seines Lebens auf der Festung saß und die Freiheit liebte. Er ist nun todt und längst vers modert, aber sein Lied lebt noch; denn das Wort kann man nicht auf die Festung setzen und vers modern lassen.

Ich versichere euch, ich bin kein Patriot, und wenn ich an jenem Tage geweint habe, so geschah es wegen des kleinen Mädchens. Es war schon gegen Abend, und ein kleines deutsches Mädchen, welches ich vorher schon unter den Auswanderern bemerkt, stand allein am Strande, wie versunken in Gedanken, und schaute hinaus ins weite Meer. Die Aleine mochte wohl acht Jahr' alt sein, trug zwei niedlich gestochtene Haarzöpschen, ein schwäbisch kurzes Röcken von wohlgestreistem Flanell, hatte ein bleich fränkelndes Gesichtchen, groß ernsthafte Augen, und mit weich besorgter, jedoch zugleich neus gieriger Stimme frug sie mich, ob Das das Weltmeer sei. —

Bis tief in die Nacht stand ich am Meere und weinte. Ich schame mich nicht dieser Thränen. Auch Achitles weinte am Meer, und die silberfüßige Mutter musste aus den Bellen emporsteigen, um ihn zu trösten. Auch ich hörte eine Stimme im Wasser, aber minder trostreich, vielmehr auswedend, gebietend, und doch grundweise. Denn das Meer

weiß Alles, die Sterne vertrauen ihm des Nachts die verborgenften Räthscl des Himmels, in seiner Tiefe liegen mit den fabelhaft versuntenen Reichen auch die uralten, längst verschollenen Sagen der Erde, an allen Ruften lauscht es mit taujend neugierigen Wellenohren, und die Fluffe, die zu ihm hinabströmen, bringen ihm alle Rachrichten, die fie in den entfernteften Binnenlanden erfundet oder gar aus dem Geichwäte der fleinen Bache und Bergquellen erhorcht haben - Wenn Ginem aber bas Meer feine Geheimnisse offenbart und Ginem das große Welterlösungswort ins Berg geflüftert dann ade, Ruhe! Alde, ftille Träume! Ade, Novel= len und Romödien, die ich ichon fo hübsch be= gonnen, und die nun schwerlich so bald fortgesett merben!

Die goldenen Engelsfarben sind seitdem auf meiner Palette fast eingetrocknet, und flüssig blieb darauf nur ein schreiendes Roth, das wie Blut aussieht, und womit man nur rothe Löwen malt. Ja, mein nächstes Buch wird wohl ganz und gar ein rother Löwe werden, welches ein verehrungs-würdiges Publikum nach obigem Geständnisse geställigst entschuldigen möge.

Baris, den 17. Oftober 1833.

Beinrich Beine.

## Über den Denuncianten.

Vorwort

jum dritten Theile bes "Salon."

(1837.)



3ch habe diesem Buche einige fehr unerfreuliche Bemerkungen voranzuschicken, und vielmehr über Das, mas es nicht enthält, als über ben Inhalt felbft mich auszusprechen. Bas letteren betrifft, so steht zu berichten, dass ich von den "Florentinischen Nächten" die Fortsetzung, worin mancherlei Tagesintereffen ihr Echo fanden, nicht mittheilen fonnte. Die "Elementargeister" find nur die deutsche Bearbeitung eines Rapitels aus meinem Buche "De l'Allemagne;" Alles, was ins Gebiet ber Politif und der Staatereligion hinüberspielte, ward gemiffenhaft ausgemerzt, und Nichts blieb übrig, als eine Reihe harmloser Märchen, die, gleich den Novellen des Decamerone, dazu dienen tonnten, jene peftilenzielle Wirklichkeit, die une bermalen umgiebt, für einige Stunden zu vergeffen.

Das Gebicht, meldes am Schluffe bes Buches \*). habe ich felber verfasst, und ich denke, es wird meinen Feinden viel Vergnügen machen; ich habe fein befferes geben fonnen. Die Zeit der Bedichte ift überhaupt bei mir zu Ende, ich kann wahrhaftig fein gutes Gedicht mehr zu Tage fordern, und die Aleindichter in Schwaben, ftatt mir zu grollen, jollten fie mich vielmehr brüderlichft in ihre Schule aufnehmen . . . Das wird auch wohl das Ende des Spages fein, dafe ich in der schwäbischen Dichterschule, mit Fallhütchen auf dem Ropf, neben ben Andern auf das kleine Bankchen zu fiten komme und das icone Wetter befinge, die Frühlingsfonne die Maienwonne, die Gelbveiglein und die Quetschenbäume. Ich hatte längst eingesehen, daß es mit den Berfen nicht mehr recht vorwärts ging, und befshalb verlegte ich mich auf gute Brofa. Da man aber in der Profa nicht ausreicht mit dem ichonen Wetter, Frühlingssonne, Maienwonne, Gelb. veiglein und Quetschenbäumen, so musste ich auch für die neue Form einen neuen Stoff suchen; da= burch gerieth ich auf die unglückliche Idee, mich mit Ideen zu beschäftigen, und ich bachte nach über

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Das Tannhäuserlieb, abgebruckt in Band VII, E. 243 ff.

die innere Bedeutung der Ericheinungen, über die letten Grunde der Dinge, über die Bestimmung des Menschengeschlechts, über die Mittel, wie mar die Leute beffer und glücklicher machen fann, u. f. w. Die Begeifterung, die ich von Natur für dieje Stoffe empfand, erleichterte mir ihre Behandlung, und ich fonnte bald in einer außerst schönen, vor= trefflichen Broja meine Gedanten darstellen . . . Aber ach! Als ich es endlich im Schreiben so weit gebracht hatte, da ward mir das Schreiben felber verboten. Ihr kennt den Bundestagsbeichlufe vom December 1835, wodurch meine gange Schriftstellerei mit dem Interdifte belegt ward. Ich weinte wie ein Rind! 3ch hatte mir fo viel Minhe gegeben mit der deutschen Sprache, mit dem Accufativ und Dativ, ich wuffte die Worte fo schon an einander zu reihen, wie Berl an Berl, ich fand ichon Bergnügen an diefer Beichäftigung, fie verfürzte mir die langen Winterabende des Exils, ja, wenn ich deutsch schrieb, so tounte ich mir einbilden, ich sei in der Heimat, bei der Mutter . . . Und nun ward mir das Schreiben verboten! Ich war fehr weich gestimmt, als ich an den Bundestag jene Bittichrift ichrieb, die ihr ebenfalls fennt, und die bon Manchem unter euch als gar zu unterthänig getadelt worden. Meine Konsulenten, deren Responja

ich bei diesem Ereignisse einholte, waren alle ber Meinung, ich muffe ein groß Spettatel erheben, große Memoiren anfertigen, darin beweisen: "daß hier ein Gingriff in Gigenthumsrechte ftatt fande, dass man mir nur durch richterlichen Urtheilsspruch die Ausbeutung meiner Besithumer, meiner schrift= ftellerischen Fähigkeiten, untersagen fonne, das ber Bundestag fein Gerichtshof und zu richterlichen Erkenntniffen nicht befugt fei, das ich protestieren, fünftigen Schabenersatz verlangen, furz Spektakel machen muffe." Bu Dergleichen fühlte ich mich aber keineswegs aufgelegt, ich hege die größte Abneigung gegen alle deklamatorische Rechthaberei, und ich kannte zu gut den Grund der Dinge, um durch die Dinge felbst aufgebracht zu fein. Ich wusste im Bergen, dafs es durchaus nicht darauf abgesehen war, durch jenes Interdift mich personlich zu franfen; ich muffte, dafe der Bundestag, nur die Beruhigung Deutschlands beabsichtigend, aus befter Borforge für das Besammtwohl gegen den Ginzelnen mit Särte verfuhr; ich wusste, dass es ber schnödesten Angeberei gelungen war, einige Mitglieder der erlauchten Bersammlung, handelnde Staatsmänner, die sich mit der Lefture meiner neueren Schriften gewiss wenig beschäftigen fonnten, über den Inhalt derselben irre zu leiten und

ihnen glauben zu machen, ich fei bas Saupt einer Schule, welche fich zum Sturze aller burgerlichen und moralischen Institutionen verschworen habe . . . Und in diesem Bewufftsein schrieb ich, nicht eine Protestation, fondern eine Bittschrift an den Bunbestag, worin ich, weit entfernt, seine oberrichter= lichen Befugniffe in Abrede zu ftellen, ben betrübfamen Beschluss als ein Rontumacialurtheil betrachtete, und, auf alten Präcedenzien fugend, bemuthigft bat, mich gegen die im Beichluffe angeführten Beichuldigungen vor den Schranken der erlauchten Versammlung vertheidigen zu durfen. Bon der Befährdung mei= ner pekuniären Interessen that ich keine Ermäh= nung. Eine gewiffe Scham hielt mich bavon ab. Richtsbestoweniger haben viele edle Menschen in Deutschland, wie ich aus manchen erröthenden Stellen ihrer Troftbriefe erfah, aufs tieffte gefühlt, was ich verschwieg. Und in der That, wenn es schon hinlänglich betrübsam ift, dass ich, ein Dich= ter Deutschlands, fern vom Baterlande, im Exile leben mufe, so wird es gewise jeden fühlenden Menschen doppelt schmerzen, das ich jetzt noch oben= brein meines literarischen Bermögens beraubt werbe, meines geringen Poetenvermögens, bas mich in ber Fremde wenigstens gegen physisches Elend ichüten fonnte.

3ch fage Diefes mit Rummer, aber nicht mit Unmuth. Denn wen sollte ich anklagen? Nicht Die Fürften; benn, ein Anhänger bes monarchischen Brincips, ein Befenner ber Beiligfeit des Ronigthums, wie ich mich feit ber Juliusrevolution, tros dem bedenklichsten Gebrulle meiner Umgebung, ge= zeigt habe, möchte ich wahrlich nicht mit meinen besonderen Beklagniffen dem verwerflichen Safobi= nismus einigen Vorschub leiften. Auch nicht die Rathe der Fürsten fann ich anklagen; benn, wie ich aus den sichersten Quellen erfahren, haben viele ber höchsten Staatsmänner den exceptionellen Buftand, worin man mich verjett, mit würdiger Theilnahme bedauert und baldigfte Abhilfe verfprochen; ja, ich weiß es, nur wegen der Langsamfeit des Beschäftsgangs ift diese Abhilfe noch nicht gesetzlich an ben Tag getreten, und vielleicht, mährend ich diese Beilen schreibe, wird Dergleichen in Dentschland gu meinen Bunften promulgiert. Selbit entichiedenfte Begner unter ben beutichen Staatsmännern haben mir wiffen laffen, dafe die Strenge des erwähnten Bundestagsbeschluffes nicht den gangen Schriftsteller treffen follte, fondern nur den politischen und religiös fen Theil deffelben, der poetische Theil deffelben durfe fich unverhindert aussprechen in Bedichten, Dramen, Novellen, in jenen ichonen Spielen der Phantasie, für weiche ich so viel Genie besitze . . Ich könnte fast auf den Gedanken gerathen, man wolle mir einen Dienst leisten und mich zwingen, meine Talente nicht für undankbare Themata zu vergeusden . . . In der That, sie waren sehr undankbar, haben mir nichts als Verdruss und Versolgung zusgezogen . . Gottlob! ich werde mit Gendarmen auf den besseren Weg geleitet, und bald werde ich bei euch sein, ihr Kinder der schwäbischen Schule, und wenn ich nicht auf der Reise den Schnupfen bekomme, so sollt ihr euch freuen, wie sein meine Stimme, wenn ich mit euch das schöne Wetter bessinge, die Frühlingssonne, die Maienwonne, die Gelbveiglein, die Quetschenbäume.

Dieses Buch diene schon als Beweis meines Fortschreitens nach hinten. Auch hoffe ich, die Hersausgabe desselben wird weder oben noch unten zu meinem Nachtheile missbeutet werden. Das Manusstript war zum größten Theile schon seit einem Jahre in den Händen meines Buchhändlers, ich hatte schon seit anderthalb Jahren mit demselben über die Herausgabe stipuliert, und es war mir nicht möglich, diese zu unterlassen.

Ich werbe zu einer andern Zeit mich ausführslicher über diesen Umstand aussprechen, er steht nämslich in einiger Verbindung mit jenen Gegenständen,

die meine Feder nicht berühren foll. Diefelbe Rud= sicht verhindert mich, mit flaren Worten bas Befpunfte von Berleumbungen zu beleuchten, womit ce einer in den Annalen deutscher Literatur uner= hörten Angeberei gelungen ift, meine Meinungen als staatsgefährlich zu benuncieren und bas er= wähnte Interdift gegen mich zu veranlaffen. Wie und in welcher Beise Dieses geschehen, ift noto= risch, auch ist ber Denunciant, der literarische Mouchard, schon längst der öffentlichen Verachtung ver= fallen; ce ift purer Luxus, wenn nach fo viel' edlen Stimmen des Unwillens auch ich noch hinzutrete, um über das flägliche Haupt des Berrn Wolfgang Menzel in Stuttgart die Chrlofigkeit, die Infamia, auszusprechen. Die hat deutsche Jugend einen armeren Sünder mit witigeren Ruthen gestrichen und mit glühenderem Sohne gebrandmarkt! Er dauert mich wahrlich, der Unglückliche, dem die Natur ein fleines Talent und Cotta ein großes Blatt anvertraut hatten, und der Beides fo fcmutig, fo mi= serabel missbrauchte!

Icht oder das Blatt war, wodurch die Stimme des Herrn Menzel so weitreichend gewesen, dass seine Denunciation so betrübsam wirken konnte, bas beschäftigte Staatsmänner, die eher Literatur-

blätter als Bücher lefen, ihm aufs Wort glaubten. So Viel weiß ich, sein Wort muffte um fo lauter erschallen, je ängstlichere Stille damals in Deutsch= land herrichte . . . Die Stimmführer ber Bemegungspartei hielten fich in einem flugen Schweigen versteckt, oder sagen in wohlvergittertem Bewahrsam und harrten ihres Urtheils, vielleicht des Todesurtheils . . . Höchstens hörte man manchmal bas Schluchzen einer Mutter, beren Rind in Frankfurt die Ronftablerwache mit dem Bajonette eingenommen hatte und nicht mehr hinausfonnte, ein Staatsverbrechen, welches gewiß eben fo unbesonnen wie strafwürdig war und den feinöhrigsten Argwohn der Regierungen überall rechtfertigte . . . Berr Menzel hatte fehr gut feine Zeit gewählt zur Denunciation jener großen Berschwörung, die unter bem Namen: "Das junge Deutschland," gegen Thron und Altar gerichtet ift und in dem Schreiber diefer Blätter ihr gefährlichstes Dberhaupt verehrt.

Sonderbar! Und immer ist es die Religion, und immer die Moral, und immer der Patriotis= mus, womit alle schlechten Subjekte ihre Angriffe beschönigen! Sie greifen uns an, nicht aus schriftstellerneid, nicht aus angebornem Knechtsinn, sondern um den

sieben Gott, um die guten Sitten und das Batersland zu retten. Herr Menzel, welcher jahrelang, während er mit Herrn Guykow befreundet war, mit kummervollem Stillschweigen zugesehen, wie die Religion in Lebensgesahr schwebte, gelangt plötzlich zur Erkenntnis, dass das Christenthum rettungslos verloren sei, wenn er nicht schleunigst das Schwert ergreift und dem Guykow von hinten ins Herz stößt. Um das Christenthum selber zu retten, muße er freilich ein bischen unchristlich handeln; doch die Engel im Himmel und die Frommen auf der Erde werden ihm die kleinen Berleumdungen und sonstigen Hausmittelchen, die der Zweck heiligt, gern zu Gute halten.

Wenn einst das Christenthum wirklich zu Grunde ginge (vor welchem Unglück uns die ewisgen Götter bewahren wollen!), so würden es wahrslich nicht seine Gegner sein, denen man die Schuld bavon zuschreiben müsste. Auf jeden Fall hat sich unser Herr und Heiland, Jesus Christus, nicht bei Herrn Menzel und bessen bairischen Kreuzbrüdern zu bedanken, wenn seine Kirche auf ihrem Felsen stehen bleibt! Und ist Herr Menzel wirklich ein guter Christ, ein besserer Christ als Gutstow und bas sonstige junge Deutschland? Glaubt er Alles, was in der Bibel steht? Hat er immer die Lehren

bes Bergpredigere ftrenge befolgt? Sat er immer seinen Feinden verzichen, nämlich allen Denen, die in der Literatur eine glanzendere Rolle fpielten, als er? Sat Berr Mengel feine linte Bange fanft= müthig hingehalten, als ihm der Buchhändler Frankh auf die rechte Wange eine Ohrfeige ober ichwäbisch zu iprechen, eine Maulichelle gegeben? Sat Berr Menzel Wittwen und Waisen immer gut recenfiert? War er jemals ehrlich, mar fein Wort immer Ja ober Nein? Wahrlich nein, nachst einer geladenen Biftole hat Berr Menzel nie Etwas mehr gescheut als die Chrlichteit der Rede, er mar immer ein zweideutiger Dudmäufer, halb Safe, halb Wetterfahne, grob und windig zu gleicher Beit, wie ein Bolizeidiener. Sätte er in jenen erften Sahrhunderten gelebt, wo ein Chrift mit feinem Blute Zeugnis geben muffte für die Wahrheit bes Evangeliums, da wäre er wahrlich nicht als Bertheidiger beffelben aufgetreten, fondern vielmehr als der Ankläger Derer, die sich zum Christenthume befannten, und die man bamale des Atheismus und der Immoralität beschuldigte. Wohnte Berr Mengel in Befing ftatt in Stuttgart, fo ichriebe er jest vielleicht lange belatorische Artifel gegen "bas junge China," welches, wie aus ben jungften Defreten ber dinesischen Regierung hervorgeht, eine Rotte von Bösewichtern zu sein scheint, die durch Schrift und Wort das Christenthum verbreiten, und desshalb von den Mandarinen des himmlischen Reiches für die gefährlichsten Feinde der bürgerlichen Ordnung und der Moral erklärt werden.

Ja, nächst der Religion ift es die Moral, für beren Untergang Berr Mengel gittert. Ift er vielleicht wirklich so tugendhaft, der unerbittliche Sittenwart von Stuttgart? Eine gewisse physische Moralitat will ich herrn Menzel feineswegs absprechen. Es ift schwer, in Stuttgart nicht moralisch ju fein. In Paris ift es ichon leichter, Das weiß Gott! Es ist eine eigne Sache mit bem Lafter. Die Tugend fann Jeder allein üben, er hat Niemand bagu nöthig als fich felber; zu dem Lafter aber gehören immer Zwei. Auch wird herr Mengel von seinem Meugern aufs glangenofte unterftütt, wenn er bas Lafter fliehen will. Ich habe eine zu vortheilhafte Meinung von bem auten Geschmacke bes Lafters, als dass ich glauben dürfte, es würde jemals einem Menzel nachlaufen. Der arme Goethe war nicht so glücklich begabt, und es war ihm nicht vergönnt, immer tugendhaft zu bleiben. Die schwäbische Schule follte ihrem nächsten Musenalmanach das Bildnis bes herrn Mengel voranschen; es mare fehr be= lehrfam. Das Bublifum wurde gleich bemerken: er

sieht gar nicht aus wie Goethe. Und mit noch größerer Verwunderung würde man bemerken: dieser Held des Deutschthums, dieser Vorfämpe des Gersmanismus, sieht gar nicht aus wie ein Deutscher, sondern wie ein Mongole . . . jeder Backenknochen ein Kalmuck!

Diefes ift nun freilich verdrieflich für einen Mann, der beständig auf Rationalität pocht, gegen alles Fremdländische unaufhörlich loszieht und unter lauter Teutomanen lebt, die ihn nur als einen nützlichen Berbundeten, jedoch feinesmege als einen reinen Stammgenoffen betrachten. Wir aber find feine altdeutsche Racenmäfter, wir betrachten die gange Menschheit als eine große Familie, beren Mitglieder ihren Werth nicht durch Sautfarbe und Anochenban, fondern durch die Tricbe ihrer Seele, burch ihre Handlungen offenbaren. Ich würde gern, wenn es herrn Mengel Vergnügen machte, ihm zugestehen, dass er ein makelloser Abkömmling Teut's, wo nicht gar ein legitimer Enfel Bermann's und Thusneldens fei, wenn nur fein Inneres, fein Charafter, feine Sandlungen eine folche Annahme recht= fertigen fonnten; aber dieje midersprechen feinem Bermauenthume noch weit bedeuflicher, als fein Weficht.

Die erfte Tugend der Germanen ift eine gewisse Trene, eine gemisse ichwerfällige, aber rührend großmüthige Trene. Der Deutsche schlägt sich selbst für die schlechteste Sache, wenn er einmal Handgeld empfangen, oder auch nur im Rausche seinen Beistand versprochen; er schlägt sich alsdann mit seufzendem Herzen, aber er schlägt sich; wie auch die bessere Überzengung in seiner Brust murre, er tann sich doch nicht entschließen, die Fahne zu verslassen, und er verlässt sie am allerwenigsten, wenn seine Partei in Gefahr oder vielleicht gar von seindslicher Übermacht umzingelt ist. . Daß er alsdann zu den Gegnern überließe, ist weder dem deutsschen Charakter angemessen, noch dem Charakter irgend eines anderen Volkes . . . Aber in diesem Falle noch gar als Denunciant zu agieren, Daß fann nur ein Schurke.

Und auch eine gewisse Scham liegt im Wesen ber Germanen; gegen ben Schwächeren oder Wehrstofen wird er nimmermehr das Schwert ziehen, und den Feind, der gebunden und geknebelt zu Boden liegt, wird er nicht antasten, bis derselbe seiner Bande entledigt und wieder auf freien Füßen steht. Herr Menzel aber schwang seinen Flamberg am liebsten gegen Weiber, er hat sie zu Dutzenden niedergesäbelt, die deutschen Schriftstellerinnen, arme Wesen, die, um Brot für ihre Kinder zu erwerben, zur Feber gegriffen und ber rohen öffentlichen Bers

spottung Richts als heimliche Thränen entgegen= feten fonnten! Er hat gewifs une Mannern einen wichtigen Dienst geleistet, indem er uns von der Konfurreng der weiblichen Schriftsteller befreite, er hat pielleicht' auch ber Literatur baburch genütt, aber ich möchte in einem folden Feldzuge meine Sporen nimmermehr erworben haben. Auch gegen Berrn Buttow, und marc Buttow ein Batermorber gewesen, hatte ich nicht meine Philippifa bonnern mögen, mahrend er im Rerfer lag ober gar bor Gericht stand. Und ich bin weit davon entfernt, auf alle germanischen Tugenden Anspruch zu machen, vielleicht am wenigsten auf eine gewisse Chrlichkeit, die ebenfalls als ein besonderes Rennzeichen des Germanenthums zu betrachten ift. 3ch habe manchem Thoren ins Weficht gejagt, er fei ein Beifer, aber ich that es aus Söflichkeit. Ich habe manchen Berftändigen einen Efel gescholten, aber ich that es aus Safe. Niemals habe ich mich ber Zweideutig= feit befliffen, angitlich die Ereignisse abwartend, in ber Politik wie im Privatleben, und gar niemals lag meinen Worten ein erbarmlicher Gigennut gum Grunde. Bon der Mengel'ichen Politit in der Politit darf ich hier nicht reden, wegen der Politif. Ubrigens ift das öffentliche Reben des Berrn Mengel fattfam befannt, und Beder weiß, dafe fein Betragen als würtembergischer Deputierter eben fo heuch: lerisch wie lächerlich. Über sein Privatschelmenleben tann ich, schon wegen Mangel an Raum, ebenfalls nicht reden. Auch seiner literarischen Gaunerstreiche will ich hier nicht erwähnen; es wäre zu langweilig, wenn ich ausführlich zeigen muffte, wie Berr Menzel, ber ehrliche Mann, von den Autoren, die er fritifiert, gang andere Dinge citiert, ale in ihren Buchern stehen, wie er, statt ber Originalworte, lauter finnverfälschende Synonyme liefert u. f. m. Rur die fleine humoristische Anekdote, wie nämlich Berr Menzel dem alten Baron Cotta feine "Deutsche Literatur" zum Berlag anbot, fann ich bes Spages wegen nicht unerwähnt laffen. Das Manuffript biefes Buches enthielt am Schluffe die großartigften Lobsprüche auf Cotta, die jedoch feinesmege Denfel= ben verleiteten, das geforderte Sonorar dafür ju bewilligen. Es schmeichelte aber immerhin ben feli= gen Baron, fich mal recht tüchtig gelobt zu feben, und ale bald barauf bas Buch bei Gebrüder Frankh heraustam, fprach er freudig zu feinem Cohne: "Georg, lies bas Buch, barin wird mein Berdienf: anerkannt, darin werde ich mal nach Gebühr gelobt!" Georg aber fand, dafe in dem Budje alle Lob: fpruche ausgestrichen und im Gegentheil die berbften Seitenhiebe auf feinen Bater eingeschaltet worden.

Der Alte mar zum Ruffen liebenswürdig, wenn er biefe Anekbote erzählte.

Und noch eine Tugend giebt es bei ben Bermanen, die wir bei Berrn Mengel vermiffen: die Tapferkeit. Herr Menzel ift feige. Ich fage Diefes bei Leibe nicht, um ihn als Menich herabzumur= bigen; man fann ein guter Burger sein, und boch ben Tabackerauch mehr lieben als ben Bulverdampf, und gegen bleierne Augeln eine größere Abneigung empfinden als gegen schwäbische Mehlflöße; benn lettere fonnen zwar ichwer im Magen laften, find aber lange nicht jo unverdaulich. Auch ist Morden eine Sunde, und gar das Duell! wird es nicht aufs bestimmteste verboten durch die Religion, durch die Moral und durch die Philosophie? Aber will man beständig mit deutscher Nationalität bramar= bafieren, will man für einen Belben des Deutschthums gelten, jo muss man tapfer fein, jo muso man fich schlagen, fobald ein beleidigter Ehrenmann Genugthnung fordert, fo mufe man mit dem Leben einstehen für das Wort, das man gesprochen. Das tapferfte Bolf find die Deutschen. Auch andere Bolfer ichlagen sich gut, aber ihre Schlachtlust wird immer unterftütt burch allerlei Rebengrunde. Der Frangoje ichlägt fich gut, wenn fehr viele Buichauer babei find, ober irgend eine feiner Lieblingsmarotten, 2. B. Freiheit und Gleichheit, Ruhm und Dergleichen mehr auf dem Spiele fteht. Die Ruffen haben fich gegen die Frangosen sehr gut geschlagen, weil ihre Benerale ihnen versicherten, das Diejenigen unter ihnen, welche auf deutschem oder frangofischem Boden fielen, unverzüglich hinten in Rufsland wieder auf= erstünden; und um geschwind wieder nach Sause gu fommen, nach Buchtenheim, fturzten fie fich muthig in die frangösischen Bajonette; es ist nicht mahr, bafs bamale bloß ber Stod und ber Branntewein fie begeiftert habe. Die Deutschen aber find tapfer ohne Rebengedanken, fie schlagen sich, um sich zu ichlagen, wie fie trinten, um zu trinten. Der deut= iche Soldat wird weder durch Gitelfeit, noch burch Ruhmsucht, noch durch Untenntnis der Gefahr in bie Schlacht getrieben, er ftellt fich ruhig in Reih' und Glied und thut feine Pflicht, - falt, unerschrocken, zuverläffig. Ich spreche hier von der rohen Maffe, nicht von der Elite der Nation, die auf den Universitäten, jenen hoben Schulen der Ehre, wenn auch felten in der Biffenschaft, doch defto öfter in ben Gefühlen der Mannesmurde die feinfte Musbildung erlangt hat. 3ch habe fast fieben Jahre studierenshalber auf deutschen Universitäten zuge= bracht, und beutsche Schlagluft murbe für mich ein jo gewöhnliches Schauspiel, dass ich an Feigheit

taum mehr glaubte. Diese Schlaglust fand ich be= fonders bei meinen speciellen Landsleuten, den Westfalen, die von Bergen die gutmuthigften Rinber, aber bei vorfallenden Missverständnissen, ben Langen Wortwechsel nicht liebend, gewöhnlich ge= neigt find, ben Streit auf einem natürlichen, fo gu fagen freundschaftlichen Wege, nämlich durch die Entscheidung des Schwertes, schleunigst zu beendi= gen. Dejshalb haben die Weftfalen auf den Uni= versitäten immer die meiften Duelle. Berr Mengel aber ift kein Westfale, ift kein Deutscher, Berr Men= gel ift eine Memme. Als er mit den frechsten Wor= ten die bürgerliche Ehre des Herrn Guttow an= getaftet, die perfonlichsten Berleumdungen gegen Denfelben losgegeifert, und ber Beleidigte nach Sitte und Brauch beutscher Jugend bie geziemende Ge= nugthuung forderte: da griff ber germanische Held gu der fläglichen Ausflucht, dafs bem Berrn Gutfow ja die Feder zu Gebote stände, dass er ja eben= falls gegen ihn brucken laffen könne, mas ihm beliebe, dass er ihm nicht im stillen Wald mit materiellen Waffen, sondern öffentlich, auf dem Streit= plate ber Journalistit, mit geiftigen Waffen bie geforderte Genugthuung geben werde . . . Und der germanische Beld zog es vor, in seinem Rlatich= blatte wie ein altes Weib zu keifen, ftatt auf ber Wahlstätte ber Ehre wie ein Mann sich zu schlagen.

Es ift betrübsam, cs ift jammervoll, aber ben= noch mahr, Berr Menzel ift feige. Ich fage es mit Wehmuth, aber ce ist für höhere Interessen noth= wendig, dafe ich es öffentlich ausspreche: Berr Mengel ift feige. Ich bin bavon überzeugt. Will Berr Menzel mich vom Begentheile überzeugen, fo will ich ihm gerne auf halbem Wege entgegenkommen. Ober wird er auch mir anbieten, mittelft ber Druderpreise, durch Journale und Broschüren, mich gegen die Infinuationen zu vertheidigen, die er seiner ersten Denunciation zum Grunde gelegt, die er seitdem noch fortgesett, und die er jett gewiss noch verdoppeln wird? Diese Ausflucht konnte da= mals gegen herrn Guttow angewendet werden; benn bamals mar das befannte Defret des Bunbestags noch nicht erschienen, und Berr Bugfow ward auch feitdem von der Schwere beffelben nicht jo fehr niedergehalten wie ich. Auch waren in der Bolemik Deffelben, da er Privatverleumdungen, 21n= griffe auf die Person, abzuwehren hatte, die Berjönlichkeiten vorherrschend. Ich aber hätte mehr Die Berleumdung meines Beiftes, meiner Befühl= und Dentweise zu besprechen, und ich könnte mich nicht vertheidigen, ohne meine Ansichten von Reli= gion und Moral unumwunden darzustellen; nur durch positive Bekenntnisse kann ich mich von den angeschuldigten Negationen, Atheismus und Imsmoralität, vollständigst reinigen. Und ihr wisst, wie beschränft das Feld ist, das jetzt meine Feder besackern darf.

Wie gesagt, Berr Menzel hat mich nicht perfönlich angegriffen und ich habe wahrlich gegen ihn keinen persönlichen Groll. Wir waren jogar ehe= mals gute Freunde, und er hat mich oft genug wiffen laffen, wie fehr er mich liebe. Er hat mir nie vorgeworfen, dafs ich ein ichlechter Dichter fei, und auch ich habe ihn gelobt. 3ch hatte meine Freude an ihm, und ich lobte ihn in einem Bournale, welches diejes lob nicht lange überlebte\*). 3ch war damals ein kleiner Junge, und mein größ= ter Epag bestand barin, bajs ich Tlohe unter ein Mifroffop fette und die Größe derfelben den Leuten demonstrierte. Berr Mengel hingegen fette da= mals den Goethe unter ein Berfleinerungsglas, und Das machte mir ebenfalls ein findisches Bergnügen. Die Späge bes herrn Mengel mijefielen mir nicht; er war damals witig, und ohne just einen Sauptgedanken zu haben, eine Synthese, fonnte er

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Auffat über W. Mengel's "Deutiche Literatur" im vorhergehenden Bande. Der Berausgeber.

feine Einfälle fehr pfiffig tombinieren und gruppieren, dass es manchmal ausfah, als habe er feine lofen Streckverse, sondern ein Buch geschrieben. Er hatte auch einige wirkliche Verdienste um die deutsche Literatur; er stand vom Morgen bis Abend im Rothe, mit dem Besen in der Sand, und fegte den Unrath, der sich in der deutschen Literatur ange= sammelt hatte. Durch dieses unreinliche Tagwerf aber ist er selber so schmierig und anrüchig geworden, dafs man am Ende feine Nahe nicht mehr er= tragen fonnte; wie man den Latrinenfeger gur Thure hinausweist, wenn sein Geschäft vollbracht, so wird Berr Menzel jett felber zur Literatur hinausgewiesen. Bum Unglud für ihn hat das miftduftige Beichäft so völlig feine Zeit verschlungen, dass er unterdeffen gar nichts Neues gelernt hat. Was foll er jest beginnen? Sein früheres Wiffen war faum binreichend für den literarifchen Sausbedarf; feine Unwiffenheit war immer eine Zielscheibe der Mognerie für feine näheren Betannten; nur feine Frau hatte eine große Meinung von seiner Gelehrsamkeit. Auch imponierte er ihr nicht wenig! Der Mangel an Renntniffen und das Bedürfnis, diefen Mangel zu verbergen, hat vielleicht die meisten Irrthumer ober Schelmereien bes herrn Menzel hervorgebracht. Batte er Griechisch verstanden, fo murde es ihm

nie in den Sinn gefommen sein, gegen Goethe aufzutreten. Zum Unglück war auch das Lateinische nicht seine Sache, und er musste sich mehr ans Germanische halten, und täglich stieg seine Neigung für die Dichter des deutschen Mittelalters, für die edle Turnkunst und für Jacob Böhm, dessen deutsicher Stil sehr schwer zu verstehen ist, und den er auch in wissenschaftlicher Form herausgeben wollte.

3ch jage Diejes nur, um die Reime und Ilr= fprünge feiner Teutomanie nachzuweisen, nicht um ihn zu franken; wie ich denn überhaupt, was ich wiederholen muß, nicht aus Groll oder Böswillig: feit ihn bespreche. Gind meine Worte hart, fo ift es nicht meine Schuld. Es gilt dem Bublifum gu zeigen, welche Bewandtnis es hat mit jenem bramarbafierenden Selden der Nationalität, jenem Wäch= ter des Deutschthums, der beständig auf die Franzofen ichimpft und uns arme Schriftsteller des jungen Deutschlands für lauter Frangojen und Buden er= flärt hat. Für Buden, Das hätte Richts zu bedeuten; wir suchen nicht die Alliance des gemeinen Bobele, und der Höhergebildete weiß wohl, daß Leute, die man ale Begner bes Deismus antlagte, feine Sym= pathie für die Synagoge hegen fonnten; man wendet fich nicht an die überwelfen Reize der Mutter, wenn Ginem die alternde Tochter nicht mehr behagt. Dajs

man uns aber als die Feinde Deutschlands, bie das Caterland an Frankreich verriethen, darstellen wollte, Das war wieder ein eben so feiges wie hinterlistiges Bubenstück.

Es find vielleicht einige ehrliche Frangosenhaffer unter dieser Meute, die uns ob unserer Sympathie für Frankreich jo erbärmlich verkennen und jo aber= witig anflagen. Andere find alte Ruden, die noch immer bellen wie Unno 1813, und beren Gefläffe eben von unferem Fortschritte zeugt. "Der hund bellt, die Raramane marichiert," jagt ber Beduine. Sie bellen weniger aus Bosheit benn aus Bewohnheit, wie der alte räudige Hofhund, der eben= falls jeden Fremden wüthend anbelfert, gleichviel, ob Diefer Bofes ober Gutes im Sinne führt. Die arme Beftie benutt vielleicht diese Belegenheit, um an ihrer Rette zu zerren und damit bedrohlich zu flirren, ohne dafs es ihr der hausherr übel neh= men darf. Die meiften aber unter jenen Frangofen= haffern find Schelme, die fich diefen Safe abficht= lich angelogen, ungetreue, schamlofe, unehrliche, feige Schelme, die, entblößt von allen Tugenben bes deutschen Bolfes, fich mit den Fehlern beffelben befleiden, um sich den Unschein des Patriotis= mus zu geben und in diesem Bewande die mahren Freunde bes Baterlandes gefahrlos ichmähen

gu dürfen. Es ift ein doppelt faliches Spiel. Dis Erinnerungen der napoleonischen Raiserzeit find noch nicht gang erloschen in unserer Beimat, man hat es bort noch nicht gang vergeffen, wie berb unfere Manner und wie gartlich unsere Beiber von den Frangojen behandelt worden, und bei der großen Menge ift ber Frangosenhass noch immer gleichbedeutend mit Baterlandsliebe; durch ein geschicktes Musbeuten dieses Saffes hat man also wenigstens ben Bobel auf feiner Geite, wenn man gegen junge Edriftsteller zu Felde gieht, die eine Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland zu vermitteln fuchen. Freilich, diefer Safs war einft ftaatonütlich, als ce galt, die Fremdherrichaft gurudzudrängen; jest aber ift die Befahr nicht im Weften, Frantreich bedroht nicht mehr unfere Gelbständigfeit, Die Frangosen von heute find nicht mehr die Frangosen von gestern, jogar ihr Charafter ist verändert, an Die Stelle der leichtfinnigen Groberungeluft trat ein ichwermuthiger, beinahe deutscher Ernft, fie verbrudern fich mit uns im Reiche des Beiftes, mahrend im Reiche der Materie ihre Intereffen mit den unfrigen fich täglich inniger verzweigen - Frankreich ift jett unfer natürlicher Bundesgenoffe. Wer Diefes nicht einsieht, ift ein Dummfopf; mer Diefes einficht und bagegen handelt, ift ein Berrather.

Aber mas hatte ein herr Menzel zu verlieren bei dem Untergange Deutschlands? Gin geliebtes Baterland? Wo ein Stock ift, ba ift bee Sklaven Baterland. Seinen unfterblichen Ruhm? Diefer erlifcht in berfelben Stunde, wo der Kontrakt abläuft, der ihm die Redaftion des Stuttgarter "Lite= raturblattes" zusichert. Ba, will der Baron Cotta eine kleine Geldsumme als stipulierte Entschädigung fpringen laffen, fo hat die Menzel'sche Unfterblich= feit ichon heute ein Ende. Dber hatte er Etwas für feine Berfon gu fürchten? Lieber Simmel! wenn die mongolischen Sorben nach Stuttgart fommen, läfft Berr Mengel fich aus der Theater= garderobe ein Amorfostum holen, bewaffnet sich mit Pfeil und Bogen, und die Bajchfiren, jobald fie nur fein Beficht feben, rufen freudig: "Das ift unfer geliebter Bruder!"

Ich habe gesagt, dass bei unseren Teutomanen der affichierte Franzosenhaß ein doppelt falsches Spiel ist. Sie bezwecken dadurch zunächst eine Popuslarität, die sehr wohlseil zu erwerben ist, da man dabei weder Verlust des Amtes noch der Freiheit zu besürchten hat. Das Losdonnern gegen heimische Gewalten ist schon weit bedenklicher. Aber um für Volkstribunen zu gelten, müssen unsere Teutomanen manchmal ein freiheitliches Wort gegen die deuts

ichen Regierungen riffieren, und in der frechen Zagsheit ihres Herzens bilden sie sich ein, die Regiesrungen würden ihnen gern gelegentlich ein bisschen Demagogismus verzeihen, wenn sie dafür desto unsablässiger den Franzosenhaß predigten. Sie ahnen nicht, dass unsere Fürsten jetz Frankreich nicht mehr fürchten, des Nationalhasses nicht mehr als Berstheidigungsmittel bedürsen, und den König der Franzosen als die sicherste Stütze des monarchischen Princips betrachten.

Wer je seine Tage im Exil verbracht hat, die feuchtfalten Tage und ichwarzen langen Rächte, wer die harten Treppen der Fremde jemals auf und ab gestiegen, Der wird begreifen, wefshalb ich die Berdachtigung in Betreff bes Patriotismus mit wortreicherem Unwillen von mir abweise, als alle andern Verleumdungen, die feit vielen Jahren in jo reichlicher Gulle gegen mich jum Borichein ge= tommen, und die ich mit Beduld und Stolz ertrage. 3ch fage: mit Stolz; denn ich konnte baburch auf den hochmüthigen Bedanken gerathen, dafe ich zu ber Schar jener Auserwählten des Ruhmes ge= hörte, deren Undenten im Menichengeschlechte fort= lebt, und die überall neben den geheiligten Licht= ipuren ihrer Fußstapfen auch die langen, fothigen Schatten ber Berleumdung auf Erden gurucklaffen.

Much gegen die Beschuldigung des Atheismus und der Immoralität möchte ich nicht mich, sondern meine Schriften vertheidigen. Aber Diefes ift nicht ausführbar, ohne daß es mir gestattet mare, von ber Sohe einer Synthese meine Ausichten über Religion und Moral zu entwickeln. Hoffentlich wird mir Dieses, wie ich bereits erwähnt habe, bald geftattet fein. Bis bahin erlaube ich mir nur eine Bemerkung zu meinen Gunften. Die zwei Bücher die eigentlich als Corpora delicti wider mich zeugen sollten, und worin man die strafbaren Ten= denzen finden will, deren man mich bezichtigt, find nicht gedruckt, wie ich fie geschrieben habe, und find von fremder Sand so verstümmelt worden, dass ich ju einer andern Beit, wo feine Mifsbeutung gu befürchten gewesen ware, ihre Antorichaft abgelehm hatte. Ich fpreche nämlich vom zweiten Theile bes "Salon" und von der "Romantischen Schule." Durch die großen, ungähligen Ausscheidungen, die darin stattfanden, ift die ursprüngliche Tendenz beider Bücher gang verloren gegangen, und eine gang verschiedene Tendeng ließ sich später hineinlegen. Worin jene unsprüngliche Tendenz bestand, fage ich nicht; aber so Biel barf ich behaupten, bafe es teine unpatriotische mar. Namentlich im zweiten Theile des "Salon" enthielten die ausgeschiedenen

Stellen eine glänzendere Unerkennung beuticher Bolte= große, ale jemale der forcierte Patriotiemus unferer Teutomanen zu Martte gebracht hat; in ber französischen Ausgabe, im Buche "De l'Allemagne," findet Beder die Beftätigung des Befagten. Die frangösische Ausgabe ber inkulpierten Bücher wird auch Beden überzeugen, dafe die Tendengen derfelben nicht im Gebiete der Religion und der Moral lagen. Ba, manche Bungen beschuldigen mich der Indifferenz in Betreff aller Religione= und Moralfufteme, und glauben, dass mir jede Doktrin willkommen fei, wenn fie fich nur geeignet zeige, bae Bolferglud Europa's zu befordern, oder wenigstens bei ber Erkämpfung beffelben als Waffe zu bienen. Dan thut mir aber Unrecht. 3ch würde nie mit der Luge für die Wahrheit fampfen.

Was ist Wahrheit? "Holt mir das Waschbeden," würde Pontius Pilatus sagen.

Ich habe diese Vorblätter in einer sonderbaren Stimmung geschrieben. Ich dachte während dem Schreiben mehr an Deutschland, als an das deutsche Publikum, meine Gedanken schwebten um liebere Gegenstände, als die sind, womit sich meine Feber so eben beschäftigte . . . ja, ich verlor am Ende ganz und gar die Schreiblust, trat ans Fenster, und betrachtete die weißen Wolken, die eben, wie

ein Leichenzug, am nächtlichen Simmel babingieben. Eine dieser melancholischen Wolfen scheint mir fo bekannt und reigt mich unaufhörlich zum Nachfin= nen, wann und wo ich bergleichen Luftbilbung ichon früher einmal gesehen. Ich glaube endlich, es war in Rorddeutschland, vor jeche Jahren, furz nach ber Buliusrevolution, an jenem ichmerglichen Abend, wo ich auf immer Abschied nahm von dem treuesten Baffenbruder, von dem uneigennütigften Freunde ber Menschheit. Wohl fannte er das trube Berhängnis, dem Zeder von uns entgegenging. Als er mir jum letten Male die Sand bruckte, hub er Die Angen gen Simmel, betrachtete lange jene Bolte, deren fummervolles Cbenbild mich jest jo trübe stimmt, und wehmüthigen Tones sprach er: "Nur die ichlechten und die ordinären Raturen finden ihren Bewinn bei einer Revolution. Schlimmften Falles, wenn fie etwa missglückt, wiffen fie boch immer noch zeitig den Ropf aus ber Schlinge zu ziehen. Aber möge die Revolution gelingen oder icheitern, Manner von großem Bergen werden immer ihre Opfer fein."

Denen, die da leiden im Baterlande, meinen Bruß!

Beidrieben gn Paris, ben 24. Januar 1837.

Beinrich Beine.

Der

5 d) wabenspiegel.

(1838.)



## Vorbemerkung.

Die hier mitgetheilten Blätter murben im Beginn bes Frühlings als Rachrede zum zweiten Theil des "Buchs der Lieder" und mit der Bitte um schleunigsten Abdruck nach Deutschland gesendet. 3ch dachte nun, das Buch fei dort längst erschienen, als mir vor ein paar Wochen mein Berleger melbete, in einem füddentichen Staate, wo er bas Manuftript zur Cenfur gegeben, habe man ihn während der gangen Zeit mit dem Imprimatur hingehalten, und er ichlige mir vor, die Rachrede als besonderen Artifel in einer periodischen Bubli= fation vorweg abdrucken zu laffen. Indem ich fie also in solcher Beise dem verehrungswürdigen lefer mittheile, glaube ich, bafe er ohne große Unftrengung feines Scharffinns errathen wird, marum ich feit zweinndeinhalb Jahren fo vielen Schlichen

und Ränken begegne, wenn ich jene Denunciatoren besprechen will, die ihrerseits ganz ohne alle Censsurs und Redaktionsbeschränkung ben größten Theil ber deutschen Pressen missbrauchen dürfen. —

Paris, im Spatherbft 1838.

Beinrich Beine.

Rad Brauch und Sitte beutscher Dichterichaft follte ich meiner Gedichtsammlung, die den Titel "Buch der Lieder" führt und jungft in erneutem Abdruck erichienen ift, auch die nachfolgenden Blätter einverleiben. Aber es wollte mich bedünken, als flange in dem "Buch der Lieder" ein Grundton, ber durch Beimischung späterer Erzeugniffe feine ichone Reinheit einbugen möchte. Dieje fpateren Produktionen übergebe ich daher dem Publikum als besonderen Rachtrag, und indem ich bescheibentlich fühle, dafe an dem Grundton biefer zweiten Cammlung Wenig zu ftoren ift, füge ich ein bramatisches Gedicht hingu, welches, in einer früheften Periode entstanden, zu einer Reihe von Dichtungen gehört. bie seitdem durch betrübsames Missgeschick unwiederbringlich verloren gegangen find. Diefes dramatifche

Gedicht (Ratcliff) kann vielleicht in der Sammlung meiner poetischen Werke eine Lakune füllen und Zengnis geben von Gefühlen, die in jenen verslorenen Dichtungen flammten oder wenigstens knissterten.

Etwas Ühnliches möchte ich in Beziehung auf bas Lied vom Tannhäuser andeuten. Es gehört einer Periode meines Lebens, wovon ich ebenfalls wenige schriftliche Urkunden dem Publikum mitstheilen kann, oder vielmehr mittheilen darf.

Der Ginfall, diefes Buch mit einem Ronterfei meines Antliges ju schmuden, ift nicht von mir ausgegangen. Das Porträt des Berfassers vor den Büchern erinnert mich unwillfürlich an Benua, wo por dem Narrenhospital die Bildfäule des Stifters aufgestellt ift. Es war mein Berleger, welcher auf Die Idee gerathen ift, dem Nachtrag zum "Buch ber Lieder," diesem gedruckten Rarrenhause, worin meine verrückten Bedanken eingesperrt find, mein Bildnis vorangukleben. Mein Freund Julius Campe ist ein Schalt, und wollte gewiss den lieben Rleinen von der schwäbischen Dichterschule, die fich gegen mein Beficht verschworen haben, einen Schabernad spielen . . . Wenn sie jetzt an meinen Liedern flauben und fnufpern, und die Thränen gahlen, die darin vorkommen, so können sie nicht umbin,

manchmal meine Züge zu betrachten. Aber warum grollt ihr mir so unversöhnbar, ihr guten Leutchen? Warum zieht ihr gegen mich los in weitschweisigen Artifeln, woran ich mich zu Tode langweilen könnte? Was habt ihr gegen mein Gesicht? Beilänsig will ich hier bemerken, dass das Porträt im Musensalmanach gar nicht getrossen ist. Das Bild, welches ihr heute schaut, ist weit besser, besonders der Oberstheil des Gesichtes; der untere Theil ist viel zu schmächtig. Ich bin nämtich seit einiger Zeit sehr dief und wohlbeleibt geworden, und ich fürchte, ich werde bald wie ein Bürgermeister aussehen; — ach, die schwäbische Schule macht mir so viel Kummer!

Ich sehe, wie der geneigte Leser mit verwuns berten Augen um Erflärung bittet: was ich unter dem Namen "ichwäbische Schule" eigentlich verstehe. Was ist Das, die schwäbische Schule? Es ist noch nicht lange her, dass ich selber an mehre reisende Schwaben diese Frage richtete und um Auskunst bat. Sie wollten lange nicht mit der Sprache heraus und lächelten sehr sonderbar, etwa wie die Apotheker lächeln, wenn frühmorgens am ersten April eine leichtgländige Magd zu ihnen in den Laden kömmt und für zwei Kreuzer Mückenhonig verlangt. In meiner Einfalt glaubte ich Ansangs,

unter bem Namen ichwäbische Schule verftunde man jenen blühenden Wald großer Männer, ber bem Boben Schwabens entsproffen, jene Rieseneichen, bie bis in den Mittelpunkt der Erde wurzeln, und deren Wipfel hinaufragt bis an die Sterne . . . Und ich frug: Nicht mahr, Schiller gehört bazu, ber wilde Schöpfer, ber "Die Räuber" schuf? . . . "Rein," lautete die Antwort, "mit Dem haben wir Nichts zu ichaffen, folche Räuberdichter gehören nicht zur schwäbischen Schule; bei uns geht's hubsch or= bentlich zu, und ber Schiller hat auch früh aus bem Land hinaus muffen." Behört benn Schelling zur schwäbischen Schule, Schelling, der irrende Weltweise, der König Artus der Philosophie, welcher vergeblich das absolute Montsalvatsch aufsucht und verschmachten mufs in der mhftischen Wildnis? "Wir verstehen Das nicht," antwortete man mir, "aber fo Viel können wir Ihnen versichern, der Schelling gehört nicht zur schwäbischen Schule." Behört Begel bagu, der Geistesweltumsegler, der unerschrocken vorgedrungen bis zum Mordpol des Gedankens, wo Einem das Gehirn einfriert im abstrakten Gis? . . . "Den kennen wir gar nicht." Gehört benn David Strauß dazu, der David mit der tödlichen Schleuder? . . . "Gott bewahre uns vor Dem, Den naben wir fogar extmomuniciert, und wollte Der

fich in die schwäbische Schule aufnehmen laffen, fo betame er gewiß lauter schwarze Rugeln."

Aber, um des himmels willen — rief ich aus, nachdem ich fast alle großen Namen Schwabens aufsgezählt hatte und bis auf alte Zeiten zurückgegangen war, bis auf Keppler, den großen Stern, der den ganzen himmel verstanden, ja, bis auf die Hohensstaufen, die so herrlich auf Erden leuchteten, irdissche Sonnen im deutschen Kaisermantel — Wergehört denn eigentlich zur schwäbischen Schule?

"Wohlan," antwortete man mir, "wir wollen Ihnen die Wahrheit fagen: die Renommeen, die Sie eben aufgezählt, sind viel mehr europäisch als schwäsisch, sie sind gleichsam ausgewandert und haben sich, sie sind gleichsam ausgewandert und haben sich dem Auslande aufgedrungen, statt daß die Renommeen der schwäbischen Schule jenen Koszwopolitismus verachten und hübsch patriotisch und gemüthlich zu Hause bleiben bei den Gelbveiglein und Metzelsuppen des theuren Schwabenlandes."— Und nun kam ich endlich dahinter, von welcher bescheidenen Größe zene Berühmtheiten sind, die sich seitdem als schwäbische Schule aufgethan, in demselben Gedankenkreise umherhüpfen, sich mit denselben Gedankenkreise umherhüpfen, sich mit denselben Gesählen schwäden und auch Pfeisens quäste von derselben Farbe tragen.

Der Bedeutendste von ihnen ift der evangelische Paftor Guftav Schwab. Er ift ein Bering in Bergleichung mit den Anderen, die nur Gardellen find; versteht fich, Sarbellen ohne Salz. Er hat einige ichone Lieder gedichtet, auch etwelche hübiche Balla= ben; freilich, mit einem Schiller, mit einem großen Walfijch, mufs man ihn nicht vergleichen. Nach ihm fommt der Doftor Justinus Rerner, welcher Beifter und vergiftete Blutwürfte ficht, und einmal dem Publifum aufs ernsthafteste ergählt hat, dass ein paar Schuhe, gang affein, ohne menschliche Silfe, langfam burch bas Zimmer gegangen find bis jum Bette ber Seherin von Prevorft. Das fehlt noch, dass man feine Stiefel des Abende fest= binden mufs, damit fie Ginem nicht des Rachts, trapp! trapp! vors Bett fommen und mit leder= ner Gespensterstimme die Gedichte des herrn Buftinus Rerner vordeflamieren! Lettere find nicht gang und gar ichlecht, ber Mann ift überhaupt nicht ohne Berdienft, und von ihm möchte ich Das= felbe fagen, was Napoleon von Murat gefagt hat, nämlich: "Er ift ein großer Narr, aber ber beste General der Kavallerie." 3ch febe ichon, wie fammt= liche Insaffen von Weinsberg über dieses Urtheil ben Ropf ichütteln und mit Befremden mir ent= gegnen: "Unfer theurer Landsmann, Berr Buftinus,

ift freilich ein großer Rarr, aber keineswegs ber beste General ber Kavallerie!" Run, wie ihr wollt, ich will euch gern einräumen, bas er kein vorzügslicher Kavalleriegeneral ist.

Harr Karl Mayer, welcher auf Latein Carolus Magnus heißt, ist ein anderer Dichter der schwäbischen Schule, und man versichert, dass er den Geist und den Charafter derselben am treuesten offenbare; er ist eine matte Fliege und besingt Maitäser. Er soll sehr berühmt sein in der ganzen Umgegend von Baiblingen, vor dessen Thoren man ihm eine Statue setzen will, und zwar eine Statue von Hotz und in Lebensgröße. Dieses hölzzerne Ebenbild des Sängers soll alle Jahr' mit Ölfarbe neu angestrichen werden, alle Jahr' im Frühling, wenn die Gelbveiglein düsten und die Maitäser summen. Auf dem Piedestal wird die Insschift zu lesen sein: "Dieser Ort darf nicht verunsreinigt werden!"

Ein ganz ausgezeichneter Dichter ber schwäs bischen Schule, versichert man mir, ist Herr \*\*\* — er sei erst fürzlich zum Bewusstsein, aber noch nicht zur Erscheinung gekommen; er habe nämlich seine Gedichte noch nicht drucken lassen. Man sagt mir, er besinge nicht bloß Maikäfer, sondern sogar Lerchen und Wachteln, was gewiss sehr löblich ist. Lerchen und Wachteln sind wahrhaftig werth, dass man sie besinge, nämlich wenn sie gebraten sind. Über den Charakter und respektiven Werth der \*\*\*sichen Dichtungen kann ich, so lange sie noch nicht zur äußeren Erscheinung gekommen sind, gar kein Urtheil fällen, eben so wenig wie über die Meisterwerke so vieler anderen großen Unbekannten der schwäbischen Schule.

Die schwäbische Schule hat wohl gefühlt, dass es ihrem Unsehen nicht schaben wurde, wenn fie neben ihren großen Unbekannten, die uns nur vermittelft eines Shoro-Gasmifroffops fichtbar werden, auch einige kleine Bekannte, einige Renomméen, die nicht blog in der umfriedeten Seimlichkeit fcmabifcher Gauen, fondern auch im übrigen Deutschland einige Geltung erworben, zu ben Ihrigen gahlen fonnte. Sie fdrieben baber an ben Ronig Ludwig von Baiern, ben gefronten Sanger, welcher aber absagen lieg. Übrigens ließ er fie freundlich grußen und schickte ihnen ein Prachteremplar seiner Poefien mit Goldschnitt und Einband von rothem Maroquin-Papier. Hierauf mandten fich die Schwaben an den Hofrath Binkler, welcher unter dem Na= men Theodor Sell feinen Dichterruhm verbreitet hat; Diefer aber antwortete, feine Stellung als Berausgeber der "Abendzeitung" erlanbe ihm nicht,

sich in die schwäbische Schule aufnehmen zu lassen, dazu komme, dass er selber eine sächsische Schule stiften wolle, wozu er bereits eine bedeutende Unsahl poetischer Landsleute engagiert habe. In ähnslicher Beise haben auch einige berühmte Oberlaussitzer und Hinterpommern die Anträge der schwäsbischen Schule abgewiesen.

In dieser Noth begingen die Schwaben einen wahren Schwabenstreich, sie nahmen nämlich zu Mitgliedern ihrer schwäbischen Schule einen Ungar und einen Kaschuben. Ersterer, der Ungar, nennt sich Nikolaus Lenau, und ist seit der Juliusrevo-lution durch seine liberalen Bestrebungen, auch durch den anpreisenden Sifer meines Freundes Laube, zu einer Renommée gekommen, die er bis zu einem gewissen Grade verdient. Die Ungarn haben jedensfalls Biel dadurch verloren, dass ihr Landsmann Lenau unter die Schwaben gegangen ist; indessen, so lange sie ihren Tokaper behalten, können sie sich über diesen Verlust trösten.

Die andere Acquisition der schwäbischen Schule ist minder brillant; sie besteht nämlich in der Person des geseierten Wolfgang Menzel, welcher unter den Kaschuben das Licht erblickt, an den Marken Polens und Deutschlands, an jener Grenze, wo der germanische Flegel den flavischen Flegel versteht, wie

ber alte Bog fagen murbe, ber alte Johann Beinrich Bog, der ungeschlachte, aber ehrliche fächfische Bauer, ber, wie in feiner Gefichtsbildung, jo auch in feinem Gemüthe die Merkmale des Deutschthums trug. Dafs Diefes bei herrn Wolfgang Menzel nicht ber Fall ift, dass er weder dem Augeren noch dem Inneren nach ein Deutscher ift, habe ich in der fleinen allerliebsten Schrift "Über den Dennncianten" gehörig bewiesen. Ich hätte, beitaufig gestanden, biese kleine Schrift nicht berausgegeben, wenn mir bie Abhandlungen über denselben Begenstand, die großen Bomben von Ludwig Börne und David Straug, vorher gu Geficht gefommen waren. Aber biefer fleinen Schrift, welche die Borrede gum britten Theile des "Salons" bilben follte, ward von dem Cenfor Diefes Buches das Imprimatur verweigert - "aus Bietät gegen Wolfgang Mengel," - und bas arme Ding, obgleich in politischer und reli= giöfer Bezichung gahm genug abgefafft, muffte während sieben Monaten von einem Censor zum andern mandern, bis es endlich nothdürftig unter die Saube fam. Wenn bu, geneigter Lefer, bas Büchlein in der Buchhandlung von Hoffmann und Campe zu Hamburg felber holft, fo wird dir dort mein Freund Julius Campe bereitwillig ergählen, wie schwer es war, den "Denuncianten" in die Presse zu bringen,

wie das Angehen Deffelben durch gewiffe Antoritäten geschützt werden follte, und wie endlich durch unab= leugbare Urfunden, durch ein Antograph des Denuncianten, der sich in den Sänden von Theodor Mundt befindet, der Titel meiner Schrift aufs glangenbite gerechtfertigt wird. Was der Gefeierte bagegen vorgebracht hat, ift dir vielleicht befannt, mein theurer Lefer. Als ich ihm Stück vor Stück die Fetzen des falichen Patriotismus und ber erlogenen Moral vom Leibe rife, - ba erhub er wieder ein unge= heures Befchrei: die Religion fei in Befahr, die Pfeiler der Rirche brachen zusammen, Beinrich Beine richte das Christenthum zu Grunde! Ich habe herzlich lachen muffen, denn diefes Zetergeschrei erinnerte mich an einen andern armen Gunder, ber auf dem Marktplatz zu Lübeck mit Staupenichlag und Brandmark abgestraft wurde, und plötlich, als das rothe Gifen feinen Ruden berührte, ein entjetliches Mordio erhob und beständig ichrie: "Feuer! Feuer! Es brennt, es breunt, die Rirche steht in Flammen!" Die alten Beiber erschrafen auch diesmal über folden Teuerlarm, vernünftige Leute aber lachten und sprachen: "Der arme Schelm! nur fein eigner Rücken ift entzündet, die Rirche steht ficher auf ihrem alten Plate, auch hat dort die Polizei, aus Burcht vor Brandstiftung, noch einige Sprigen aufgeftellt, und aus frommer Vorsorge darf jett in der Rähe der Religion nicht einmal eine Eigarre geraucht werden!" Wahrlich, das Christenthum ward nie ängstlicher geschützt, als eben jett.

Bei diefer Gelegenheit fann ich nicht umbin, bem Gerüchte zu widersprechen, als habe Berr Wolfgang Menzel, auf Andrang feiner Rollegen, fich endlich entschloffen, jene Grogmuth zu benuten, womit ich ihm gestattete, sich wenigstens von dem Vorwurf der perfonlichen Teigheit zu reinigen. Chrlich gestanden, ich war immer darauf gefasst, dass mir Ort und Zeit anberaumt würde, wo der Ritter der Vaterlandsliche, des Glaubens und der Tugend jich bewähren wolle in all feiner Mannhaftigkeit. Aber leider bis auf diese Stunde martete ich ver= gebens, und die Witlinge in deutschen Blättern moquierten sich obendrein über meine Leichtgläubig= feit. Spottvögel haben fich fogar ben Spag erlaubt, mir im Namen der unglücklichen Gattin des Denun= cianten einen Brief zu ichreiben, worin die arme Frau fich über die häuslichen Nöthen, die fie feit bem Erscheinen meiner kleinen Schrift zu erdulden habe, schmerzlich beflagt. Best fei gar fein Austommen mehr mit ihrem Manne, der zu Saufe zeigen wolle, dafs er ein Beld fei. Die geringfte Unfpielung auf Teigheit brachte ihn zur Buth.

Gines Abends habe er bas fleine Rind geprügelt, weil es "haschen an der Wand" fpielte. Bungft fei er wie rafend aus ber Ständekammer gekommen und habe wie ein Ajax getobt, weil dort alle Blicke auf ihn gerichtet gewesen, als die Gesetzfrage "ob man Bemanden ungestraft bem öffentlichen Belächter preisgeben dürfe?" biskutiert murbe. Gin andermal habe er bitterlich geweint, als einer bon den un= bankbaren Buden, die er emancipieren wolle, ihm ins Besicht gemauschelt: "Gie find doch fein Patriot, Gie thun Richts fürs Bolf, Gie find nicht ber Utte, jondern die Memme des Baterlandes." Aber gar Des Nachts beginne ber rechte Jammer, und bann jeufze er und wimmere und ftohne, baft fich ein Stein brob erbarmen fonnte. Das fei nicht länger jum Mushalten, ichlofe ber angebliche Brief ber armen Fran, sie wolle lieber sterben, als diesen Buftand länger ertragen, und um ber Cache ein Ende zu machen, fei fie erbötig, ftatt ihres furcht= jamen Bemahls, fich felber mit mir zu schlagen. Gehorsame Dienerin.

Als ich diesen Brief las, und in meiner Einsfalt die offenbare Mystifikation nicht gleich merkte, rief ich mit Begeisterung: Soles Weib! würdige Schwäbin! würdig beiner Mütter, die einst zu Weinsberg ihre Männer huckepack trugen!

Die Beiber im Schwabenlande scheinen übershaupt mehr Energie zu besitzen als ihre Männer, die nicht selten nur auf Geheiß ihrer Ehehälften zum Schwerte greifen. Weiß ich doch eine schwäbin, die mir seit Jahren wüthender als zwanzig Teufel den Krieg macht und mich mit unversjöhnlicher Feindschaft verfolgt.

Ein Naturforscher hat gang richtig bie Bemerkung gemacht, bafs im Sommer, besonders in den Hundstagen, weit mehr gegen mich geschrieben wird, als im Winter.

Dass es nicht die altpoetische Vornehmigkeit ist, welche mich davon abhält, dergleichen Angriffe zu besprechen, habe ich bereits an einem anderen Orte erwähnt. Eines Theils liegt mir ein gewisser Knebel im Munde, sobald ich mich gegen Anschulbigung von Immoralität oder irreligiöser Frivolität, oder gar politischer Inkonsequenz, durch Erörterung der letzten Gründe von all meinem Tichsten und Trachten, vertheidigen wollte. Anderen Theils besinde ich mich meinen Vidersachern gegensüber in derselben Lage, die Freund Semilasso irsgendwo in seiner afrikanischen Reisebeschreibung mit der richtigen Empfindung erwähnt. Er erzählt und nämlich, dass, als er in einem Beduinenlager übernachtete, rings um sein Zelt eine große Menge

Hunde unaufhörlich bellten und heulten und winsselten, was ihn aber am Schlafen gar nicht gehinsbert habe; "wär' es nur ein einziger Kläffer geswesen," setzt er hinzu, "so hätte ich die gauze Nacht kein Auge zuthun können." Das ist es: weil der Kläffer so viele sind, und weil der Mops den Spitz, dieser wieder den gemüthlichen Dachs, lesterer das edle Windspiel oder die fromme Dogge überbellt, und die schnöden Laute der verschiedenen Bestien im Gesammtgeheul verloren gehen, kann mir ein ganzer Hundetärm wenig anhaben.

Nein, Herr Gustav Pfizer eben so wenig wie die Anderen hat mir jemals den Schlaf gefostet, und man dars es mir aufs Wort glauben, dass bei Erwähnung dieses Dichterlings auch nicht die mindeste Bitterkeit in meiner Seele waltet. Aber ich fann ihn, der Vollständigkeit wegen, nicht unserwähnt lassen; die schwäbische Schute zählt ihn nämlich zu den Ihrigen, was mir sonderbar genug dünkt, da er im Gegensatz zu dieser Genossenschaft mehr als restektierende Fledermans, denn als gemüthlicher Maitäser umherslattert, und vielmehr nach der Schubartischen Todtengruft als nach Gelbzveiglein riecht. Mir wurden mal seine Gedichte aus Stuttgart zugeschieft, und die freundlichen Begleistungszeilen verantassten mich, einen flüchtigen Blick

hineinguwerfen; ich fand fie herzlich schlecht. Dasfelbe fann ich auch von feiner Profa fagen; fie ift herzlich schlecht. Ich gestehe freilich, bafe ich nichts Anderes von ihm gelesen habe, als eine Abhand= lung, die er gegen mich geschrieben. Gie ift geift= los und unbeholfen und miserabel stilifiert : Lets= teres ift um fo unverzeihlicher, ba die gange Schule die Materialien bagn fotisiert. Das Beste in ber ganzen Abhandlung ift der wohlbekannte Rniff, wo= mit man verftummelte Gate aus ben heterogenften Schriften eines Autors zusammenstellt, um Demfelben jede beliebige Befinnung ober Wefinnungelofig= feit aufzubürden. Freilich, der Aniff ift nicht neu, doch bleibt er immer probat, ba von Seiten des angefochtenen Autors feine Widerlegung möglich ift, wenn er nicht etwa ganze Folianten schreiben wollte, um zu beweisen, daß der eine von den angeführten Sätzen humoriftisch gemeint, ber andere zwar ernst gemeint sei, aber sich auf einen Borberfat begiehe, der ihm eben feine richtige Bedentung verleiht; bafe ferner bie aneinander gereihten Sätze nicht bloß aus ihrem logischen, sondern auch aus ihrem dronologischen Zusammenhang geriffen worden, um einige icheinbare Widerfprüche hervorzuklauben; dass aber eben diefe Widersprüche von ber höchsten Konsequenz zeugen würden, wenn man Zeitfolge, Zeitumstände, Zeitbedingungen bedächte — ach! wenn man bedächte, wie die Strategie eines Autors, der für die Sache der europäischen Freiheit kämpft, wunderlich verwickelt ist, wie seine Taktik allen möglichen Veränderungen unterworfen, wie er heute Etwas als äußerst wichtig versechten muß, was ihm morgen ganz gleichgültig sein kann, wie er heute diesen Punkt, morgen einen andern zu beschützen oder anzugreifen hat, je nachdem es die Stellung der Gegenpartei, die wechselnden Alliancen, die Siege oder die Niederlagen des Tages erfordern!

Das einzige Neue und Eigenthümliche, was ich in der oben erwähnten Abhandlung des Herrn Gustav Psizer gesunden habe, war hie und da nicht bloß eine listige Verkehrung des Wortsinnes meisner Schriften, sondern sogar die Fälschung meiner Worte selbst — Dieses ist neu, ist eigenthümlich, wenigstens dis jetzt hat man in Deutschland noch nicht einen Autor mit verfälschten Worten eitiert. Doch Herr Gustav Psizer scheint noch ein junger Insänger zu sein, es juckt ihm zwar die Vegadnis ves Fälschens in seinen Fingern, doch merkt man an ihm noch eine gewisse Besangenheit in der Ausübung, und wenn er z. B. "Hostien" eitiert, siatt der gewöhnlichen "Oblaten" des Originalteries, oder mehr-

mals "göttlich" citiert, statt des ursprünglichen "vortrefflich," — so weiß er doch noch nicht recht, welchen Gebrauch er von solcher Fälschung machen kann. Er ist ein junger Anfänger. Aber sein Talent ist unleugbar, er hat es hinlänglich offenbart, die geziemendste Anerkennung darf ihm nicht verweigert werden, er verdient, dass ihm Wolfgang Menzel mit der tapferen Hand seinen schäbigsten Lorberfranz auss Haupt drückt.

Indessen, ehrlich gestanden, ich rathe ihm, fein Talent nicht bedeutender auszubilden. Es fonnte ihn einst das Gelüste anwandeln, jenes edle Talent auch auf außerliterärische Begenstände anzuwenden. Es giebt Länder, wo Dergleichen mit einem Sals= band von hanf belohnt wird. 3ch fah zu Old= Bailen in London Jemanden hängen, der ein faliches Citat unter einen Wechsel geschrieben hatte - und der arme Schelm mochte ce wohl aus Sunger gethan haben, nicht aus Büberei ober aus citel Neid, oder gar um eine kleine Lobspende im "Stuttgarter Literaturblatt," ein literärisches Trinfgeld, zu verdienen. Ich hatte defshalb Mitleid mit bem armen Schelm, bei beffen Exefution fehr viele Bögerungen vorficien. Es ift ein Irrthum, wenn man glaubt, dass das Sängen in England fo fcnell von Statten gehe. Die Bubereitungen bauerten faft

eine Viertelstunde. Ich ärgere mich noch heute, wenn ich daran denke, mit welcher Langsamkeit dem arsmen Menschen die Schlinge um den Hals gelegt und die weiße Nachtmütze über die Augen gezogen wurde. Neben ihm standen seine Freunde, vielleicht die Genossen der Schule, wozu er gehörte, und harrten des Augenblicks, wo sie ihm den Liebesstienst erweisen konnten; dieser Liebesdienst besteht darin, dass sie den gehenkten Freund, um seine zuckende Todesqual abzukürzen, so stark als mögslich an den Beinen ziehen.

Ich habe von Herrn Gustav Pfizer geredet, weil ich ihn bei Besprechung der schwäbischen Schule nicht füglich übergehen konnte. So Biel darf ich versichern, dass ich in der Heiterkeit meines Herzens nicht den mindesten Unmuth wider Herrn Pfizer empfinde. Im Gegentheil, sollte ich je im Stande sein, ihm einen Liebesdienst zu erweisen, so werde ich ihn gewiss nicht lange zappeln lassen.

— — Und nun lass und ernsthaft reden, lieber Leser; was ich dir jetzt noch zu sagen habe, verträgt sich nicht mit dem scherzenden Tone, mit der leichtsinnig guten Laune, die mich beseelte, wäherend ich diese Blätter schrieb. Es liegt mir drückend Etwas im Sinne, was ich nicht mit ganz freier

Bunge zu erörtern vermag, und worüber bennoch bas unzweideutigfte Geftandnis nöthig mare. 3ch hege nämlich eine mahre Schen, bei Belegenheit - ber schmäbischen Schule auch von Ludwig 116= Tand zu sprechen, von dem großen Dichter, den ich schier zu beleidigen fürchte, wenn ich seiner in fo fläglicher Gesellschaft gedenke. Und bennoch, da die erwähnten Dichterlinge den Ludwig Uhland zu den Ihrigen gahlen ober gar für ein Saupt ihrer Benoffen ausgeben, fo konnte man hier jedes Ber= schweigen seines Namens als eine Unredlichkeit betrachten. Weit entfernt, an feinem Werthe zu mafeln, möchte ich vielmehr die Berehrung, die ich feinen Dichtungen zolle, mit den volltönendsten Worten an den Tag geben. Es wird sich mir bald dazu eine paffendere Gelegenheit bieten. 3ch werde als= bann zur Benüge zeigen, bafe fich in meiner früheren Beurtheilung bes trefflichen Sängers \*) zwar einige grämliche Tone, einige zeitliche Berftimmun= gen einschleichen konnten, daß ich aber nie die Absicht hegte, an seinem inneren Werthe, an seinem Talente felbit, eine Ungerechtigkeit zu begehen. Mur über die literarhistorischen Beziehungen, über die äußeren Verhältnisse feiner Muse, habe ich unum=

<sup>\*)</sup> Band VI, G. 254 ff.

wunden eine Anficht, Die vielleicht seinen Freunder misfällig, aber darum bennoch nicht minder wahr ist, aussprechen muffen. Alle ich nämlich Ludwig Uhland im Zusammenhang mit ber "Romantischen Schule" in dem Buche, welches chen diefen Ramen führt, flüchtig beurtheilte, habe ich deutlich genug nachgewiesen, bafe ber vortreffliche Ganger nicht eine neue, eigenthümliche Sangebart aufgebracht hat, fondern nur die Tone ber romantischen Schule gelehrig nachiprad; dajs, feitdem die Lieder feiner Schulgenoffen verschollen find, Ilhland's Bedichte= fammlung als das einzig überlebende lyrifche Dentmal jener Tone ber romantischen Schule zu betrachten ift; dafs aber der Dichter felbft, eben fo gut wie die gange Schule, längft todt ift. Gben jo gut wie Schlegel, Tieck, wie Fouque, ift auch Uhland längst verstorben, und hat vor jenen edlen Leichen nur bas größere Berdienft, bafe er feinen Tod wohl begriffen und seit zwanzig Bahren Nichts mehr geschrieben hat. Es ist mahrlich ein eben fo wiberwärtiges wie lächerliches Schaufpiel, wenn jett meine schwäbischen Dichterlinge ben Uhland zu den Ihrigen gahlen, wenn fie den großen Todten aus feinem Grabmal hervorholen, ihm ein Fall= hütchen aufs Saupt ftulpen und ihn in ihr niedriges Schulftübchen hereinzerren, - ober wenn fie

gar den erblichenen Helben wohlgeharnischt aufs hohe Pferd packen, wie einst die Spanier ihren Cid, und solchermaßen gegen die Unglänbigen, gegen die Berächter der schwäbischen Schule, 108= rennen lassen!

Das fehlt mir noch, dass ich auch im Gebiete ber Kunft mit Todten zu fämpfen hätte! Leider mus ich es oft genug in anderen Gebieten, und ich versichere euch bei allen Schmerzen meiner Seele, folder Kampf ist der fatalste und verdrieglichste. Da ist feine glühende Ungeduld, die da hett Sieb auf Hieb, bis die Rämpfer wie trunken hinfinken und verbluten. Ach, die Todten ermüden uns mehr als fie uns verwunden, und der Streit verwandelt fich am Ende in eine fechtende Langeweile. Rennft du die Geschichte von dem jungen Ritter, der in ben Zauberwald zog? Sein Haar war goldig, auf seinem Belm wehten die feden Federn, unter dem Gitter des Bifiers glühten die rothen Wangen, und unter dem blanken Sarnifch pochte der frifchefte Muth. In dem Walde aber flüfterten die Winde fehr fonderbar. Gar unheimlich schüttelten sich die Bäume, die manchmal, häselich verwachsen, an mensch= liche Missbildungen erinnerten. Aus dem Laubwerk gudte hie und ba ein gespenstisch weißer Bogel, ber fast verhöhnend licherte und lachte. Allerlei

Fabelgethier hufdte ichattenhaft durch die Bufche. Mitunter freilich zwitscherte auch mancher harmlose Beifig, und nictte aus ben breitblättrigen Schling= pflanzen manch ftille schöne Blume. Der junge Fant aber, immer weiter vordringend, rief endlich mit Übertrotz: "Wann erscheint benn ber Rämpe, ber mich besiegen fann?" Da fam, nicht eben ruftig, aber doch nicht allzu schlotterig, herangezogen ein lunger, magerer Ritter mit geschloffenem Bifier, und ftellte fich zum Kampfe. Gein Helmbufch mar geknickt, sein Harnisch war eher verwittert als schlecht, fein Schwert war ichartig, aber vom beften Stahl, und fein Urm war ftart. Ich weiß nicht, wie lange die Beiden mit einander fochten, doch es mag wohl geraume Zeit gedauert haben, benn die Blätter fielen unterdeffen von den Bäumen, und diefe ftanden lange tahl und frierend, und dann fnospeten fie wieder aufs Reue und grünten im Sonnenschein, und fo wechselten die Jahrzeiten - ohne dafs fie ce merkten, die beiden Rämpfer, die beständig auf einander loshieben, Anfangs unbarmherzig wild, ipater minder heftig, dann fogar etwas phlegmatifch, bis fie endlich gang und gar die Schwerter finten liegen und erschöpft ihre Belmgitter aufschloffen - Das gewährte einen betrübenden Anblick! Der eine Ritter, ber herausgeforderte Rampe, mar ein Todter, und aus dem geöffneten Visier grinfte ein fleischloser Schäbel. Der andere Ritter, der als junger Fant in den Wald gezogen, trug jett ein verfallen fahles Greisenantlitz und sein Haar war schneeweiß. — Bon den hohen Bäumen herab, wie verhöhnend, kicherte und lachte das gespenstisch weiße Gevögel.

Befdrieben gu Paris, im Wonnemond 1838.

## Einleitung

gur Praditansgabe des

"Don Quirote."

(1837.)



"Leben und Thaten bes icharffinnigen Bunfers Don Quirote von der Mancha, beschrieben von Miguel Cervantes de Saavedra," war das erfte Buch, das ich gelesen habe, nachdem ich schon in ein verständiges Kindesalter getreten und des Buchstabenwesens einigermaßen fundig war. Ich erinnere mich noch gang genan jener kleinen Zeit, wo ich mich eines frühen Morgens von Saufe wegftahl und nach dem Sofgarten eilte, um dort ungestört den Don Quirote zu lesen. Es war ein schöner Maitag, laufdend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling und ließ sich loben von der Rachtigall, feiner füßen Schmeichlerin, und biefe jang ihr Loblied jo fareffierend weich, jo schmetzend enthusiastisch, dass die verschämtesten Anospen aufiprangen, und die lufternen Grafer und die dufti=

gen Sonnenstrahlen fich haftiger füfften, und Bäume und Blumen ichauerten vor eitel Entzücken. 3ch aber fette mich auf eine alte moofige Steinbank in ber fogenannten Senfzerallee, unfern des Wafferfalle, und ergötte mein fleines Berg an den großen Abenteuern des fühnen Ritters. In meiner findi= ichen Chrlichkeit nahm ich Alles für baren Ernft; jo lächerlich auch dem armen Belden von dem Beichicke mitgespielt murde, so meinte ich boch, Das muffe fo fein, Das gehöre nun mal zum Belbenthum, das Ausgelachtwerden eben fo gut wie die Wunden des Leibes, und jenes verdrofe mich eben jo fehr, wie ich diese in meiner Geele mitfühlte. - Ich war ein Rind und kannte nicht die Ironie, die Gott in die Welt hineingeschaffen, und die ber große Dichter in seiner gedruckten Rleinwelt nach= geahmt hatte, und ich fonnte die bitterften Thränen vergießen, wenn der edle Ritter für all feinen Edelmuth nur Undank und Prügel genofe. Da ich, noch ungeübt im Lesen, jedes Wort laut aussprach, fo fonnten Bogel und Baume, Bach und Blume Alles mit anhören, und da folche unschuldige Naturwesen, cben so wie die Kinder, von der Weltironie Nichts wiffen, fo hielten fie gleichfalls Alles für baren Eruft und weinten mit mir über die Leiden des armen Ritters; fogar eine alte ausgediente Giche

ichluchzte, und ber Wafferfall ichüttelte heftiger fei= nen weißen Bart und ichien zu ichelten auf die Schlechtigfeit ber Welt. Wir fühlten, bafe ber Beldenfinn des Ritters barum nicht mindere Be= wunderung verdient, wenn ihm der Löwe ohne Rampfluft den Rücken fehrte, und dafs feine Tha= ten um jo preisenswerther, je ichwächer und aus= gedörrter fein Leib, je morfcher die Ruftung, Die ihn ichnitte, und je armseliger der Rlepper, der ihn trug. Bir verachteten den niedrigen Bobel, ber, geichmudt mit buntseibenen Mänteln, vornehmen Redensarten und Bergogstiteln, einen Mann ver= höhnte, der ihm an Geiftesfraft und Edelfinn fo weit überlegen mar. Dulcinea's Ritter ftieg immer höher in meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je länger ich in dem wundersamen Buche las, was in bemfelben Barten täglich ge= ichah, jo dafs ich ichon im Berbite das Ende der Beidichte erreichte, - und nie werde ich den Tag vergeffen, wo ich von dem fummervollen 3mei= fampfe las, worin ber Ritter jo ichmählich unterliegen muffte!

Es war ein trüber Tag, häfsliche Nebelwolken zogen den grauen himmel entlang, die gelben Blätter sielen schmerzlich von den Bäumen, schwere Thräsnentropfen hingen an den letzten Blumen, die gar

traurig welt die sterbenden Köpfchen senkten, die Nachtigallen waren längst verschollen, von allen Seiten starrte mich an das Bild der Vergänglichsteit, — und mein Herz wollte schier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäubt und zermalmt am Voden sag und, ohne das Visier zu heben, als wenn er aus dem Grabe gesprochen hätte, mit schwacher, kranker Stimme zu dem Sieger hinaufzrief: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt, mit ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, dass meine Schwäche diese Wahrheit verleugne, — stoßt zu mit der Lanze, Ritter!

Wonde, ber ben muthigften und edelsten Mann ider Welt befiegte, war ein verkappter Barbier!

Es sind nun acht Jahre, dass ich für den vierten Theil der "Reisebilder" diese Zeilen gesschrieben, worin ich den Eindruck schilderte, den die Lettüre des Don Quizote vor weit längerer Zeit in meinem Geiste hervorbrachte. Lieber Himsmel, wie doch die Jahre schnell dahinschwinden! Es ist mir, als habe ich erst gestern in der Seufszerallee des Düsseldorfer Hofgartens das Buch zu Ende gelesen, und mein Herz sei noch erschüttert vonn Bewunderung für die Thaten und Leiden des

großen Ritters. Bit mein Berg die gange Beit über stabil geblieben, oder ift ce nach einem wunder: baren Rreislauf zu den Befühlen der Rindheit gurückgekehrt? Das Lettere mag wohl der Fall fein, benn ich erinnere mich, bafs ich in jedem Luftrum meines Lebens den Don Quirote mit abwechselnd verschiedenartigen Empfindungen gelesen habe. 218 ich ine Bunglingealter emporbluhete und mit unerfahrenen Bänden in die Rosenbufche des Lebens hineingriff und auf die höchsten Telfen flomm, um ber Sonne näher zu fein, und bes Rachts von Richts träumte ale von Ablern und reinen Jungfrauen, da mar mir der Don Quirote ein fehr unerquickliches Buch, und lag es in meinem Wege, jo ichob ich es unwillig zur Seite. Späterhin, als ich zum Manne heranreifte, versöhnte ich mich schon einigermaßen mit Dulcinea's unglücklichem Rämpen und ich fing ichon an, über ihn zu lachen. Der Rerl ist ein Rarr, sagte ich. Doch, sonderbarer Beife, auf allen meinen Lebensfahrten verfolgten mich die Schattenbilder des dürren Ritters und feines fetten Anappen, namentlich wenn ich an einen bedenklichen Scheideweg gelangte. So erinnere ich mich, als ich nach Frankreich reifte und eines Morgens im Wagen aus einem fieberhaften Salbichlummer erwachte, fah ich im Frühnebel zwei wohlbefannte Gestalten neben mir einherreiten, und die eine, an meiner rechten Seite, war Don Quivote von der Mancha auf seiner abstraften Rosinante, und die andere, zu meiner Linken, war Sancho Pansa auf seinem positiven Grauchen. Wir hatten eben die französische Grenze erreicht. Der edle Manschaner beugte ehrsurchtsvoll das Haupt vor der dreisarbigen Fahne, die uns vom hohen Grenzspfahl entgegenflatterte, der gute Sancho grüßte mit etwas kühlerem Ropfnicken die ersten französischen Gendarmen, die unsern zum Vorschein kamen; endslich aber jagten beide Freunde mir voran, ich versor sie aus dem Gesichte, und nur noch zuweisen hörte ich Rosinante's begeistertes Gewieher und die bejahenden Töne des Seels.

Ich war damals der Meinung, die Lächerlichsteit des Donquizotismus bestehe darin, dass der edle Ritter eine längst abgelebte Vergangenheit ins Leben zurückrusen wollte, und seine armen Glieder, namentlich sein Rücken, mit den Thatsachen der Gegenwart in schmerzliche Reibungen geriethen. Uch, ich habe seitdem erfahren, dass es eine eben so undankbare Tollheit ist, wenn man die Zukunst allzu frühzeitig in die Gegenwart einführen will, und bei solchem Ankampf gegen die schweren Insteressen des Tages nur einen sehr mageren Kleps

per, eine sehr morsche Rüstung und einen eben so gebrechtichen Körper besitet! Wie über jenen, so auch über diesen Donquizotismus schüttelt der Beise sein vernünftiges Haupt. — Aber Tuleinea von Toboso ist dennoch das schönste Weib der Belt; obgleich ich elend zu Boden liege, nehme ich dennoch diese Behauptung nimmermehr zurück, ich kann nicht anders, — stoßt zu mit euren Lauzen, ihr silbernen Mondritter, ihr verkappten Barbierges sellen!

Welcher Grundgedanke leitete den großen Cervantes, als er fein großes Buch fchrich? Beabfich: tigte er nur den Ruin der Ritterromane, deren Lefture gu feiner Zeit in Spanien jo ftart graffierte, dass geistliche und weltliche Berordnungen bagegen unmächtig waren? Ober wollte er alle Ericheinungen der menschlichen Begeisterung überhaupt, und zunächft bas Belbenthum ber Schwertführer ins Lächerliche ziehen? Offenbar bezweckte er nur eine Satire gegen die erwähnten Romane, die er burch Beleuchtung ihrer Abiurditäten dem allge= meinen Gespötte und also bem Untergange überliefern wollte. Diefes gelang ihm auch aufs glanzendste; denn was weder die Ermahnungen der Kanzel, noch die Drohungen der Kangelei bewerfstelligen konnten, Das erwirfte ein armer Edrifts

fteller mit feiner Feber; er richtete die Ritterromane fo gründlich zu Grunde, dafs bald nach dem Er= scheinen bes Don Quirote ber Beschmack für jene Bücher in gang Spanien erlosch, und auch feins derselben mehr gedruckt ward. Aber die Feder des Genius ift immer größer als er felber, fie reicht immer weit hinaus über feine zeitlichen Absichten, und ohne dass er sich Deffen flar bewufft murde, ichrieb Cervantes bie größte Satire gegen die menich= liche Begeisterung. Nimmermehr ahnte er Diefes, er felber, der Beld, welcher den größten Theil feines Lebens in ritterlichen Rämpfen zugebracht hatte und im späten Alter fich noch oft darüber freute, dass er in der Schlacht bei Lepanto mitgefochten, obgleich er diesen Ruhm mit dem Berlufte feiner linken Sand bezahlt hatte.

über Person und Lebensverhättnisse des Dichsters, der den Don Quirote geschrieben, weiß der Biograph nur Weniges zu melden. Wir verlieren nicht Viel durch solchen Mangel an Notizen, die gewöhnlich bei den Fran Basen der Nachbarschaft aufgegabelt werden. Diese sehen ja nur die Hülle; wir aber sehen den Mann selbst, seine wahre, treue, unverteumdete Gestalt.

Er war ein schöner, fräftiger Mann, Don Mignel Cervantes be Saavebra. Seine Stirn war

hoch und fein Berg war weit. Bundersam war oie Bauberfraft feines Anges. Wie es Bente giebt, welche durch die Erde schauen und die darin be= grabenen Schäte ober Leichen schen können, fo brang bas Unge bes großen Dichters burch bie Brust der Menschen, und er sah deutlich, was dort vergraben. Den Guten war fein Blick ein Sonneuftrahl, ber ihr Inneres freudig erhellte; ben Bofen war fein Blick ein Schwert, das ihre Befühle graufam zerichnitt. Sein Blick brang for= schend in die Scele eines Menschen und sprach mit ihr, und wenn sie nicht antworten wollte, folterte er fie, und die Seele lag blutend auf der Folter, während vielleicht ihre leibliche Sulle fich herablaffend vornehm gebardete. Was Wunder, daß ihm oadurch fehr viele Leute abhold wurden, und ihn auf feiner irdischen Laufbahn nur faumselig befor= berten! Auch gelangte er niemals zu Rang und Wohlstand, und von all' seinen muhseligen Bil= gerfahrten brachte er feine Berlen, fondern nur leere Muicheln nach Hause. Man jagt, er habe ben Werth des Geldes nicht zu ichätzen gewufft; aber ich versichere ench, er muffte den Werth des Gel= bes fehr zu ichäten, jobald er feins mehr hatte. Nie aber schätte er ce fo hoch, wie seine Ehre. Er hatte Schulden, und in einer von ihm verfafften

Charte, die Apollo den Dichtern octroniert, bestimmt ber erfte Baragraph: wenn ein Dichter verfichert, fein Geld zu haben, fo folle man ihm aufs Wort glauben und feinen Gid von ihm verlangen. Er liebte Musik, Blumen und Weiber. Doch auch in der Liebe für Lettere ging es ihm manchmal herzlich schlecht, namentlich als er noch jung war. Konnte das Bewufftsein fünftiger Größe ihn genug= fam tröften in seiner Jugend, wenn schnippische Rosen ihn mit ihren Dornen verletten? - Einst an einem hellen Sommernachmittag ging er, ein junger Fant, am Tajo spazieren mit einer fechzehn= jährigen Schönen, die fich beständig über feine Bart-Lichkeit mognierte. Die Sonne war noch nicht untergegangen, fie glühte noch in ihrer goldigften Pracht; aber oben am Simmel stand schon der Mond, win= zig und blafe, wie ein weißes Wölfchen. "Sichft du," fprach der junge Dichter zu feiner Geliebten, "fichst du dort oben jene fleine bleiche Scheibe? Der Fluss hier neben uns, worin fie fich abspiegelt, fcint nur aus Mitleiden ihr ärmliches Abbild auf feinen stolzen Tluthen zu tragen, und die gefräufel= ten Wellen werfen es zuweilen spottend ans Ufer. Aber lass nur den alten Tag verdämmern! Cobald die Dunkelheit anbricht, erglüht droben jene blaffe Scheibe immer herrlicher und herrlicher, ber ganze Flufs wird überftrahlt von ihrem Lichte, und bie Wellen, die vorhin fo wegwerfend übermüthig, erschauern jest bei dem Anblick dieses glänzenden Geftirns und schwellen ihm entgegen mit Wollust."

In den Werfen der Dichter muß man ihre Geschichte suchen, und hier findet man ihre geheimften Bekenntniffe. Überall, mehr noch in feinen Dramen als im Don Quirote, sehen wir, was ich bereits erwähnt habe, daß Cervantes lange Zeit Soldat war. In der That, das römische Wort: "Leben heißt Krieg führen!" findet auf ihn feine boppelte Anwendung. Alls gemeiner Soldat fämpfte er in den meiften jener wilden Baffensviele, die König Philipp II. zur Chre Gottes und feiner eigenen Luft in allen Landen aufführte. Diefer Umftand, bafe Cervantes bem größten Rämpen bes Ratholicismus feine gange Jugend gewidmet, baff er für die fatholischen Interessen personlich gefämpft, lässt vermuthen, dass diese Interessen ihm auch theuer am Bergen lagen, und widerlegt wird da= burch jene viel verbreitete Meinung, baff nur bic Furcht vor der Inquisition ihn abgehalten habe, die protestantischen Zeitgedanken im Don Quipote gu besprechen. Nein, Cervantes war ein getreuer Sohn der römischen Rirche, und nicht blog blutete fein Leib im ritterlichen Rampfe für ihre gebenebeite Fahne, sondern er litt für fie auch mit feiner ganzen Seele das peinlichste Märthrthum während feiner langjährigen Gefangenschaft unter ben Ungläubigen.

Dem Zufall verdanken wir mehr Details über bas Treiben des Cervantes zu Algier, und hier erkennen wir in dem großen Dichter einen eben fo großen Selden. Die Befangenschaftsgeschichte wider= ipricht aufs glänzendste ber melodischen Lüge jenes glatten Lebemannes, der dem Anguftus und allen deutschen Schulfüchsen weiß gemacht hat, er fei ein Dichter, und Dichter seien feige. Rein, der mahre Dichter ift auch ein mahrer Held, und in feiner Bruft wohnt die Geduld, die, wie der Spanier fagt, ein zweiter Muth ift. Es giebt fein erhabe= neres Schauspiel, als den Anblick jenes edlen Rafti= lianers, der dem Dei zu Algier als Sklave dient, beständig auf Befreiung finnt, feine fühnen Plane unermüdlich vorbereitet, allen Befahren ruhig ent= gegen blickt und, wenn das Unternehmen scheitert, lieber Tod und Folter ertruge, als dass er nur mit einer Silbe die Mitschuldigen verriethe. Der blutgierige Berr seines Leibes wird entwaffnet von so viel Großmuth und Tugend, der Tiger schont ben gefesselten Löwen und gittert vor dem schrecklichen Ginarm, den er boch mit einem Worte in

ben Tob schiefen könnte. Unter bem Namen "ber Einarm" ist Cervantes in ganz Algier bekannt, und ber Dei gesteht, baß er ruhig schlafen könne und ber Ruhe seiner Stadt, seiner Armee und seiner Stlaven versichert sei, wenn er nur ben einhändisgen Spanier in festem Gewahrsam wisse.

Ich habe erwähnt, daß Cervantes beständig gemeiner Soldat war; aber ba er fogar in fo untergeordneter Stellung fich auszeichnen und na= mentlich seinem großen Feldheren Don Juan d'Austria bemerkbar machen konnte, jo erhielt er, als er aus Italien nach Spanien gurückfehren wollte, bie rühmlichsten Zeugnisbriefe für den Ronig, bem feine Beförderung darin nachdrücklich empfohlen mard. Als nun die algierischen Rorsaren, die ihn auf dem mittelländischen Meere gefangen nahmen, Dieje Briefe fahen, hielten fie ihn für eine Berjon von äußerst bedeutendem Stande, und forderten beishalb ein jo erhöhtes Lojegeld, daß feine Familie, trot aller Mühen und Opfer, ihn nicht loszukaufen vermochte, und der arme Dichter daburch besto länger und qualfamer in der Gefangenschaft ge= halten wurde. Co ward fogar die Anerkennung feiner Bortrefflichfeit für ihn nur eine neue Quelle bes Unglude, und fo bis ans Ende feiner Tage Spottete feiner jenes graufame Weib, Die Bottin

Fortuna, die es dem Genius nie verzeiht, daß er auch ohne ihre Gönnerschaft zu Ruhm und Ehre gelangen fann.

Aber ist das Unglück des Genius immer nur das Werk eines blinden Zufalls, oder entspringt es als Nothwendigkeit aus seiner innern Natur und der Natur seiner Umgebung? Tritt seine Seele in Kampf mit der Wirklichkeit, oder beginnt die rohe Wirklichkeit einen ungleichen Kampf mit seiner edlen Seele?

Die Gesellschaft ist eine Republik. Wenn der Einzelne emporstrebt, drängt ihn die Gesammtheit zurück durch Ridikul und Verlästerung. Keiner soll tugendhafter und geistreicher sein, als die Übrigen. Wer aber durch die unbengsame Gewalt des Genius hinausragt über das banale Gemeindemaß, Diesen trifft der Ostracismus der Gesellschaft, sie versolgt ihn mit so gnadenloser Verspottung und Verleumdung, daß er sich endlich zurückziehen muß in die Einsamkeit seiner Gedanken.

Ja, die Gesellschaft ist ihrem Wesen nach republikanisch. Jede Fürstlichkeit ist ihr verhasst, die geistige eben so sehr wie die materielle. Letztere stützt nicht selten auch die erstere mehr, als man gewöhnlich ahnt. Gesangten wir doch selber zu dieser Einsicht bald nach der Juliusrevolution, als

der Geift des Republikanismus in allen gefellichaft= lichen Berhältniffen fich fund gab. Der Lorber eines großen Dichters mar unfern Republifanern eben jo verhafft, wie der Burpur eines großen Ronigs. Auch die geiftigen Unterschiede der Menschen wollten fie vertilgen, und indem fie alle Bedanken, die auf bem Territorium des Staates entiproffen, ale burgerliches Gemeingut betrachteten, blieb ihnen Richts mehr übrig, ale auch die Gleichheit des Stils gu befretieren. Und in ber That, ein guter Stil wurde als etwas Aristokratisches verschrieen, und vielfach horten wir die Behauptung: "Der echte Demofrat ichreibt wie das Bolf, herzlich, ichlicht und ichlecht." Den meisten Männern der Bewegung gelang Die= jes fehr leicht; aber nicht Bedem ift es gegeben, schlecht zu ichreiben, zumal wenn man sich zuvor das Schönschreiben angewöhnt hatte, und da hieß es gleich: "Das ift ein Ariftofrat, ein Liebhaber ber Form, ein Freund der Aunft, ein Feind des Bolfe." Sie meinten es gewiß ehrlich, wie der heilige Die= ronnmus, ber feinen guten Stil für eine Gunde hielt und fich weiblich bafür geißelte.

Eben so wenig, wie autifatholische, finden wir auch antiabsolutistische Klänge im Don Quigote. Kritifer, welche Dergleichen darin wittern, sind offenbar im Irrthum. Cervantes war der Sohn einer Schule, welche den unbedingten Gehorsam für den Oberherrn sogar poetisch idealisiert hatte. Und dieser Oberherr war König von Spanien, zu einer Zeit, wo die Majestät desselben die ganze Welt überstrahlte. Der gemeine Soldat fühlte sich im Lichtstrahl jener Majestät und opferte gern seine individuelle Freiheit für solche Befriedigung des kastilianischen Nationalstolzes.

Die politische Größe Spaniens zu jener Zeit mochte nicht wenig das Gemüth seiner Schriftsteller erhöhen und erweitern. Auch im Geiste eines spaznischen Dichters ging die Sonne nicht unter, wie im Reiche Karl's V. Die wilden Kämpse mit den Morissen waren beendigt, und wie nach einem Gewitter die Blumen am stärssten duften, so erblüht die Poesie immer am herrlichsten nach einem Bürzgertrieg. Dieselbe Erscheinung sehen wir in Engsland zur Zeit der Elisabeth, und gleichzeitig mit Spanien entsprang dort eine Dichterschuse, die zu merkwürdigen Vergleichungen auffordert. Dort sehen wir Shakspeare, hier Tervantes als die Blüthe ber Schule.

Wie die spanischen Dichter unter ben brei Philippen, so haben auch die englischen unter ber Elisabeth eine gewisse Familienähnlichkeit, und weber Shakspeare noch Cervantes können auf Driginalität

in unserem Sinne Anspruch machen. Sie unterscheisben sich von ihren Zeitgenossen keineswegs burch besonderes Fühlen und Denken oder besondere Darsstellungsart, sondern nur durch bedeutendere Tiefe, Innigkeit, Zärte und Kraft; ihre Dichtungen sind mehr durchdrungen und umflossen vom Üther der Boesie.

Aber beide Dichter sind nicht bloß die Blüthe ihrer Zeit, sondern sie waren auch die Wurzel der Zukunft. Wie Shakspeare durch den Einfluss seiner Werke, namentlich auf Deutschland und das heutige Frankreich, als der Stifter der späteren dramatischen Kunft zu betrachten ist, so müssen wir in Cervantes den Stifter des modernen Romans verehren. Hierüber erlaube ich mir einige flüchtige Vemerkungen.

Der ältere Roman, der sogenannte Rittersroman, entsprang aus der Poesie des Mittelalters; er war zuerst eine prosaische Bearbeitung jener epischen Gedichte, deren Helben zum Sagenfreise Karl's des Großen und des heiligen Grals gehörten; immer bestand der Stoff aus ritterlichen Abenteuern. Es war der Roman des Abels, und die Personen, die darin agierten, waren entweder sabelhafte Phantasiegebilde, oder Reiter mit goldenen Sporen; nirgends eine Spur von Bolk. Diese

Ritterromane, die in der absurdeften Weise aus= arteten, fturzte Cervantes durch feinen Don Quirote. Aber indem er eine Satire ichrieb, die den älteren Roman zu Grunde richtete, lieferte er felber wieder das Vorbild zu einer neuen Dichtungsart, Die wir den modernen Roman nennen. Go pflegen immer große Poeten zu verfahren; fie begründen zugleich etwas Neues, indem fie das Alte zerftören; jie negieren nie, ohne Etwas zu bejahen. Cervantes stiftete den modernen Roman, indem er in den Ritterroman die getreue Schilderung der niederen Klaffen einführte, indem er ihm das Bolksleben beimischte. Die Reigung, das Treiben des gemeiniten Pobels, des verworfenften Lumpenpacks zu beichreiben, gehört nicht blog dem Cervantes, fon= dern der gangen literarischen Zeitgenoffenschaft, und fie findet sich, wie bei den Poeten, jo auch bei den Malern des damaligen Spanien; ein Murillo, der dem Simmel die heiligsten Farben stahl, womit er jeine schönen Madonnen malte, konterfeite mit derjelben Liebe auch die ichmutigften Ericheinungen Diefer Erde. Es mar vielleicht die Begeisterung für die Aunst felber, wenn diese edeln Spanier manch= mal an der treuen Abbildung eines Betteljungen, ber fich lauft, daffetbe Bergnugen empfanden, wie an der Darftellung der hochgebenedeiten Jungfrau.

Oder es war der Reig des Kontrastes, welcher eben die vornehmiten Edelleute, einen geschniegelten Bormann wie Quevedo oder einen mächtigen Minister wie Mendoga, antrieb, ihre gerlumpten Bettler= und Gaunerromane zu schreiben; sie wollten sich vielleicht aus der Gintonigfeit ihrer Standesum= gebung durch die Phantafie in eine entgegengesetzte Lebenssphäre verseten, wie wir daffelbe Bedürfnis bei manden deutschen Schriftstellern finden, die ihre Romane nur mit Schilderungen der vornehmen Welt füllen und ihre Belden immer zu Grafen und Baronen maden. Bei Cervantes finden wir noch nicht diese einseitige Richtung, das Unedle gang abgesondert darzustellen; er vermischt nur das Ideale mit bem Gemeinen, das Gine dient dem Andern jur Abichattung ober zur Beleuchtung, und das adelthümliche Element ift darin noch eben fo mäch= tig wie das volksthümliche. Diefes adelthümliche, dievalereste, aristofratische Element verschwindet aber gang in dem Roman der Englander, die den Cervantes zuerft nachgeahmt und ihn bis auf ben heutigen Tag immer als Borbild vor Augen ha= ben. Es find projaische Raturen, dieje englischen Romandichter feit Richardson's Regierung, der prüde Beift ihrer Zeit widerstrebt jogar aller fernigen Schilderung des gemeinen Boltelebens, und wir feben jenscit des Ranals jene burgerlichen Ho= mane entstehen, worin das nüchterne Aleinleben der Bourgeoifie fich abspiegelt. Dieje flägliche Lefture überwäfferte bas englische Bublifum bis auf die lette Zeit, wo der große Edotte auftrat, der im Roman eine Revolution oder eigentlich eine Re= stauration bewirfte. Wie nämlich Cervantes bas bemofratische Element in den Roman hineinbrachte, als darin nur das einseitig ritterthümliche herr= schend war, fo brachte Walter Scott in den Roman wieder das ariftofratische Element guruck, als biefes ganglich barin erloschen war, und nur profaische Spiegburgerlichfeit bort ihr Befen trieb. Durch ein entgegengesettes Verfahren hat Walter Scott bem Roman jenes ichone Chenmag wieder gegeben, welches wir im Don Quirote des Cerpantes bemundern.

Ich glaube, in dieser Beziehung ist das Bersbienst des zweiten großen Dichters Englands noch nie anerkannt worden. Seine torn'schen Neigungen, seine Vorlieve für die Vergangenheit waren heitsam für die Literatur, für jene Meisterwerke seines Genius, die überall sowohl Anklang als Nachahsmung fanden und die aschgrauen Schemen des bürgerlichen Romans in die dunkleren Winkel der Leihsbibliethesen verdrängten. Es ist ein Irrthum, wenn

man Walter Scott nicht als den Begründer bes sogenannten historischen Romans ausehen will und lettern bon deutschen Unregungen herleitet. Dan vertennt, dafe das Charafteristische der historischen Romane eben in der Harmonie des aristofratischen und demokratischen Glemente besteht, daße Watter Scott diese Harmonie, welche mahrend der Allein= herrichaft bes bemofratischen Elements geftort war, burch die Wiedereinsetzung des aristofratischen Gle= mente aufe ichonfte herstellte, statt dass unsere beutschen Romantifer das demofratische Gtement in ihren Romanen gänglich verleugneten und wieder in das abermitige Gleife des Ritterromans, ber vor Cervantes blühte, zurücktehrten. Unjer be la Motte Fouqué ift Nichts als ein Nachzügler jener Dichter, die den "Amadis von Gallien" und ahnliche Abenteuerlichkeiten zur Welt gebracht, und ich bewundere nicht bloß das Talent, sondern auch den Muth, womit der edle Freiherr zweihundert Bahre nach dem Erscheinen des Don Quirote feine Ritterbücher geichrieden hat. Es war eine jonderbare Periode in Deutschland, als lettere erichienen und das Bublifum daran Gefallen fand. Was bedeutete in der Literatur Dieje Borliebe fur das Mitterthum und die Bilber der alten Tendalzeit? Ich glaube, das deutsche Bolt wollte auf immer Abschied nehmen von dem Mittelalter; aber gerührt, wie wir es leicht sind, nahmen wir Abschied mit einem Russe. Bir drückten zum letzten Male unsere Lippen auf die alten Leichensteine. Mancher von uns freilich gebärdete sich dabei höchst närrisch. Ludwig Tieck, der kleine Junge der Schule, grub die todten Boreltern aus dem Grabe heraus, schankelte ihren Sarg, als wär' es eine Wiege, und mit aberwitzig findischem Lallen sang er dabei: "Schlaf, Groß-väterchen, schlafe!"

3ch habe Walter Scott den zweiten großen Dichter Englands und feine Romane Meifterwerke genannt. Aber nur seinem Genius wollte ich bas höchste Lob ertheilen. Seine Romane felbft fann ich dem großen Roman des Cervantes keineswegs gleichstellen. Diefer übertrifft ihn an epischem Beift. Cervantes war, wie ich schon erwähnt habe, ein fatholischer Dichter, und biefer Gigenschaft verdankt er vielleicht jene große epische Scelenruhe, die wie ein Arnstallhimmel seine bunten Dichtungen über= wölbt; nirgends eine Spalte des Zweifels. Dazu fömmt noch die Ruhe des spanischen Nationalcharat= ters. Walter Scott aber gehört einer Rirche, welche felbst die göttlichen Dinge einer scharfen Diskuffion unterwirft; als Abvokat und Schotte ift er gewöhnt an Sandlung und Diskuffion, und, wie in feinem

Geiste und Leben, so ist auch in seinen Romanen das Dramatische vorherrschend. Seine Werke können daher nimmermehr als reines Muster jener Dichtungsart, die wir Roman nennen, betrachtet werden. Den Spaniern gebührt der Ruhm, den besten Roman hervorgebracht zu haben, wie man den Engländern den Ruhm zusprechen muß, daß sie im Drama das Höchste geteistet.

Und den Deutschen, wetche Palme bleibt ihnen abrig? Nun, wir sind die besten Liederdichter dieser Erde. Kein Bolf besitet so schione Lieder, wie die Deutschen. Zest haben die Bölfer allzu viele postitische Geschäfte; wenn aber diese einmal abgesthan sind, wollen wir Deutsche, Britten, Spanier, Franzosen, Italiäner, wir wollen Alle hinausgehen in den grünen Bald und singen, und die Nachtisgall soll Schiedsrichterin sein. Ich din überzeugt, bei diesem Wettgesange wird das Lied von Wolfsgang Goethe den Preis gewinnen.

Cervantes, Shaffpeare und Goethe bilden das Dichter-Triumvirat, das in den drei Gattungen voetischer Darstellung, im Spischen, Tramatischen und Ehrischen, das Höchste hervorgebracht. Bieisteicht ist der Schreiber dieser Blätter besonders besugt, unsern großen Landsmann als den vollens betsten Liederdichter zu preisen. Goethe sieht in der

Mitte zwischen den beiden Ausartungen des Liedes, jenen zwei Schulen, wovon die eine leider mit meinem eigenen Namen, die andere mit dem Na= men Schwabens bezeichnet wird. Beide freilich ha= ben ihre Berdienfte: fie forderten indirefter Beife bas Gedeihen der deutschen Poesie. Die erstere bewirkte eine heilsame Reaktion gegen den einseitigen Idealismus im deutschen Liede, fie führte den Beift gurück zur starfen Realität und entwurzelte jenen jentimentalen Petrarchismus, der uns immer als eine Iprische Donquiroterie erichienen ift. Die fcmäbische Schule wirkte ebenfalls indireft zum Beile der deutschen Poefic. Wenn in Norddeutschland fräftig gefunde Dichtungen zum Vorschein fommen tonnten, so verdankt man Diejes vielleicht ber ichwäbischen Schule, die alle frankliche, bleichsüchtige, fromm gemüthliche Feuchtigkeiten ber beutschen Muse an sich zog. Stuttgart war gleichsam die Fontanelle der deutschen Mufe.

Indem ich die höchsten Leistungen im Drama, im Roman und im Liede dem erwähnten großen Triumvirate zuschreibe, bin ich weit davon entfernt, an dem poetischen Werthe anderer großer Dichter zu mäfeln. Nichts ist thörichter, als die Frage: welcher Dichter größer sei, als der andere? Flamme ist Klamme, und ihr Gewicht lässt sich nicht be-

frimmen nach Pfund und Unge. Peur platter Grämerfinn kommt mit seiner schäbigen Rasewage und will ben Genins wägen. Richt blog die Alten, jondern auch manche Neuere haben Dichtungen ge= liefert, worin die Flamme der Poefie chen jo pracht= voll lodert, wie in den Meisterwerfen von Chatfpeare, Cervantes und Goethe. Bedoch dieje Dia= men halten zusammen, wie durch ein geheimes Band. Es strahlt ein verwandter Beift aus ihren Schöpfungen; es weht darin eine ewige Milbe, wie der Athem Gottes; es blüht darin die Beicheidenheit der Matur. Wie an Shaffpeare, erinnert Goethe auch beständig an Cervantes, und Die= jem ahnelt er bis in die Gingelnheiten bes Stile, in jener behaglichen Proja, die von der jugesten und harmlofesten Bronie gefärbt ift. Cervantes und Goethe gleichen sich sogar in ihren Untugenden, in der Weitschweifigfeit der Rede, in jenen langen Perioden, die wir zuweilen bei ihnen finden, und die einem Aufzug foniglicher Equipagen vergleich= bar. Richt felten fist nur ein einziger Gedante in jo einer breitausgedehnten Periode, die wie eine große vergoldete Hoffutsche mit jeche panachierten Pferden gravitätisch dahinfährt. Aber diefer einzige Gebante ift immer etwas Sohes, mo nicht gar ber Converan.

über den Beift des Cervantes und den Ginflus seines Buches habe ich nur mit wenigen Unbeutungen reden können. Über den eigentlichen Runftwerth feines Romans kann ich mich hier noch weniger verbreiten, indem Erörterungen gur Sprache famen, die allgu weit ins Gebiet der Afthetif binab= führen würden. Ich darf hier auf die Form feines Romans und die zwei Figuren, die den Mittel= punkt deffelben bilden, nur im Allgemeinen auf= merkfam machen. Die Form ift nämlich die ber Reisebeschreibung, wie Solches von jeher die natür= lichste Form für diese Dichtungsart. Ich erinnere hier nur an den goldenen Efel des Apulejus, den erften Roman des Alterthums. Der Ginformigfeit dieser Form haben die späteren Dichter durch Das, mas wir heute die Fabel des Romans nennen, abzuhelfen gefucht. Aber wegen Armuth an Erfinbung haben jetzt die meiften Romanschreiber ihre Fabeln von einander geborgt, wenigstens haben bie Ginen mit wenig Modifitationen immer die Fabeln der Andern benutzt, und durch die dadurch entstehende Wiederfehr berfolben Charaftere, Gitua= tionen und Verwicklungen ward bem Publikum am Ende die Romanletture einigermaßen verleidet. Um fich por der Langweiligkeit abgedroschener Romanfabeln gu retten, flüchtete man fich für einige Beit in bie uralte, ursprüngliche Form der Reisebeschreibung. Diese wird aber wieder ganz verdrängt, sobald ein Originaldichter mit neuen, frischen Romansfabeln auftritt. In der Literatur, wie in der Poslitit, bewegt sich Alles nach dem Gesetz der Aftion und Reaftion.

Was nun jene zwei Gestalten betrifft, die fich Don Quirote und Sancho Panja nennen, sich beständig parodieren und doch fo wunderbar ergänzen, bafs fie den eigentlichen Selben des Romans bilden, jo zeugen fie im gleichen Mage von dem Runft= finn, wie von der Beiftestiefe des Dichters. Wenn andere Schriftsteller, in deren Roman der Beld nur als einzelne Person burch die Welt gieht, gu Monologen, Briefen oder Tagebüchern ihre Buflucht nehmen muffen, um die Bedanken und Empfinbungen des Helben fund zu geben, jo fann Cervantes überall einen natürlichen Dialog hervortreten laffen; und indem die eine Figur immer die Rede der andern parodiert, tritt die Intention des Dichters um fo fichtbarer bervor. Bielfach nachgeahnt ward feitdem die Doppelfigur, die dem Roman des Cervantes eine fo funftvolle Natürlichkeit verleiht, und aus beren Charafter, wie aus einem einzigen Rern, ber gange Roman mit all seinem wilden Laubwert, feinen duftigen Blüthen, ftrahlenden Früchten und

Alffen und Wundervögeln, die sich auf den Zweisgen wiegen, gleich einem indischen Riesenbaum sich entfaltet.

Aber es ware ungerecht, hier Alles auf Rech= nung iflavischer Rachahmung zu feten; sie lag fo nahe, die Ginführung folder zwei Figuren, wie Don Quixote und Cancho Panfa, wovon die eine, die poetische, auf Abenteuer zieht, und die andere, halb aus Anhänglichkeit, halb aus Eigennut, hinterbrein läuft durch Conneufchein und Regen, wie wir selber fie oft im Leben begegnet haben. Um biefes Baar unter ben verschiedenartigften Bermummungen überall wieder zu erfennen, in der Runft wie im Leben, muss man freilich nur das Wesentliche, die geistige Signatur, nicht das Bufällige ihrer äußern Erscheinung ins Auge faffen. Der Beispiele könnte ich ungahlige anführen. Finden wir Don Quirote und Sancho Panja nicht eben jo gut in den Gestalten Don Juan's und Lepo= rello's, wie etwa in der Person Lord Byron's und feines Bedienten Fletcher? Erfennen wir diefelben zwei Typen und ihr Wechselverhältnis nicht in der Geftalt des Ritters von Baldfee und feines Rafpar Larifari eben fo gut, wie in der Beftalt von fo manchem Schriftfteller und feinem Buchhändler, welcher Lettere die Rarrheiten seines Autors wohl einsieht, aber bennoch, um reellen Vortheil barans zu ziehen, ihn getreusam auf allen seinen idealen Verfahrten begleitet. Und ber Herr Verleger Sancho, wenn er auch manchmal nur Püffe bei diesem Gesichäfte gewinnt, bleibt boch immer fett, während ber eble Ritter täglich immer mehr und mehr absmagert.

Aber nicht bloß unter Männern, fondern auch unter Francuzimmern habe ich öfters die Thpen Don Quirote's und seines Schildenappen wiedergefunden. Namentlich erinnere ich mich einer icho= nen Engländerin, einer ichwärmerischen Blondine, die mit ihrer Freundin aus einer Londoner Mad= denpenfion entsprungen war und die gange Welt burchziehen wollte, um ein fo coles Männerherz zu suchen, wie fie es in fauften Mondscheinnächten geträumt hatte. Die Freundin, eine unterjette Brunette, hoffte bei diefer Gelegenheit, wenn auch nicht etwas gang apartes Ideale, boch wenigstens einer Mann von gutem Aussehen zu erbeuten. 3ch sehe fie noch, mit ihren liebefüchtigen blauen Augen, die ichlanke Bestalt, wie fie am Strande von Brighton weit über das fluthende Meer nach der frangöfischen Rufte hinüber schmachtete . . . Ihre Freun= din fnacte unterdeffen Safelnuffe, freute fich det füßen Rerns und warf die Schalen ins Waner

Bedoch weder in den Meisterwerken anderer Rünftler, noch in der Natur felber finden wir die erwähnten beiden Inpen in ihrem Wechselverhalt= niffe fo genatt ausgeführt, mie bei Cervantes. Beder Bug im Charafter und ber Erscheinung des Ginen entspricht hier einem entgegengesetzten und boch ver= wandten Zuge bei dem Andern. Sier hat jede Ginzelnheit eine parodistische Bedeutung. Ja, fogar zwifchen Rosinanten und Sancho's Granchen herrscht derselbe ironische Parallelismus, wie zwischen dem Anappen und seinem Ritter, und auch die beiden Thiere find gemiffermaßen die symbolischen Träger berjelben Ideen. Wie in ihrer Denkungsart, fo offenbaren Herr und Diener auch in ihrer Sprache die merkwürdigften Gegenfage, und hier kann ich nicht umbin, ber Schwierigkeiten zu erwähnen, welche der ilbersetzer zu überwinden hatte, der die haus= badene, knorrige, niedrige Sprechart des guten Sando ins Deutsche übertrug. Durch seine gehactte, nicht felten unfaubere Sprichwörtlichkeit mahnt ber gute Sancho gang an ben Marren bes Ronigs Salomon, an Markulf, der ebenfalls einem pathetischen Idealismus gegenüber das Erfahrungswiffen bes gemeinen Bolfes in furgen Spruchen vorträgt. Don Quirote hingegen rebet bie Sprache ber Bilbung, des höheren Standes, und auch in ber Grandezza des wohlgeründeten Periodenbaues repräsentiert er den vornehmen Hidalgo. Zuweilen ist
dieser Periodenbau allzameit ausgesponnen, und die
Sprache des Nitters gleicht einer stolzen Hosbame
in aufgebauschtem Seidenkleid, mit langer rauschender Schleppe. Aber die Grazien, als Pagen verkleidet, tragen lächelnd einen Zipfel dieser Schleppe;
die langen Perioden schließen mit den anmuthigsten
Bendungen.

Den Charafter der Sprache Don Quipote's und Sancho Panfa's resumieren wir in den Worten: der Erstere, wenn er redet, scheint immer auf seinem hohen Pferde zu sitzen, der Andere spricht, als säße er auf seinem niedrigen Esel.

Mir bliebe noch übrig, von den Illustrationen zu sprechen, womit die Verlagshandlung diese neue Übersetung des Don Quizote, die ich hier bevorsworte, ausgeschmückt hat. Diese Ausgabe ist das erste der schönen Literatur angehörige Buch, das in Deutschland auf diese Weise verziert aus Licht tritt. In England, und namentlich in Frankreich sind dergleichen Illustrationen an der Tagesordsung und sinden einen fast enthusiastischen Beisall. Deutsche Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit wird aber gewiss die Frage auswersen: Sind den Interessen

berlich? Ich glaube nicht. Zwar zeigen sie, wie bie geistreich und leicht schaffende Hand eines Malers die Gestalten des Dichters aufsasst und wiedergiebt; sie bieten auch für die etwaige Ermüdung durch die Lestüre eine angenehme Unterbrechung; aber sie sind ein Zeichen mehr, wie die Kunst, herabgezerrt von dem Piedestale ihrer Selbständigkeit, zur Dienerin des Luzus entwürdigt wird. Und dann ist hier für den Künstler nicht bloß die Geslegenheit und Bersührung, sondern sogar die Berspslichtung, seinen Gegenstand nur slüchtig zu berühsren, ihn bei Leibe nicht zu erschöpfen. Die Holzsschnitte in alten Büchern dienten anderen Zwecken und können mit diesen Illustrationen nicht verglischen werden.

Die Illustrationen der vorliegenden Ausgabe sind nach Zeichnungen von Tonh Zohannot von den ersten Holzschneidern Englands und Frankreichs geschnitten. Sie sind, wie es schon Tonh Zohannot's Name verdürgt, eben so elegant als charakteristisch aufgesasst und gezeichnet; trot der Flüchtigkeit der Behandlung sieht man, wie der Künstler in den Geist des Dichters eingedrungen ist. Sehr geistzreich und phantastisch sind die Initialen und Culseder-Lampe ersunder, und gewiss mit tiefsinnig doestischer Intention hat der Künstler zu den Verzie-

rungen meistens moreste Dessins gewählt Sehen wir ja doch die Erinnerung an die heitere Maurenzeit wie einen schönen fernen Hintergrund überall im Don Quixote hervorschimmern. — Tony Johannot, einer der vortrefflichsten und bedeutendsten Künstler in Paris, ist ein Deutscher von Geburt.

Auffallend ift es, dass ein Buch, welches jo reich an pittorestem Stoff, wie der Don Quirote, noch feinen Maler gefunden hat, der daraus Sujets zu einer Reihe selbständiger Aunstwerke entnommen hätte. Ift der Beift des Buches etwa zu leicht und phantastisch, als dass nicht unter der hand des Künstlers der bunte Farbenstanb entflöhe? 3ch glaube nicht. Denn der Don Quirote, jo leicht und phantastisch er ist, fußt auf derber, irdischer Wirflichkeit, wie Das ja fein muffte, um ihn zu einem Boltsbuche zu machen. Bft es etwa, weil hinter ben Gestalten, die une ber Dichter vorführt, tiefere Ideen liegen, die der bildende Künftler nicht wieder= geben fann, jo dafe er nur die augere Ericheinung, wie saillant sie auch vielleicht sei, nicht aber ben tieferen Ginn festhalten und reproducieren fonnte? Das ift wahricheinlich der Grund. - Berjudit haben fich übrigens viele Rünftler an Zeichnungen jum Don Quirote. Was ich von englischen, ipanischen und früheren frangösischen Arbeiten dieser

Art geschen habe, war abscheulich. Was beutsche Rünftler betrifft, fo muß ich hier an unseren gro-Ben Daniel Chodowiccfi erinnern. Er hat eine Reihe Darftellungen zum Don Quirote gezeichnet, bie, von Berger in Chodowiecti's Ginn radiert, die Bertuch'iche Uberfetung begleiteten. Es find vor= treffliche Sachen darunter. Der falfche theatralischkonventionelle Begriff, den der Künftler, wie feine übrigen Zeitgenoffen, vom fpanischen Roftume hatte, hat ihm fehr geschadet. Man sieht aber überall, dass Chodowicki den Don Quixote vollkommen verstanden hat. Das hat mich grade bei biefem Künftler gefreut und war mir um seinetwillen wie bes Cervantes wegen lieb. Denn es ist mir immer angenehm, wenn zwei meiner Freunde fich lieben, wie es mich auch stets freut, wenn zwei meiner Feinde auf einander losschlagen. Chodowiedi's Zeit, als Periode einer sich erst bildenden Literatur, die der Begeifterung noch bedurfte und Satire ablehnen musste, war dem Berständnisse des Don Quirote eben nicht günftig, und da zeugt es denn für Cerbantes, dafs feine Geftalten bamale dennoch ver= standen wurden und Unklang fanden, wie es für Chodowiedi zeugt, dafe er Bestalten wie Don Quirote und Sancho Paufa begriff, er, welcher mehr als vielleicht je ein anderer Rünftler das Rind feiner Zeit war, in ihr wurzelte, nur ihr angehörte, von ihr getragen, verftanben und anertannt wurbe.

Bon neuesten Darstellungen jum Don Quizote erwähne ich mit Vergnügen einige Stizzen von Decamps, dem originellsten aller lebenden französsischen Maler. — Aber nur ein Deutscher kann den Don Quizote ganz verstehen, und Das fühlte ich dieser Tage in ersreutester Seele, als ich an den Fenstern eines Bilderladens auf dem Boulesvard Montmartre ein Blatt sah, welches den edlen Manchaner in seinem Studierzimmer darstellt und nach Abolf Schröter, einem großen Meister, gezzeichnet ist.

Befdrieben gu Baris, im Rameval 1837.

Beinrich Seine.



## Vorwort

311

A. Weill's "Sittengemälden ans dem elfässischen Bolfsleben."

(1847.)



Herr A. Beill, der Verfasser der elsässischen Idnyllen, denen wir einige Geleitzeilen widmen, beshauptet, dass er der Erste gewesen, der dieses Genre auf den deutschen Vächermarkt gebracht. Es hat mit dieser Vehauptung vollkommen seine Richtigsteit, wie uns Freunde versichern, die sich zugleich dahin aussprechen, als habe der erwähnte Autor nicht bloß die ersten, sondern auch die besten Dorsnovellen geschrieben. Unbekanntschaft mit den Meisterwerken der Tagesschriftstellerei jenseits des Bater Rheins hindert uns, hierüber ein selbständig eignes Urtheil zu fällen.

Dem Genre selbst, ber Dorfnovellistik, möchten wir übrigens feine bedeutende Stellung in der Literatur anweisen, und was die Priorität der Hervorbringung betrifft, so überschätzen wir ebenfalls nicht dieses Verdienft. Die Hauptsache ist und bleibt, daß die Arbeit, die uns vorliegt, in ihrer Art gut und gelungen ist, und in dieser Beziehung zollen wir ihr das ehrlichste Lob und die freundslichste Anerkennung.

Berr Weill ist freilich feiner jener Dichter, die mit angeborener Begabnis für plaftifche Bestaltung ihre stillsinnig harmonische Runstgebilde ichaffen, aber er besitt dagegen in übersprudelnder Fülle eine feltene Urfprünglichkeit des Fühlens und Denfens, ein leicht erregbares, enthusiastisches Bemüth und eine Lebhaftigkeit des Geistes, die ihm im Ergahlen und Schildern gang munberbar gu Statten fommt und feinen literarischen Erzeugniffen den Charafter eines Naturprodufts verleiht. Er ergreift bas Leben in jeder momentanen Augerung, er er= tappt es auf der That, und er selbst ift, so zu jagen, ein paffioniertes Daguerreotyp, das die Er= scheinungswelt mehr ober minder glücklich und manch= mal, nach den Launen des Zufalls, poetisch abspie= gelt. Diefes merkwürdige Talent, ober, beffer gefagt, diejes Raturell bekundet sich auch in den übrigen Schriften des Berrn Weill, namentlich in feinem jungften Geschichtsbuche über ben Bauern= frieg und in seinen sehr intereffanten, fehr pitanten und fehr tumultuarischen Auffätzen, wo er für die

große Sache unserer Gegenwart aufs löblich tollste Partei ergreift. Hier zeigt sich unser Autor mit allen seinen socialen Tugenden und ästhetischen Gestrechen; hier sehen wir ihn in seiner vollen agistatorischen Pracht und Lückenhaftigkeit. Hier ist er ganz der zerrissene, europamüde Sohn der Bewesgung, der die Unbehagnisse und Ekelthümer unserer heutigen Wettordnung nicht nicht zu ertragen weiß, und hinausgaloppiert in die Zufunft, auf dem Rücken einer Idee . . .

Ba, jolche Menichen find nicht allein die Träger einer Idee, sondern sie werden selbst bavon getragen, und zwar als gezwungene Reiter ohne Sattel und Bügel: fie find gleichsam mit ihrem nackten Leibe fesigebunden an die Idee, wie Ma= zeppa an feinem wilden Roffe auf ben befannten Bitdern des Borace Vernet - fie werden davon fortgeschteift, durch alle fürchterliche Ronjequenzen, burch alle Steppen und Ginoben, über Stock und Stein - bas Dornengestrüppe gerfleischt ihre Glieber - die Waldesbestien schnappen nach ihnen im Vorüberjagen - ihre Bunden bluten - Wo mer= ben fie gulet anlangen? Unter bonifchen Rofaken, wie auf dem Bernet'ichen Bilbe? Ober an dem Goldgitter ber glückseligen Barten wo ba manbein iene Götter

Wer find jene Götter?

Ich weiß nicht, wie fie heißen, jedoch die grofen Dichter und Beifen aller Jahrhunderte haben fie langft verfündigt. Gie find jest noch geheim= nisvoll verhüllt; aber in ahnenden Träumen mage ich es zuweilen, ihren Schleier zu luften, und alsbann erblicke ich . . . Ich kann es nicht aussprechen, denn bei diesem Unblick burchzuckt mich im= mer ein ftolzer Schreck, und er lahmt meine Bunge. Ach! ich bin ja noch ein Rind der Bergangenheit, ich bin noch nicht geheilt von jener fnechtischen De= muth, jener fnirschenden Selbstverachtung, woran bas Menschengeschlecht feit anderthalb Sahrtausenben siechte, und die wir mit der abergläubischen Mutter= mild eingesogen . . . Ich barf es nicht aussagen, was ich geschaut . . Aber unsere gefünderen Rach= fommen werden in freudiaster Ruhe ihre Göttlich= feit betrachten, befennen und behaupten. Gie werden die Rrantheit ihrer Bater faum begreifen fon= nen. Es wird ihnen wie ein Märchen klingen, wenn fie hören, dafs weiland die Menschen fich alle Ge= nuffe diefer Erde versagten, ihren Leib fafteiten und ihren Beift verdumpften, Madchenblüthen und Bunglingeftolz abschlachteten, beständig logen und greinten, bas abgeschmachteste Glend bulbeten . . ich brauche wohl nicht zu fagen, wem zu Befallen.

In der That, unsere Enkel werden ein Ammenmärchen zu vernehmen meinen, wenn man ihnen erzählt, mas wir geglaubt und gelitten! Und fie werden uns fehr bemitleiden! Wenn fie einft, eine freudige Bötterversammlung, in ihren Tempelpas laften figen, um den Alltar, den fie fich felber geweiht haben, und fich von alten Menfchheite: geschichten unterhalten, die ichonen Entel, bann erzählt vielleicht einer der Greife, dass es ein Zeitalter gab, in welchem ein Todter als Gott angebetet und burch ein ichauerliches Leichenmahl ge= feiert ward, wo man fich einbildete, das Brot, welches man effe, fei fein Tleisch, und der Bein, ben man trinte, fci fein Blut. Bei biefer Ergah= lung werden die Wangen der Frauen erbleichen und die Blumenfranze fichtbar erbeben auf ihren schönlockichten Säuptern. Die Manner aber werben neuen Weihrauch auf den Berd-Altar ftreuen, um durch Wohlduft die dufteren, unheimlichen Erinnerungen zu verscheuchen.

Befdrieben ju Baris, am Charfreitage 1847.

Seinrich Beine.



## Thomas Reynolds.

(November 1841.)



Maverley von Walter Scott ift manniglich bekannt, und mahrend diefer Roman die rohe Menge durch ftoffartiges Interesse unterhalt, entzucht er ben gebildeten Lefer durch die Behandlung, durch eine Form, welche an Ginfachheit unvergleichbar ift, und bennoch den größten Reichthum an Entfaltungen barbietet. Un biefe unübertreffliche, ergiebige Form erinnerte une das Buch, das unferer heutigen Befprechung vorliegt und von den hier lebenden Landes leuten des Berfaffers fo verschiedenartig beurtheilt wird. Es ift voriges Jahr jugleich in London bei Longman und hier in Paris in ber englischen Buchhandlung ber Rue neuve St. Auguftin erichienen und führt ben Titel: "The life of Thomas Reynolds, Esq., by his son Thomas Reynolds." Sonderbar! die obermähnte Form, welche Scott dem feinsten Kalful feines fünftler ichen Talents verdantte, findet sich auch in diefem Buche, aber als ein Produkt der Natur, als ein gang unmittel= bares Ergebnis des Stoffes. Letterer ift hier, gang wie in bem Scott'ichen Roman, eine verunglückte Emporung, und wie bei bem Schilderheben ber schottischen Sochländer, sehen wir auch hier in dem irischen Aufstand einen etwas schwachmuthigen Selben, der faft paffiv von den Ereigniffen bin und her geschlendert wird; nur dafs der große Dichter feinem Waverlen durch die liebensmürdigften Ausschmüdungen die Sympathie der Leferwelt aufs reichlichste zuwandte, was leider der Biograph des Thomas Reynolds für Diesen nicht thun kounte, cben weil er keinen Roman, sondern eine mahre Geschichte schrieb. Ja, er beschrieb das Leben feines Belden mit einer fo unerquidfamen Bahrheiteliebe, er berichtete die peinlichsten Thatsachen in einer jo grellen Radtheit, dass ben Lefer dabei manchmal eine fast schauerliche Mifsstimmung anwandelt. Es ift ber Sohn, welcher hier bas treue Bild feines Baters zeichnet, aber felbst die unschönen Buge deffelben fo fchr liebt, dafe er fie durch feine er= logene Buthat ibealifieren und somit bem gangen Porträt feine theure Uhnlichfeit rauben will. Er besitzt eine fo hohe Meinung von dem Charafter feines Baters, dafs er es verichmaht, felbit bic unrühmlichsten Sandlungen einigermaßen zu verblumen; dieje find für ihn nur betrübfame Roufequenzen einer falichen Position, nicht bes Willens. Es herricht ein ichrecklicher Stol; in Diesem Buche, Nichts foll verheimlicht, Richts foll bemäntelt werben; aber die Umstände, die feinen Bater in die verhängnisvollste Lage hineintrieben, die Motive feines Thuns und Laffens, die Berleumdungen des Parteigrolls will der Sohn beleuchten; und nach folcher Beleuchtung fann man in ber That nicht mehr ein hartes Berdammnisurtheil fällen über ben Mann, welcher der revolutionären Sippichaft in Irland gegenüber eine gar gehäffige Rolle fpielte, aber jedenfalle, wir muffen es gestehen, seinem Baterland einen großen Dienst leiftete; benn die Baupter ber Verichwörung hatten nichts Geringeres im Sinne, als mit Bilfe einer frangösischen Invasion Orland gang loszureifen von bem grogbritannischen Staates verbande, der zwar damals, in den neunziger Sahren, wie noch jett, fehr drückend und jammervoll auf bem irländischen Bolf laftete, ihm aber einft die unberechenbarften Bortheile bieten mird, fobald die fleinen mittelalterlichen Zwiste geschlichtet, und 3rland, Schottland und England auch geiftig zu einem organischen Gangen verschmolzen fein werden. Ohne

folde Berichmelzung wurden die Irlander eine fehr flägliche Rolle spielen in dem nächsten europäischen Bölferturnier; benn in allen ganbern, nach bem Beispiel Franfreiche, suchen die nachbarlichen und fprachverwandten Stämme fich zu vereinigen. Es bilben fich große, fompatte Staatenmaffen, und wenn einst diese koloffalen Rämpen mit einander in die Schranken treten, ftreitend um die Welt= hegemonie, dann wird der beste Batriot in Dublin feinen Augenblick baran zweifeln, dafs Thomas Rennolds feinem Lande einen großen Dienft leiftete, als er die Plane der Berichwörung, die Irland bon England trennen wollten, verrieth und mit feinem Zeugnis gegen fie auftrat. Bu biefer Stunde aber ift folche tolerante Beurtheilung noch unmögs lich in dem grunen Erin, wo die zwei feindlichen Parteien, die protestantisch brittische und die fatho= lisch nationale, noch immer so grimmig und tropig sich gegenüber stehen wie in den neunziger Jahren, ja wie feit Wilhelm von Dranien, ber ben joges nannten Drange-Men feinen Ramen hinterließ und von den Wegnern noch heute unerbittlich gehafft wird; während Erftere bei ihren Festmahlen dem Andenken König Wilhelm's die freudigsten Toafte bringen, trinfen Lettere auf die Gefundheit der

fietigen Stute, burch welche König Wilhelm ben Bals brach.

Müssen wir aber auf die Zufunft verweisen. um Das, was Thomas Rennolds that, nothdürftig ju beichönigen, muffen wir, um fein Thun gu ent= ichuldigen, unfere marmften Gefühle guruckbrangen, jo fonnen wir doch ichon jest und mit freiem Bergen den ichlimmften Anflagen widersprechen, und wir find davon überzeugt, dafs die Motive feiner That feineswegs jo hafelich waren, wie feine Feinde glaubten, daß er gmar die Berichwörung aufdedte, feinesmegs aber an den Berjonen der Berichwörer einen Berrath übte, am allerwenigsten an der Berion des vortrefflichen Lord Edward Fitgerald, wie Thomas Moore in der Biographie Deffelben unredlicherweise behauptete. Der Sohn hat bis gur Mugenicheinlichkeit bewiesen, dass fein Geldvortheil feinen Bater veranlafft haben fonnte, Die Partei der Regierung zu ergreifen, die im Gegentheil Wenig für ihn that und ihn für die Berlufte nur tärglich entichädigte. In dieser Beziehung ichirmt ihn auch bas Zeugnis ber vornehmften Staats: männer Englande, namentlich des Garl of Chiche= fter, des Marquis Cambden und des Pord Caftle= reagh, welche damals an ber Spite ber irifchen Regierung ftanben. Diefe rühmen ihn wegen feiner

Uneigennütigfeit, erklaren fein Betragen für ehrenwerth, versichern ihn ihrer Hochachtung - und wie wenig ich auch diese brittischen Tories liebe, fo zweifle ich boch nicht an ihrem Wort, benn ich weiß, sie sind viel zu hochmuthig, ale dase fie für einen bezahlten Berrather öffentlich lügen wurden. Sie verachten alle Menschen, und boppelt verachten fie Diejenigen, benen fie Beld gegeben, und gegen Solche find fie noch wortfarger. Aber nicht bloß bie Bochitgestellten, fondern auch viele Landeleute geringeren Ranges fprachen Thomas Rennolds unbedingt frei von der Beschulbigung, ale habe Gewinnsucht ihn geleitet. Die Kaufmannsgilbe von Dublin erließ an ihn eine Abreffe, welche voll ehrender Anerfennung und mit ben Schmähungen feiner Feinde einen fast tomischen Begenfat bildet.

Wie Rennolds, der Sohn, durch die genauesten Details und die sinnreichsten Schlussfolgen bis zur Evidenz bewiesen, daß sein Vater nicht aus Eigennutz die Verschwörung verrieth, so beweist er ebensfalls bis zur Evidenz, daß er keineswegs an der Person der Verschwörer irgend einen argen Versrath übte, und daß er, weit entsernt, die Gefangensnahme des Lord Fitzgerald veranlasst zu haben, im Gegentheil für die Rettung Desselben die größte Sorge an den Tag legte und ihn auch mit Geld

aufs redlichfte unterftütte. Die Vebenebeichreibung Fitgerald's, die wir der buntfarbigen Geder des Thomas Moore verdanken, icheint mehr Dichtung als Wahrheit zu enthalten, und mit Recht muß ber Poet den Unwillen eines Cohnes ertragen, der die Berunglimpfung seines Baters mit ben icharf. ften Stachelreben züchtigt. Thomas Little (wie man Thomas Moore ob seiner winzigen Gestalt zu nennen pflegt) befommt hier fehr nachdrücklich die Ruthe" und ce ift nicht zu verwundern, dafe das Männ= den, das auf die gange Londoner Preffe den größ= ten Ginflus übt, alle feine Mittel in Bewegung fette, um das Rennolds'iche Werk in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Sein Beld Fitgerald wird zwar hier von allem romantischen Nimbus entfleidet, aber er ericheint defshalb nicht minder hervisch, besonders bei seiner Gefangennahme, und ich will die darauf bezügliche Stelle hier mittheilen.

"Die folgende Erzählung von der Gefangennahme des Lord Edward Fitzgerald erhielt mein Bater von dem Herrn Sirr und dem Herrn Swann; Ersterer ist noch am Leben und kann berichtigen, wo ich etwa irre. Es war am 18. Mai, als Herr Edward Cooke, damaliger Unterstaatssekretär, den Herrn Charles Sirr, Bürgermeister (town-mayor), einen wackern, thätigen und verständigen Beanten, ju jich rufen lieg und ihm den Auftrag gab, ben andern Tag zwijchen 5 und 6 Uhr Abends nach dem Hause eines gewissen Nitolas Murphy zu gehen, welcher Geder= und Bauholghändler in Tho= masftreet; bort fande er ben lord Edward Fitge= rald, den er arretieren folle laut dem Berhaftbe= fchl, ben er ihm einhändigte. Berr Girr traf ichon benfelben Abend hierzu die nothwendigen Anftalten, und den nächsten Morgen besprach er sich über fei= nen Auftrag mit bem Berrn Swann und einem gewissen Beren Rhan, zwei Magistratspersonen, benen er das höchste Bertrauen schenkte, und beren Mithilfe er in Anspruch nahm. Herr Rhan war bamals Berausgeber einer Zeitung, worin einige fehr ichmähjüchtige Ausfälle gegen Lord Coward abgedruckt worden, welche Lettern mit großem Safs gegen Beren Rhan erfüllten. Berr Girr beforgte neun Mann von der Londonderry=Miliz, fammt= lich wohluniformiert. Berr Stirling, jest Rouful ju Genna, und Dr. Banthead, Beide Officiere jenes Regiments, begleiteten fie, ebenfalls in Uni= form.

"Es ist eine merkwürdige Thatsache, das Lord Edward erst in der Nacht am 18. Mai nach dem Hause des Murphy ging, und dass der Staatssekretär, noch ehe er hinging, von seiner Absicht, dorthin zu gehen, so sicher unterrichtet war, dass er schon bes Nachmittags bem Herrn Sirr die Instruktion und ben Verhaftsbefehl geben konnte, also acht bis zehn Stunden vor Lord Edward's Ankunft.

"Die Berren Girr, Swann und Ryan nebft ihren Benoffen begaben fich in zwei Meiethkutichen nach dem Sauje des Murphy; Berr Girr forgte auch bafür, baje eine ftarte Kompagnie Militar, gleichzeitig aus der Raferne abmarichierend, unmit= telbar nach der Anfunft der Rutichen vor dem Hause des Murphy anlangen fonnte, um ihn und feine Leute gegen den Bobel gu ichuten, der fich in jenem Biertel von Dublin fehr leicht zu einem bedeutenden Auftauf versammelt. Cobald er anfam, wuffte Berr Girr feine neun Mann fo aufzustellen, das fie alle Gingange besetzten, jowohl Seiten= als Hinterthuren. Während er diefe Borrichtung traf, eilten Berr Ewann und Berr Ryan Die Treppe hinauf, da im Erdgeschofe nur Romptoirstuben und Waarenlager befindlich. 3m ersten Bemach faben fie Miemand, aber den Speifefaal ichien man eben verlaffen zu haben, da fich auf ber Zafel noch Überbleibsel von Deffert und Weinen befanden. Gie erreichten haftig bas zweite Gemach, ohne jedoch irgend eines Menschen ansichtig gu werden; fie öffneten dort die Thur eines Echlaf.

zimmere, welche weder verschloffen noch verriegelt war; in diesem Zimmer endlich stand Murphy am Fenfter der Strafe zu, ein Papier in der Sand haltend, welches er eben zu lefen ichien, und auf dem Bette lag Lord Edward Fitzgerald, halb entfleidet. Auf einem Stuhle neben bem Bette lag ein Räftchen mit Tafchenpistolen; Berr Swann eilte gleich barauf zu, und, fich zwischen den Stuhl und das Bett drängend, rief er: "Lord Edward Fitgerald, Ihr feid mein Gefangener, denn wir fommen mit ftarkem Geleit, und jeder Widerstand ist nutslos!" Lord Edward sprang empor, und mit einem zweischneidigen Dold, welchen er irgend neben sich verborgen gehalten, stach er nach ber Bruft des Herrn Swann; Diefer wollte mit der Sand den Stich abwehren, und fie ward durchftoden am Anochel des Zeigefingers, bergeftalt, bafs die Sand im buchftäblichen Sinn einen Augenblick an feiner Bruft festgeheftet blieb. Der Dolch drang nämlich in eine Seite feiner Bruft, und die Rippen hindurch fam er hinten am Schulterblatt wieber zum Borichein. Herr Rhan stürzte jett herbei feuerte ein Pistol auf Lord Coward ab, und schofs fehl. Lord Edward, welcher ihn fannte, rief: "Rhan, bu Elender!" (Ryan, you villain!) und indem er ben Dolch, deffen Briff er noch immer in Sanden

hielt, aus Berrn Swann's Bruft herausrife, ftach er damit herrn Rhan in die herzgrube, und, die Waffe wieder guruckziehend, schlitte er ihm mit der Schneide den Bauch auf bis am Nabel. Die Berren Swann und Rhan hatten Beide Lord Coward um den Leib gefafft, und da Derfelbe noch unvermundet, suchte er durch die Thure zu entkommen, wo Herr Ryan ihn endlich losließ, indem er mit ben heraushängenden Gedärmen zu Boden fturzte, aber herr Swann hielt ihn noch feft. Im Borgimmer neben ber Thur war eine Leiter, welche nach dem Söller führte und einen Ausgang nach bem Dache bot. Diese Vorkehrung war getroffen, um im Fall der Noth die Flucht zu fördern, und auf diesem Wege wollte Lord Edward entfliehen; jedoch Berr Swann, welcher fich mit feinem ganzen Bewicht an ihm festhing, hinderte ihn, die Leiter zu ersteigen, und, um sich von dieser Laft zu befreien, erhub er eben seinen Urm und wollte ihn mit dem Dolche, den er noch in Sanden, aufe Reue durchstoffen. Alles Dies ereignete fich in meniger als einer Minute. Mittlerweile aber war das Militär aus der Raferne angelangt, und nachbem Berr Girr baffelbe gehörig poftiert, eilte et ins Saus und die Treppe hinauf, wo er schiegen hörte, und mit einem Biftol in der Sand erreichte

er das Zimmer eben in dem Angenblick, wo Lord Edward seinen Arm erhoben, um Herrn Swann den Gnadenstoß zu geben; er schoss also, ohne sich lange zu bedenken, und traf Lord Edward am Arm, nahe bei der Schulter. Der Arm sank ihm macht- los, und Lord Edward war gefangen.

"Es bietet fich bier die gang natürliche Frage: mas that unterdeffen Murphy, der Sauswirth, ein Mann in der Bluthe feines Alters und feiner Rraft, und beffen Schutz fich Lord Edward anbertraut hatte? Er blieb ein schweigender Zuschauer bes gangen Auftritts, obgleich Bedem einleuchten mus, dass er durch die geringfte Silfeleiftung fei= nen Gaft bon herrn Swann befreien und feine Flucht über das Dach gang leicht bewirken konnte. Das Fenster, wo Murphy stand, ging nach ber Strafe, es mar feine dreifig Ruf vom Boden entfernt, und die Rutschen konnten bis vierzehn Jug ber Maner des Saufes sich nahen. Es ift unbegreiflich, dass zwei Miethkutschen mit vierzehn Men= ichen foldermaßen haltend feine Aufmerksamkeit nicht erregten. Es ift auch unbegreiflich, bafe in bem Saufe, welches folden Gaft beherbergte, Thur und Thor von oben bis unten unverschloffen und unbewacht geblieben, und feine Geele fich bort befand außer dem Gigenthümer. Der geringfte Winf fonnte bie Flucht sichern, ehe Herr Swann die Treppe erstiegen, eben so die geringste Hilfeleistung, nachs bem schon der Angriff stattsand. Bielleicht war alles Dies Zufall. Ich berichte bloß die Begebensheiten, wie sie meinem Bater erzählt worden von den Herren Sirr und Swann; Erstern sprach er schon den andern Morgen, den 20., Letztern erst nach seiner Genesung. Murphy ward verhaftet, aber nicht verhört. Nachdem Lord Sdward's Bunde verbunden, ward er sorgfältig sortgebracht; aber da die Angel oben in die Brust gedrungen und ber Brand ersolgte, starb er am 4. Zunius. Herrn Ryan's Bunde ließ keinen Angenblick seine Erhalstung hoffen; der Tod ersolgte nach einigen Tagen."

Wie über Fitzgerald, enthält das vorliegende Buch auch die interessantesten Mittheilungen über Theobald Bolse Tone, der in der irischen Berschwörung gleichsalls eine bedeutende Rolle spielte und ein eben so unglückliches Ende nahm. Er war ein edler Mensch, durchglüht vom Feuer der Freisheitstiebe, und agierte einige Zeit als bevollmächtigter Gesandte der Verschworenen bei den französischen Republikanern. Sein Tagebuch, welches sein Sohn heransgegeben, enthält merkwürdige Notizen über seinen Ausenthalt zu Paris während der Sturmund Trangperiode der französischen Revolution. Nach

Irland fehrte er zurück mit der Expedition, die das Direktorium etwas zu spät dorthin unternahm. Die Erzählung von dieser Expedition, wie sie im vorliegenden Buche umständtich zu lesen, ist höchst bedeutungsvoll und zeigt, welchen schwachen Widersstand eine Landung in England sinden würde, wenn sie besser organisiert wäre, als damals. Man glaubt, der Schauplatz sei China, wenn man liest, wie einige hundert Franzosen, kommandiert von General Humbert, mit übermuth das ganze Land durchsstreisen und Tausende von Engländern zu Paaren treiben. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, solgende Stelle mitzutheilen:

"Als ber Marquis von Cornwassis am 24. Ausgust die Nachricht erhielt von der Landung der Franzosen, gab er dem Generalsieutenant Lake Besehl, sich nach Galwah zu begeben, um das Kommando der sich in Connaught versammelnden Truppen zu übernehmen. Dieser General begab sich nun mit den Truppen, die er zusammendringen konnte, nach Castlebar, wo er am 26. anlangte und den Generalmajor Hutchinson sand, der dort am Vorsabend eingetrossen. Die solchermaßen zu Castlebar versammelten Truppen bestanden aus 4000 Mann regulärer Soldaten, Noomen und Landmiliz, besgleitet von einem starken Park Artisserie. Der Gegeleitet von einem starken Park Artisserie. Der Ge-

neral Humbert (welcher die Frangosen komman= bierte,) verließ Ballina ben 26. mit 800 Mann und zwei Feldichlaugen, aber statt der gewöhnlichen Beerstraße durch Forford, wo der General Taylor mit einem ftarken Korps ftationierte, schlug er den Bergweg ein bei Barnagechn, wo nur ein geringer Poften aufgestellt war, und um 7 11hr Morgens den 27. gelangte er bis auf zwei Meilen in die Nähe von Caftlebar, und fand bort vor der Stadt die foniglich englischen Truppen postiert in der vortheilhaftesten Position. Alles war vereinigt, mas biefen Lettern einen leichten Sieg zu versprechen ichien. Sie waren in großer Angahl, 3 bis 4000 Mann, wohlversorgt mit Artillerie und Munition, fie waren frisch und wohlerquickt, mahrend ber Feind mur aus 800 Mann bestand, nur zwei Feldschlangen beiag, und durch einen mühsamen und höchst be= ichwerlichen Bergmarich von etwa 24 Stunden gang ermüdet und abgemattet war. Die fonigliche 21r= tillerie, portrefflich birigiert burch Rapitan Shortall, that im Unfang ben Frangofen fehr viel Schaben und hielt fie einige Beit gurud; aber Dieje, als fie jahen, dass fie nicht lange widerstehen könnten, wenn fie dem wohlgeleiteten Ranonenfeuer der Eng= länder zu viel Fronte boten, theilten fich in fleine Rolonnen und drangen mit fo ungeftumem Muthe

porwärts, daß in wenigen Minuten die königlichen Truppen zurudwichen und, ergriffen von panischem Schreden, nach allen Richtungen Reigaus nahmen; in äußerster Berwirrung flohen fie durch die Stadt und nahmen den Weg nach Tuam, einem Ort, der 30 Meilen von Caftlebar entfernt liegt. Aber auch hier, wo fie in der Hacht anlangten, glaubten fie fich noch nicht hinlänglich geborgen, fie verweilten nur so lange, ale nothwendig war, um einige Erfrifchungen ju fich ju nehmen, und fetten ihre schmähliche Flucht fort nach Athlone, welches 33 Meilen weiter liegt, und wo der Bortrab am Dien8= tag ben 29. um 1 Uhr anlangte. Go groß mar ihr Schrecken, bafe fie 36 Meilen weit in 27 Stunben gelaufen! Der Berluft der königlichen Urmee bestand in 53 Todten, 35 Bermundeten und 279 Befangenen. Gie verlor gleichfalle gehn Stude schweren Geschütes und 4 Feldschlangen. Wie Diel bie Frangofen verloren, ift nicht bekannt. Die französischen Truppen zogen ein in Castlebar, wo fie ungeftort bis gum 4. Ceptember blieben."

Da aber die erwarteten Hilfstruppen nicht anlangten und überhaupt die ganze Expedition nach einem schlechten Plane eingeleitet worden, musste sie am Ende ersolglos scheitern. Wolfe Tone, welcher bei dieser Gelegenheit den Engländern in die Hände fiel, ward vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Strange verurtheilt. Der arme Schelm, er fürchtete den Tod nicht, auf dem Greveplatz zu Paris hatte er genug Hinrichtungen mit angesehen, aber er war nur an Guillotiniertwerden gewöhnt und hegte eine unüberwindliche Antipathie gegen das hängende Bersahren. Bergebens bat er, daß man ihn wenigstens erschießen möge, welche Todesart ihm mit größerem Recht gebühre, da er ein französisches Tiscierspatent besäße und als Kriegsgesangener zu vetrachten sei. Nein, man gab seiner Bitte kein Wehör, und aus Abschen vor dem Hängen schult sich der Unglückliche im Gefängnis die Kehle ab.

Von Milbe war bei der englischen Regierung teine Rede zur Zeit der irischen Rebellion. Ich bin tein Freund der Guillotine und hege eben kein besonderes Vorurtheil gegen das Hängen, aber ich muß bekennen, in der ganzen französischen Revolution sind kaum solche Greuel verübt worden, wie sich deren das englische Militär in Irland zu Schulden kommen ließ. Obgleich ein Anhänger der Regierung, hat doch unser Verfasser diese schändliche Soldatenwirthschaft mit den treuesten Farben gesichilbert oder vielmehr gebrandmarkt. Gott bewahre uns vor solcher Sinquartierung, wie sie auf dem Kastell Kiltea ihren Unfug trieb! Am meisten rührte

mich das Schicksal einer schönen Harfe, welche die Engländer mit besonderm Grimm in Stücke schlugen, weil ja die Harse das Sinnbild Irlands. Auch die blutige Roheit der Anfrührer schildert der Bersfasser mit Unparteilichkeit, und folgende Beschreis bung ihrer Kriegsweise trägt das Gepräge der absscheulichsten Wahrheit.

"Die Art der Heerführung bei den Infur= genten charafterifierte gang biefe Leute. Gie postierten fich immer auf Anhöhen, die befonders emporragten, und Das nannten sie ihr Lager. Gin oder zwei Belte oder fonftiges Behäuse diente als Obdach für die Anführer; die Übrigen blieben unter freiem Simmel, Männer und Weiber neben einander ohne Unterschied, gehüllt in Lumpen ober Bett-Tücher, die Meisten ohne andere Nachtbededung als Das, was fie am Tage auf bem Leibe trugen. Diefe Lebens= art ward begünftigt von einem ununterbrochen schö= nen Wetter, wie es in Irland gang ungewöhnlich ift. Auch betrachteten fie diesen Umstand als eine besondere Gunft der Vorsehung, und man hatte ihnen den Glauben beigebracht, ce würde kein Tropfen Regen herabfallen, ehe fie Meifter geworden von gang Irland. In diesen Lagern, wie man sich leicht denken kann, unter folden Saufen von roben, aufruhrsüchtigen Menschen, herrschte die schrecklichste

Wirrnis und Unfug jeder Alrt. Wenn ein Mann bes Nachts im gefundeften Schlaf lag, frahl man ihm seine Blinte oder sonstigen Effetten. Um sich gegen diefen Miffftand zu fichern, ward es gebräuch= lich, dafe man, um zu schlafen, sich immer platt auf ben Bauch legte und But, Schuhe und Dergleichen fich unter der Bruft festband. Die Rüche war roh nber alle Begriffe; das Bich murbe niedergeworfen und erichlagen, Beder rife bann nach Bergensluft ein Stud Gleifd bavon ab, ohne es zu häuten, und röftete oder vielmehr brannte es am Lager= fener, gang mit dem Wetsen Well, das daran hängen geblieben. Den Ropf, die Guge und den Uberreft bes Berippes lieg man liegen, und es verfaulte auf demjelben Plate, wo man das Thier getödtet. Wenn die Infurgenten fein Leber hatten, nahmen fie Bücher und bedienten fich berfelben als Sättel, indem fie das Buch, in der Mitte aufgeschlagen, auf den Ruden des Pferdes legten, und Stricke ersetten Burt und Steigbugel. Die großen Foliobande, welche man bei Plünderungen erbentete, erichienen zu diesem Gebrauch gang befonders ichatbar. Da man sehr färglich mit Munition versehen war, nahm man die Zuflucht zu Rieselsteinen oder auch zu Rugeln von gehärtetem Lehm. Die Unführer vermieden es immer, den Feind in der Racht angu=

greifen, wenn einiger Widerstand zu erwarten mar, und zwar weil ihre Leute nie ordentlich ihren Befehlen Folge leifteten, jondern vielmehr dem eignen Ungeftum und den Gingebungen des Momentes gehorchten. In der Schlacht bewachten fie fich näm= lich wechselseitig, da Jeder fürchtete, dass ihn die Andern im Stich laffen möchten im Fall eines Rückzuges, der gewöhnlich fehr schnell und unver= sehens stattfand; beschalb schlugen sie sich nicht gern bes Nachts, wo Reiner auf den Stand feiner Benoffen genau Acht haben konnte und immer beforgen muffte, dafs fie plötlich, che er fich Deffen verschen, Reifaus nähmen (was man make the run nennt) und ihn alsdann in den Banden Derer guruck lie-Ben, die nie Pardon gaben; Reiner traute dem Andern. Es läfft fich behaupten, dass biefe Aufrührer sich nie eine rohe Handlung oder Unziem= lichfeit gegen Beiber ober Rinder zu Schulben fommen ließen; nur der Brand von Scullaboque und die Behandlung Mackee's und seiner Familie in der Grafichaft Down macht eine Ausnahme: ausgenommen diefe muthende Metelei, wo auf Be= schlecht und Alter nicht mehr geachtet wurde, fenne ich kein Beispiel, dass irgendwo ein Weib von den Rebellen mifshandelt worden ware. 3ch fürchte,

wir können ihren Gegnern kein eben fo rühmliches Zengnis ertheilen."

Dieje Schilderung ber Kriegsführung bei ben irischen Insurgenten leitete mich auf zwei Bemerfungen, die ich hier in der Rurge mittheilen will. Bunachft bemerte ich, dafe Bucher bei einem Bolte= aufstand sehr branchbar sein tonnen, nämlich als Pferdesättel, woran unsere revolutionären That= männer gemis noch nicht bachten, benn fie murben jonft auf alles Bücherschreiben nicht fo ungehalten fein. Und dann bemerke ich, dafe Babon in einem Rampf mit John Bull immer den Rurgern giehen und Diefer seine Berrschaft über Irland nicht fo leicht einbuffen wird. Ift etwa der Irlander minder tapfer, als der Engländer? Nein, vielleicht hat er jogar noch mehr perfonlichen Muth. Aber bei Benem ist das Gefühl des Individualismus fo vorherr= ichend, baje er, der einzeln fo tapfer, dennoch gar zaghaft und unzuverläffig ift in jeder Uffociation, wo er seinem Rebenmann vertrauen und sich einem Gesammtwillen unterordnen soll. Solcher Beift bes Individualismus ift vielleicht ein Charafterzug jenes celtischen Stammes, der den Rern des irischen Bolfes bildet. Bei den Bewohnern der Bretagne in Frankreich gewahren wir dieselbe Ericheinung, und nicht mit Unrecht hat der geniale Michelet in feiner frangofischen Beschichte überall darauf hingewiesen, wie jener Charafterzug des Individualismus im Leben und Streben der berühmten Bretonen fo bedeutungsvoll hervortritt. Sie zeichneten fich aus burch ein fast abenteuerliches Ringen bes indivibuellen Beiftes mit einer tonftituierten Autorität, burch das Geltendmachen der Perfonlichkeit. Der germanische Stamm ift disciplinierbarer und ficht und benft beffer in Reih' und Glied, aber er ift auch empfänglicher für Dienstbarkeit, als ber celtische Stamm. Die Berichmelzung beiber Elemente, bes germanischen und bes celtischen, wird immer etwas Bortreffliches zu Tage forbern, und England wie Irland werden nicht blog politisch, sondern auch moralisch gewinnen, sobald fie einst ein einiges, organisches Bange bilben.

## Ludwig Marcus.

Denkworte.

Beidrieben gu Paris, den 22. April 1844.)



Was ift ber Grund, warum von den Deutichen, die nach Frankreich herüber gekommen, fo Biele in Wahnsinn verfallen? Die Meisten hat der Tod aus der Beistesnacht erlöft; Andere find in Irrenauftalten gleichsam lebendig begraben; Biele auch, benen ein Funten von Bewufftsein geblieben, suchen ihren Buftand zu verbergen, und gebarben fich halbweg vernünftig, um nicht eingesperrt zu werben. Dies sind die Pfiffigen; die Dummen fonnen fich nicht lange verstellen. Die Anzahl Derer, die mit mehr oder minder lichten Momenten an dem finftern Übel leiden, ift fehr groß, und man möchte fast behaupten, der Wahnsinn sei die Rationalfrankheit ber Deutschen in Frankreich. Wahrscheintich bringen wir den Reim des Gebreftens mit über den Rhein, und auf dem hitigen Boden, dem glühenden 200= phaltpflaster der hiesigen Gesellschaft, gedeiht rasch zur blühendsten Berrücktheit, was in Deutschland lebenslang nur eine närrische Krüppelpflanze gebieben wäre. Ober zeugt es schon von einem hohen Grade des Wahnwiges, dass man das Vaterland verließ, um in der Fremde "die harten Treppen" auf und ab zu steigen, und das noch härtere Brot des Exils mit seinen Thränen zu seuchten? Man muß jedoch bei Leibe nicht glauben, als seien es excentrische Sturms und Orangnaturen, oder gar Freunde des Müßiggangs und der entsesselten Sinnlichkeit, die sich hier in die Abgründe des Irrsinns verslieren — nein, dieses Unglück betraf immer vorzugsweise die honorabelsten Gemüther, die sleißigsten und enthaltsamsten Geschöpfe.

Bu ben beklagenswertheften Opfern, die jener Krankheit erlagen, gehört auch unser armer Lands-mann Ludwig Marcus. Dieser beutsche Gelehrte, ber sich burch Fülle des Wissens eben so rühmlich auszeichnete, wie durch hohe Sittlichkeit, verdient in dieser Beziehung, dass wir sein Andenken durch einige Worte ehren.

Seine Familienverhältnisse und das ganze Destail seiner Lebensumstände find uns nie genau bestannt gewesen. Soviel ich weiß, ist er geboren zu Dessau im Jahre 1798, von unbemittelten Eltern,

bie bem gottesfürchtigen Rultus bes Bubenthums anhingen. Er fam Unno 1820 nach Berlin, um Medicin zu studieren, verließ aber bald diefe Wiffenschaft. Dort zu Berlin fah ich ihn zuerft, und zwar im Rollegium von Hegel, wo er oft neben mir fag und die Worte des Meifters gehörig nach= schrieb. Er mar damals zweiundzwanzig Jahre alt, doch seine äußere Erscheinung mar nichts weniger als jugendlich. Gin fleiner schmächtiger Leib, wie ber eines Jungen von acht Jahren, und im Antlig eine Greifenhaftigfeit, die wir gewöhnlich mit einem verbogenen Rückgrat gepaart finden. Gine folche Difsförmlichkeit aber war nicht an ihm zu bemerken, und eben über diefen Mangel munderte man sich. Diejenigen, welche den verstorbenen Moses Mendel8= fohn perfonlich gefannt, bemerkten mit Erstaunen die Ahnlichkeit, welche die Gesichtszüge des Marcus mit benen jenes berühmten Beltweisen barboten, ber sonderbarermeife ebenfalls aus Deffau geburtig war. Hätten sich die Chronologie und die Tugend nicht allzubestimmt für den ehrmurdigen Moses ver= burgt, fo fonnten wir auf einen fehr frivolen Be= banken gerathen.

Aber dem Geiste nach war Marcus wirklich ein ganz naher Berwandter jenes großen Reformators der deutschen Juden, und in seiner Seele wohnte ebenfalle die größte Uneigennütigfeit, ber buldende Stillmuth, der bescheidene Rechtfinn, lächelnde Berachtung des Schlechten, und eine un= beugsame, eiferne Liebe für die unterdrückten Glaubensgenoffen. Das Schicffal derfelben mar, wie bei jenem Moses, auch bei Marcus der schmerzlich gluhende Mittelpunkt aller feiner Bedanken, bas Berg feines Lebens. Schon damals in Berlin mar Marcus ein Polyhiftor, er ftöberte in allen Bereichen des Wiffens, er verschlang gange Bibliotheken, er verwühlte fich in allen Sprachichaten des Alterthums und ber Reuzeit, und die Geographie, im generellsten wie im partifularften Sinne, mar am Ende fein Lieblingsftudium geworden; es gab auf biesem Erdball fein Faktum, feine Ruine, kein Ibiom, feine Narrheit, feine Blume, die er nicht fannte - aber von allen feinen Beiftesexfurfionen fam er immer gleichsam nach Saufe gurud zu ber Leidensgeschichte Ifrael's, zu der Schadelstätte Berufalem's und zu bem fleinen Baterdialeft Pala= ftina's, um beffentwillen er vielleicht die femitischen Sprachen mit größerer Vorliebe als die andern betrieb. Diefer Zug war wohl der hervorstechend wichtigste im Charafter des Ludwig Marcus, und er giebt ihm feine Bedeutung und fein Berdienft; benn nicht blog das Thun, nicht blog die Thatfache der hinterlassenen Leistung giebt uns ein Recht auf ehrende Anerkennung nach dem Tode, sondern auch das Streben selbst, und gar besonders das unglückliche Streben, das gescheiterte, fruchtlose, aber großmüthige Wollen.

Andere werden vielleicht bas erstannliche Bijfen, bas der Berftorbene in feinem Gedachtnis aufgestapelt hatte, gang besonders rühmen und preifen; für uns hat daffelbe feinen fonderlichen Werth. Wir konnten überhaupt diesem Biffen, chrlich gestanden, niemals Geschmack abgewinnen. Alles, was Marcus wuffte, muffte er nicht lebendig organisch, fonbern als todte Beichichtlichkeit, die gange Natur versteinerte sich ihm, und er fannte im Brunde nur Fossilien und Mumien. Dazu gesellte sich eine Ohn= macht der fünstlerischen Bestaltung, und wenn er Etwas ichrieb, mar es ein Mitteid, anzuschen, wie er fid vergebens abmuhte, für das Darzuftellende die nothdürftigfte Form zu finden. Ungeniegbar, unverdaulich, abstrus waren daher die Artifet und gar die Bucher, die er geschrieben.

Außer einigen linguistischen, astronomischen und botanischen Schriften, hat Marcus eine Geschichte der Bandalen in Afrika, und in Berbindung mit dem Professor Duisberg eine nordafrikanische Geographie herausgegeben. Er hinterlässt in Manustript

ein ungeheuer großes Werk über Abhffinien, weldes feine eigentliche Lebensarbeit zu fein scheint, da er fich schon zu Berlin mit Abhffinien beschäftiat hatte. Nach diesem Lande zogen ihn wohl zu= nächst die Untersuchungen über die Falaschas, einen judischen Stamm, ber lange in den abyffinifchen Gebirgen feine Unabhängigkeit bewahrt hat. 3a, obgleich sein Wiffen sich über alle Weltgegenden verbreitete, fo muffte Marcus doch am beften Bescheid hinter den Mondgebirgen Athiopiens, an ben verborgenen Quellen des Mil's, und feine größte Freude war, den Bruce ober gar den Saffelquift auf Irrthumern zu ertappen. Ich machte ihn einst glücklich, als ich ihn bat, mir aus arabischen und talmudischen Schriften Alles zu fompilieren, mas auf die Rönigin von Saba Bezug hat. Diefer Ur= beit, die fich vielleicht noch unter meinen Papieren befindet, verdanke ich es, das ich noch zu heutiger Stunde weiß, wefshalb die Ronige von Abyffinien fich rühmen, aus bem Stamme David entsproffen au fein: fie leiten biefe Abstammung bon dem Befuch her, den ihre Altermutter, die befagte Roni= gin von Saba, dem weifen Salomon zu Berufalem abgestattet. Wie ich aus besagter Rompilation er= fah, ift diese Dame gewifs eben fo ichon gewesen wie die Belena von Sparta. Bedenfalls hat fie ein

Ahnliches Schicksal nach dem Tode, da es verliebte Rabbiner giebt, die sie durch kabbalistische Zauberstunft aus dem Grabe zu beschwören wissen; nur sind sie manchmal übel daran mit der beschworenen Schönen, die den großen Fehler hat, daß sie, wo sie sich einmal hingesetzt, gar zu lange sitzen bleibt. Man kann sie nicht los werden.

Ich habe bereits angebeutet, daß irgend ein Interesse der jüdischen Geschichte immer letzter Grund und Antried war bei den gesehrten Arbeiten des seligen Marcus; in wie weit Dergseichen auch bei seinen abhssinischen Studien der Fall war, und wie auch diese ihn ganz frühzeitig in Anspruch genommen, ergiebt sich unabweisdar aus einem Artises, den er schon damals zu Berlin in der "Zeitschrift für Kultur und Wissenschaft des Judenthums" absdrucken ließ. Er behandelte nämlich darin die Besichneidung bei den Abhssinierinnen. Wie herzlich lachte der verstorbene Gans, als er mir in jenem Aufsatze die Stelle zeigte, wo der Berfasser den Bunsch aussprach, es möchte Zemand diesen Gegenstand bearbeiten, der demselben besser gewachsen sei.

Die äußere Erscheinung bes kleinen Mannes, bie nicht selten zum Lachen reizte, verhinderte ihn jedoch keineswegs, zu ben ehrenwerthesten Mitgliesbern jener Gesellschaft zu zählen, welche die oben

erwähnte Zeitschrift herausgab, und eben unter dem Namen: "Berein für Kultur und Wissenschaft des Zudenthums" eine hochstliegend große, aber unaussführbare Idee versolgte. Geistbegabte und tiesherzige Männer versuchten hier die Rettung einer längst verlornen Sache, und es gelang ihnen höchstens, auf den Wahlstätten der Bergangenheit die Gebeine der ältern Kämpfer aufzusinden. Die ganze Aussbeute jenes Bereins besteht in einigen historischen Arbeiten, in Geschichtssorschungen, worunter namentslich die Abhandlungen des Dr. Zunz über die spanischen Juden im Mittelalter zu den Merkwürdigsteiten der höhern Kritit gezählt werden müssen.

Wie dürfte ich von jenem Vereine reden, ohne dieses vortrefflichen Zunz zu erwähnen, der in einer schwankenden Übergangsperiode immer die unerschütterlichste Unwandelbarkeit offenbarte, und trotzeinem Scharssinn, seiner Stepsis, seiner Gelehrsjamkeit, dennoch treu blieb dem selbst gegebenen Worte, der großmüthigen Grille seiner Seele. Mann der Rede und der That, hat er geschaffen und gewirkt, wo Andere träumten und muthlos hinsanken.

Ich fann nicht umhin, auch hier meinen lieben Bendavid zu erwähnen, ber mit Geist und Charatterstärke eine großartig urbane Bilbung vereinigte
und, obgleich schon hochbejahrt, an ben jugendlichsten

Irrgedanken des Bereins Theil nahm. Er mar ein Weiser nach antikem Zuschnitt, umfloffen vom Conneulicht griechischer Beiterkeit, ein Standbild der wahrsten Tugend, und pflichtgehartet wie der Marmor des fategorischen Imperativs seines Meisters Immanuel Rant. Bendavid war Zeit feines Lebens der eifrigfte Unhänger ber Kantischen Philosophie, für dieje litt er in feiner Jugend die größten Berfolgungen, und bennoch wollte er sich nie trennen von der alten Gemeinde des mojaifchen Bekennt= niffes, er wollte nie die aufere Blaubenstofarde ändern. Schon ber Schein einer folden Berleug= nung erfüllte ihn mit Widerwillen und Etel. Lagarus Bendavid mar, wie gesagt, ein eingefleischter Rantianer, und ich habe damit auch die Schranken feines Beiftes angedeutet. Wenn wir von Begel'= icher Philosophie sprachen, schüttelte er fein tahles Saupt und fagte, Das fei Aberglaube. Er fchrieb ziemlich gut, sprach aber viel beffer. Für die Zeit= ichrift des Bereins lieferte er einen merfwürdigen Muffat über den Meffiasglauben bei den Buden, worin er mit fritischem Scharffinn zu beweisen juchte, dass ber Glaube an einen Dleffias durchaus nicht zu den Fundamentalartikeln der judischen Reli= gion gehöre, und nur ale zufälliges Beiwert zu betrachten fei.

Das thätigste Mitglied des Bereins, die eigentliche Seele deffelben, war Dt. Mojer, der vor eini= gen Bahren ftarb, aber ichon im jugendlichften Alter nicht blog die gründlichsten Renntnisse besaß, sondern auch durchglüht war von dem großen Mitleid für Die Menichheit, von der Schnsucht, das Wiffen gu verwirklichen in heilsamer That. Er war unermudlich in philanthropischen Bestrebungen, er mar fehr praftisch, und hat in scheinloser Stille an allen Liebeswerten gearbeitet. Das große Publitum hat bon feinem Thun und Schaffen Nichts erfahren, er focht und blutete inkognito, sein Name ift gang unbekannt geblieben, und fteht nicht eingezeichnet in bem Adressfalender der Gelbstaufopferung. Unfere Beit ift nicht fo armlich, wie man glaubt; fie hat erstaunlich viele folder anonhmen Märthrer hervorgebracht.

Der Netrolog des verstorbenen Marcus leitete mich unwillfürlich zu dem Netrolog des Bereins, zu dessen chrenwerthesten Mitgliedern er gehörte, und als dessen Präsident der schon erwähnte, jetzt ebenfalls verstorbene Sduard Gans sich geltend machte. Dieser hochbegabte Mann kann am wenigsten in Bezug auf bescheidene Selbstaufopferung, auf anonhmes Märthrerthum gerühmt werden. Za, wenn auch seine Seele sich rasch und weit erschloss

für alle Heilsfragen der Menschheit, so ließ er doch selbst im Rausche der Begeisterung niemals die Personalinteressen außer Acht. Eine wizige Dame, zu welcher Gans oft des Abends zum Thee kam, machte die richtige Bemerkung, daß er während der eifrigsten Diskusssion und troß seiner großen Zerstreutheit dennoch, nach dem Teller der Buttersbröte hinlangend, immer diesenigen Butterbröte ergreife, welche nicht mit gewöhnlichem Käse, sons dern mit frischem Lachs bedeckt waren.

Die Berdienste des verstorbenen Bans um beutsche Biffenschaft find allgemein befannt. Er war einer der rührigften Apostel der Begel'ichen Philosophie, und in der Rechtsgelahrtheit fampfte er zermalmend gegen jene Lafaien bes altromischen Rechts, welche, ohne Uhnung von dem Beifte, der in der alten Besetgebung einft lebte, nur damit beichäftigt find, die hinterlaffene Barderobe berfelben auszustäuben, bon Motten zu faubern, ober gar zu modernem Bebrauche gurecht zu flicen. Bane fuchtelte folden Gervilismus felbit in feiner eleganteften Livree. Wie wimmert unter feinen Fugtritten bie arme Seele bes herrn von Savigny! Mehr noch durch Wort ale durch Schrift forberte Gane Die Entwickelung des deutschen Freiheitsinnes, er entfesselte die gebundenften Wedanken und rife ber

Lüge die Larve ab. Er war ein beweglicher Feuersgeist, bessen Witzsunken vortrefflich zündeten, oder wenigstens herrlich leuchteten. Aber den trübsinnisgen Ansspruch des Dichters (im zweiten Theile des "Faust"):

"Alt ist das Wort, doch bleibet hoch und mahr ber Sinn,

Dafe Scham und Schönheit nie zusammen, hand in Hand,

Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad. Tief eingewurzelt wohnt in beiden alter Haß, Daß, wo sie immer auch des Weges sich Begegnen, jede der Gegnerin den Rücken kehrt" —

dieses fatale Wort muffen wir auch auf das Bershältnis der Genialität zur Tugend anwenden, diese veiden leben ebenfalls in beständigem Haber, und fehren sich manchmal verdrießlich den Rücken. Mit Befümmernis muß ich hier erwähnen, daß Gans in Bezug auf den erwähnten Berein für Kultu und Bissenschaft des Judenthums Nichts weniger als tugendhaft handelte, und sich die unverzeihlichste Felonie zu Schulden kommen ließ. Sein Ubfall war um so widerwärtiger, da er die Rolle eines Ugitators gespielt und bestimmte Präsidialpslichten

übernommen hatte. Es ift hergebrachte Pflicht, dass ber Kapitän immer der Letzte sei, der das Schiff verlässt, wenn dasselbe scheitert — Gans aber rettete sich selbst zuerst. Wahrlich, in moralischer Beziehung hat der kleine Marcus den großen Gans überragt, und er könnte hier ebenfalls beklagen, das Gans seiner Aufgabe nicht besser gewachsen war.

Wir haben die Theilnahme des Marens an bem Berein für Rultur und Wiffenschaft des Budenthums als einen Umstand bezeichnet, der uns wich= tiger und denkwürdiger erschien, als all sein stupenbes Wiffen und feine fammtlichen gelehrten Arbeiten. Ihm felber mag ebenfalls die Zeit, wo er den Beftrebungen und Illufionen jenes Bereins fich hingab, ale die fonnigfte Bluthenftunde feines fum= merlichen Lebens erschienen sein. Defshalb muffte hier jenes Bereines gang besonders Erwähnung geichen, und eine nähere Erörterung feines Bebankens wäre wohl nicht überflüffig. Aber ber Raum und die Zeit und ihre Büter gestatten in diesen Blättern feine folde ausgeführte Darftellung, ba lettere nicht blog die religiösen und bürgerlichen Berhältniffe der Buden, fondern auch die aller deiftis ichen Setten auf biesem Erdball umfassen muffte. Rur jo Viel will ich hier aussprechen, dass ber eisterische Zwed jenes Bereins nichts Anderes mar, ale eine Bermittlung des hiftorifden Budenthume mit der modernen Wiffenschaft, von welcher man annahm, dafe fie im Laufe ber Zeit gur Beltherrichaft gelangen würde. Unter ähnlichen Umftanden gur Zeit des Philo, ale die griechische Philosophie allen alten Dogmen den Krieg erklärte, ward in Alexandrien Ahnliches versucht, mit mehr oder min= berem Mifegeschick. Bon schismatischer Aufflärerei mar hier nicht die Rede, und noch weniger von gener Emancipation, die in unfern Tagen manch= mal fo ekelhaft geiftlos burchgeträticht wird, bafe man das Intereffe dafür verlieren fonnte. Nament= lich haben ce die ifraelitischen Freunde diefer Frage verstanden, sie in eine mafferig graue Bolte von Langweiligkeit zu hüllen, die ihr schädlicher ift, als bas blödfinnige Bift der Begner. Da giebt es gemüthliche Pharifaer, die noch befonders bamit prablen, dafe fie fein Talent zum Schreiben befiten und dem Apollo zum Trot für Jehovah die Feder ergriffen haben. Dogen die deutschen Regierungen boch recht bald ein afthetisches Erbarmen mit bem Bublifum haben, und jenen Galbabereien ein Ende machen burch Beschleunigung ber Emancipation, bie doch früh oder spät bewilligt werden mufe.

Sa, die Emancipation wird früh oder fpat bewilligt werden muffen, aus Gerechtigkeitsgefühl,

aus Rlugheit, aus Nothwendigkeit. Die Antipathie gegen die Buden hat bei ben obern Rlaffen feine religiofe Burgel mehr, und bei den untern Rlaffen transformiert sie sich täglich mehr und mehr in ben focialen Groll gegen die überwuchernde Macht bes Rapitals, gegen die Ausbentung der Armen burch die Reichen. Der Judenhafs hat jest einen andern Namen, fogar beim Bobel. Bas aber die Regierungen betrifft, fo find fie endlich zur hoch= weisen Anficht gelangt, baff ber Staat ein organi= fcher Körper ift, und dafe derfelbe nicht zu einer vollkommenen Gesundheit gelangen fann, fo lange ein einziges feiner Glieder, und fei es auch nur ber fleine Beh, an einem Gebrefte leibet. Ba, ber Staat mag noch jo fed fein Saupt tragen und mit breiter Bruft allen Sturmen troten, bas Berg in der Bruft, und fogar das ftolze Saupt wird bennoch den Schmerz mitempfinden muffen, wenn ber kleine Beh an den Sühneraugen leibet - die Budenbeschränkungen find folche Sühneraugen an ben bentichen Staatsfüßen.

Ilnd bedächten gar die Regierungen, wie entsfetlich der Grundpfeiler aller positiven Religionen, die Idee des Deismus selbst, von neuen Doktrinen bedroht ist, wie die Fehde zwischen dem Wiffen und dem Glauben überhaupt nicht mehr ein zahmes

Scharmütel, jondern bald eine wilde Tedesichlacht fein wird - bedächten die Regierungen diefe verhüllten Nöthen, fie müssten froh sein, dass es noch Buden auf der Welt giebt, dafe bie Schweizergarde bes Deismus, wie der Dichter fie genannt hat, noch auf den Beinen fteht, dass es noch ein Bolf Gottes giebt. Statt fie von ihrem Glauben burch gesetliche Beschränfungen abtrunnig zu machen, follte man fie noch durch Pramien darin zu stärken fuchen, man follte ihnen auf Staatsfosten ihre Synagogen bauen, damit fie nur hineingehen, und bas Bolf draugen sich einbilden mag, es werde in der Welt noch Etwas geglaubt. Hütet euch, die Taufe unter den Buden gu befördern. Das ift eitel Bafjer und trodnet leicht. Befördert vielmehr die Beichneidung, Das ift ber Glauben, eingeschnitten ins Fleisch; in den Beist lässt er sich nicht mehr ein= ichneiden. Befordert die Ceremonie der Denfriemen, womit der Gtaube festgebunden wird auf den Arm; ber Staat follte ben Juden gratis das Leder bagu liefern, sowie auch bas Mehl zu Matekuchen, woran das gläubige Ffrael ichon drei Sahrtaufende knuipert. Fördert, beschleunigt die Emancipation, ba= mit sie nicht zu spät fomme und überhaupt noch Buden in der Welt antrifft, die den Glauben ihrer Bater bem Beil ihrer Rinder vorziehen. Es gieb!

ein Sprichwort: "Während ber Weise sich befinnt, befinnt fich auch ber Narr."

Die vorstehenden Betrachtungen knüpften sich natürlich an die Person, die ich hier zu besprechen hatte, und die, wie ich schon bemerkt, weniger durch individuelle Bedeutung, als vielmehr durch historische und moralische Bezüge, unser Interesse in Unspruch nimmt. Ich fann auch aus eigner Auschauung nur Geringfügiges berichten über bas äußere leben un= feres Marens, ben ich zu Berlin bald aus ben Augen verlor. Wie ich horte, mar er nach Frant= reich gewandert, ba er, trot feines außerordentlichen Wiffens und feiner hohen Sittlichteit, bennoch in den Überbleibseln mittelalterlicher Besetze ein Sinbernis ber Beforderung im Baterlande fand. Seine Eltern waren gestorben, und aus Grogmuth hatte er zum Besten seiner hilfsbedürftigern Beschwifter auf die Verlaffenschaft verzichtet. Etwa fünfzehn Sahre vergingen, und ich hatte lange Nichts mehr gehört, weder von Ludwig Marcus, noch von der Königin von Caba, weder von Saffelquift, noch von ben beschnittenen Abnifinierinnen, ba trat mir eines Tages ber fleine Mann hier zu Paris wieder entgegen und ergablte mir, bafe er unterbeffen Profeffor in Dijon gewesen, jett aber einer ministeriellen Unbill wegen die Professur aufgegeben habe

und hier bleiben wolle, um die Silfequellen der Bibliothet für fein großes Werf zu benüten. Wie ich von Andern hörte, mar ein bifechen Gigenfinn im Spiel, und bas Minifterium hatte ihm fogar vorgeschlagen, wie in Frankreich gebräuchlich, seine Stelle durch einen wohlfeiler befoldeten Supplean= ten zu besetzen und ihm felber ben größten Theil seines Gehalts zu laffen. Dagegen fträubte fich die große Seele des Rleinen, er wollte nicht fremde Arbeit ausbeuten, und er ließ seinem Nachfolger die gange Befoldung. Seine Uneigennütigfeit ift hier um fo merkwürdiger, da er damals blutarm in rührender Dürftigfeit fein Leben friftete. Es ging ihm fogar fehr schlecht, und ohne die Engelhilfe einer schönen Frau ware er gewis im bar= benden Elend verkommen. Ja, es war eine fehr ichone und große Dame von Baris, eine ber glanzenoften Erscheinungen des hiefigen Weltlebens, die, als jie von dem munderlichen Raug hörte, in die Dunkelheit seines fümmerlichen Lebens hinabstieg und mit anmuthiger Zartfinnigkeit ihn dahin gu bringen muffte, einen bedeutenden Sahrgehalt von ihr anzunchmen. 3ch glaube, feinen Stolz gahmte hier gang besonders die Aussicht, dass feine Bonnerin, die Gattin des reichsten Bantiere Diefes Erd= balls, fpaterhin fein großes Werf auf ihre Roften

brucken lassen werde. Giner Dame, bachte er, bie wegen ihres Geistes und ihrer Bildung so viel gerühmt wird, müsse doch sehr viel baran gestegen sein, dass endlich eine gründliche Geschichte von Abyssinien geschrieben werde, und er fand es ganz natürlich, dass sie dem Autor durch einen Jahrgehalt seine große Mühe und Arbeit zu versgüten suchte.

Die Zeit, während welcher ich den guten Marcue nicht gesehen, etwa fünfzehn Bahre, hatte auf fein Mugeres eben nicht verschönernd gewirft. Seine Erscheinung, die früher ans Possierliche streifte, mar jett eine entichiedene Rarifatur geworden, aber eine angenehme, liebliche, ich möchte fast fagen: erqui= dende Karifatur. Gin spaghaft wehmuthiges Unsehen gab ihm fein von Leiden durchfurchtes Greifenge= ficht, worin die fleinen pechichwarzen Anglein vergnüglich lebhaft glänzten, und gar fein abenteuer= licher, fabelhafter Haarwuchs! Die Haare nämlich, melde früher pechichwarz und anliegend gewesen, waren jest ergraut, und umgaben in frauser auf= gesträubter Fulle das ichon außerdem unverhältnis= mäßig große Saupt. Er glich jo ziemlich jenen breit= föpfigen Figuren mit bunnem Leibchen und furgen Beinchen, die wir auf den Glasscheiben eines di= nefifden Schattenfpiels feben. Befonders wenn mir

die zwerghafte Geftalt in Gefellichaft seines Rollabora= tors, des ungeheuer großen und stattlichen Professors Duisberg auf den Boulevards begegnete, jauchzte mir ber humor in der Bruft. Ginem meiner Befann= ten, der mid frug, wer der Aleine ware, fagte ich, es sei der König von Abuffinien, und dieser Name ist ihm bis an sein Ende geblieben. Saft du mir beschalb gegürnt, theurer, guter Marcus? Für beine schöne Seele hatte der Schöpfer wirklich eine beffere Enveloppe erschaffen fonnen. Der liebe Gott ift aber zu fehr beschäftigt; manchmal, wenn er eben im Begriff ift, ber edlen Berle eine prächtig cifelierte Goldfaffung zu verleihen, wird er plötlich gestört, und er wickelt das Juwel geschwind in das erste, beste Stück Fliegpapier oder Läppchen - anbers fann ich mir die Sache nicht erflären.

Ungefähr fünf Sahre lebte Marcus im weisesten Seelenfrieden zu Paris; es ging ihm gut, ja sogar einer seiner Lieblingswünsche war in Erfülsung gegangen; er besaß eine kleine Wohnung mit eignen Möbeln, und zwar in der Nähe der Bisbliothek! Ein Berwandter, ein Schwestersohn, besucht ihn hier eines Abends, und kann sich nicht genug darüber wundern, daß der Dheim sich plötzslich auf die Erde setzt und mit wilder, trotziger Stimme die scheußlichsten Gassenlieder zu singen

beginnt. Er, ber nie gefungen, und in Wort und Ton immer die Reufchheit selbst war! Aber die Sache ward noch grauenhaft befremdlicher, als ber Dheim zornig emporsprang, das Fenfter aufftieß und erft feine Uhr gur Strafe hinabidmife, bann feine Manuffripte, Tintenfafe, Federn, feine Geld= borfe. 2018 der Neffe fah, dafs der Dheim das Geld zum Tenfter hinauswarf, tonnte er nicht langer an feinem Bahnfinn zweifeln. Der Ungludliche ward in die Beilauftalt des Dr. Pinnel gu Chaillot gebracht, wo er nach vierzehn Tagen unter Schauderhaften Leiden den Beift aufgab. Er ftarb am 15. Julius, und ward am 17. auf dem Kirchhof Montmartre begraben. Ich habe leider feinen Tod zu fpat erfahren, als dass ich ihm die lette Chre erweisen fonnte. Indem ich heute diese Blätter seinem Andenten widme, wollte ich das Berfäumte nachholen und gleichsam im Beift an feinem Leichenbegängnis Theil nehmen.

Jetzt aber öffnet mir noch einmal ben Sarg, bamit ich nach altem Brauch den Todten um Verzeihung bitte für den Fall, dass ich ihn etwa im Leben beleidigt. — Wie ruhig der kleine Marcus jetzt aussieht! Er scheint darüber zu lächeln, dass ich seine gelehrten Arbeiten nicht besser gewürdigt habe. Daran mag ihm Wenig gelegen sein, denn

hier bin ich ja boch kein so kompetenter Richter wie etwa sein Freund S. Munk, der Drientalist, der mit einer umfassenden Biographie des Berstorbenen und mit der Herausgabe seiner hinterlassenen Werke beschäftigt sein soll.

## Spätere Note.

(3m März 1854.)

Da ich mich immer einer guten Gesinnung und eines eben so guten Stiles beslissen, so genieße ich die Genugthung, dass ich es wagen darf, unter dem anspruchvollen Namen "Densworte" die vorsstehenden Blätter hier mitzutheilen, obgleich sie anonym für das Tagesbedürsnis der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" bereits vor zehn Johren gesichrieben worden. Seit jener Zeit hat sich Vieles in Deutschland verändert, und auch die Frage von der bürgerlichen Gleichstellung der Bekenner des mosaischen Glaubens, die gelegentlich in obigen Blättern besprochen ward, hat seitdem sonderbare Schicksale erlitten. Im Frühling des Jahres 1848 schien sie auf immer erledigt, aber, wie mit so viesen andern Errungenschaften aus jener Blüthezeit

beutscher Hoffnung, mag es jetzt in unsrer Heimat auch mit besagter Frage sehr rückgängig aussehen, und an manchen Orten soll sie sich wieder, wie man mir sagt, im schmachvollsten statu quo bestinden. Die Juden dürften endlich zur Einsicht gelangen, dass sie erst dann wahrhaft emancipiert werden können, wenn auch die Emancipation der Christen vollständig erkämpft und sichergesiellt worsden. Ihre Sache ist identisch mit der des deutschen Bolks, und sie dürfen nicht als Juden begehren, was ihnen als Deutschen längst gebührte.

Ich habe in obigen Blättern angedeutet, dass sich der Gelehrte S. Munk mit einer Herausgabe der hinterlassenen Schriften des seligen Marcus beschäftigen werde. Leider ist Dieses jetzt unmöglich, da jener große Orientalist an einem Übel leidet, das ihm nicht erlaubt, sich einer solchen Arbeit zu unterziehen; er ist nämlich seit zwei Jahren gänzlich erblindet. Ich vernahm erst fürzlich dieses betrübsame Greignis, und erinnere mich jetzt, dass der vortressstiche Mann trotz bedenklicher Symptome sein leidendes Gesicht nie schonen wollte. Als ich das letzte Mal die Ehre hatte, ihn auf der königlichen Bibliothek zu sehen, saß er vergraben in einem Wust von arabischen Manuskripten, und es war schmerzlich anzusehen, wie er seine kranken, dlassen

Angen mit der Entzifferung des phantastisch gesichnörkelten Abrakadabra anstrengte. Er war Austos in besagter Bibliothek, und er ist jetzt nicht mehr im Stande, dieses kleine Amt zu verwalten. Hauptstächlich mit dem Ertrag seiner literarischen Arbeiten bestritt er den Unterhalt einer zahlreichen Familie. Blindheit ist wohl die härteste Heimsuchung, die einen deutschen Gelehrten tressen kann. Sie trisst diesmal die bravste Seele, die gefunden werden mag; Munk ist uneigennützig dis zum Hochmuth, und bei all seinem reichen Wissen von einer rührenden Bescheidenheit. Er trägt gewiss sein Schicksal mit stoischer Fassung und religiöser Ergebung in den Willen des Herrn.

Aber warum muss der Gerechte so Biel leiden auf Erden? Warum muss Talent und Ehrlichkeit zu Grunde gehen, während der schwadronierende Hanswurst, der gewiss seine Augen niemals durch arabische Manustripte trüben mochte, sich räkelt auf den Pfühlen des Glücks und fast stinkt vor Wohlsbehagen? Das Buch Hiob löst nicht diese böse Frage. Im Gegentheil, dieses Buch ist das Hoheslied der Stepsis, und es zischen und pfeisen darin die entsetzlichen Schlangen ihr ewiges: Warum? Wie kommt es, dass bei der Rückschr aus Babylon die fromme Tempelarchiv-Kommission, deren Präsis

bent Efra mar, jenes Buch in den Kanon ber heiligen Schriften aufgenommen? Ich habe mir oft diefe Frage geftellt. Nach meinem Bermuthen thaten Solches jene gotterleuchteten Männer nicht aus Unverftand, fondern weil fie in ihrer hohen Weisheit wohl wufften, dass der Zweifel in der menschlichen Natur tief begründet und berechtigt ist, und dass man ihn also nicht täppisch gang unterdrücken, fondern nur heilen mufe. Gie verfuhren bei biefer Rur gang homoopathisch, burch bas Gleiche auf bas Gleiche wirkend, aber fie gaben feine homoopathisch kleine Dosis, fie fteigerten vielmehr diefelbe aufe ungehenerfte, und eine folche überstarke Dosis von Zweifel ift das Buch Siob; biefes Bift durfte nicht fehlen in der Bibel, in der aroken Sausapothefe der Menschheit. Ba, wie der Mensch, wenn er leibet, sich ausweinen muß, fo mufe er fich auch auszweifeln, wenn er fich graufam gefrantt fühlt in feinen Aufprüchen auf Rebens= glud; und wie durch das heftigfte Weinen, fo ent= fteht auch durch den höchften Grad des Zweifele, ben die Deutschen fo richtig die Berzweiflung nennen, die Krifis der moralischen Beilung. - Aber wohl Demjenigen, ber gefund ift und keiner Medicin bedarf!

## Geständniffe.

(Gefdrieben im Winter 1853-54.)



## Vorwort.

Die nachfolgenden Blätter schried ich, um sie einer neuen Ausgabe meines Buches "De l'Allemagne" einzuderleiben. Boraussetzend, das ihr Inhalt auch die Ausmerksamkeit des heimischen Publitums in Auspruch nehmen dürfte, veröffentliche ich diese Geständnisse ebenfalls in deutscher Sprache, und zwar noch vor dem Erscheinen der französischen Bersion. Zu dieser Borsicht zwingt mich die Fingersertigkeit sogenannter übersetzer, die, obgleich ich jüngst in deutschen Blättern die Original-Ausgabe eines Opus ausündigte, dennoch sich nicht entblödeten, aus einer Pariser Zeitschrift den bereits in französischer Sprache erschienenen Ausang meines Werts auszuschappen und als besondere Broschüre verdeutscht herauszugeben\*), solchermaßen nicht bloß

<sup>\*) &</sup>quot;Die verbannten Götter" von Beinrich Beine. Aus bem Frangöfischen. Nebft Mittheilungen über den franken Dichter. Berlin. Guftav Bempel. 1853.

die literarische Reputation, sondern auch die Eigen= thumsintereffen des Autors beeinträchtigend. Dergleichen Schnapphähne find weit verächtlicher, als ber Strafenräuber, der fich muthig der Wefahr des Behenktwerdens ausset, mahrend Bene, mit feigster Sicherheit die Lücken unfrer Prefigefetgebung aus= beutend, gang ftraflos ben armen Schriftsteller um seinen eben so mühsamen wie fümmerlichen Erwerb bestehlen können. Ich will den besondern Fall, von welchem ich rede, hier nicht weitläuftig erörtern; über= rascht, ich gestehe es, hat die Büberei mich nicht. Ich habe mancherlei bittere Erfahrungen gemacht, und der alte Glaube oder Aberglaube an deutsche Chrlichkeit ift bei mir fehr in die Krumpe gegangen. Ich kann es nicht verhehlen, daß ich zumal während meines Aufenthalts in Frankreich fehr oft bas Opfer jenes Aberglaubens ward. Sonderbar genug! unter den Gaunern, die ich leider zu mei= nem Schaben fennen lernte, befand fich nur ein einziger Frangose, und dieser Gauner war geburtig aus einem jener beutschen Bauen, die, einft bem beutschen Reich entriffen, jetzt von unsern Patrioten zurückverlangt werden. Sollte ich in der ethnographischen Weise des Leporello eine illustrierte Lifte von den respettiven Spigbuben aufertigen, die mit Die Tafche geleert, fo wurden freilich alle civili=

fierten Länder darin zahlreich genug repräsentiert werden, aber die Palme bliebe doch dem Baterlande, welches das Unglaublichste geleistet, und ich könnte davon ein Leid singen mit dem Refrain:

"Aber in Deutschland taufend und brei!"

Charafteristisch ift es, dass unsern beutschen Schelmen immer eine gewisse Sentimentalität anflebt. Gie find feine falten Berftandesfpitbuben, fondern Schufte von Gefühl. Sie haben Gemuth, fie nehmen den wärmsten Antheil an dem Schickfal Derer, die fie bestohlen, und man fann fie nicht los werden. Sogar unfere vornehmen Industrie= ritter find nicht bloge Egoiften, die nur für fich stehlen, sondern fie wollen den ichnöden Mammon erwerben, um Gutes zu thun; in den Freistunden. wo fie nicht von ihren Berufsgeschäften, 3. B. von ber Direktion einer Gasbeleuchtung der bohmischen Balder, in Unipruch genommen werden, beichüten fie Bianiften und Journaliften, und unter der bunt= gestickten, in allen Farben der Bris ichillernden Weste trägt Mancher auch ein Berg, und in dem Bergen ben nagenden Bandwurm des Weltschmerzes. Der Industrielle, der mein obenerwähntes Opus in jogenannter Übersetung ale Broichure herausgegeben, begleitete dieselbe mit einer Rotig über meine Per=

fon, worin er wehmüthig meinen traurigen Gesundsheitszustand bejammert, und durch eine Zusammenstellung von allerlei Zeitungsartikeln über mein jetiges klägliches Ausschen die rührendsten Nachsrichten mittheilt, so das ich hier von Kopf bis zu Fuß beschrieben bin, und ein witiger Freund bei dieser Lektüre lachend ausrufen konnte: "Wir leben wirklich in einer verkehrten Welt, und es ist jetzt der Dieb, welcher den Steckbrief des ehrlichen Mansnes, den er bestohlen hat, zur öffentlichen Kunde bringt."

Gefdrieben gu Paris, im Marg 1854.

Ein geiftreicher Frangoje - vor einigen Jahren hatten bieje Worte einen Pleonasmus gebildet nannte mich einst einen Romantique defroque. 3ch hege eine Schwäche für Alles, mas Beift ift, und jo boshaft die Beneunung mar, hat fie mich dennoch höchlich ergött. Gie ist treffend. Trot meiner exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantit, blieb ich doch setbst immer ein Romantifer, und ich war ce in einem höhern Grade, als ich felbit ahnte. Nachdem ich dem Ginne für romantische Poefic in Deutschland die todlichften Schlage beis gebracht, beschtich mich selbst wieder eine unendliche Sehnsucht nach der blauen Blume im Tranmlande der Romantit, und ich ergriff die bezanberte Laute und sang ein Lied, worin ich mich allen holdseligen Übertreibungen, aller Mondicheintrunkenheit,

allem blühenden Nachtigallen-Wahnfinn ber einft fo geliebten Beife hingab. Ich weiß, es war bas "lette freie Waldlied der Romantif," und ich bin ihr lets= ter Dichter; mit mir ift die alte lprische Schule ber Deutschen geschloffen, mahrend zugleich die neue Schule, die moderne deutsche Unrik, von mir eröff= net ward. Diese Doppelbedeutung wird mir von den deutschen Literarhiftorikern zugeschrieben. Es giemt mir nicht, mich hierüber weitläuftig auszu= laffen, aber ich darf mit gutem Fuge fagen, dafs ich in der Geschichte der deutschen Romantik eine große Erwähnung verdiene. Aus diesem Grunde hätte ich in meinen Buche "De l'Allemagne," wo ich jene Geschichte der romantischen Schule fo voll= ftändig als möglich darzustellen suchte, eine Befpre= dung meiner eignen Berson liefern muffen. Indem ich Dieses unterließ, entstand eine Lakune, welcher ich nicht leicht abzuhelfen weiß. Die Abfassung einer Selbstcharafteriftif ware nicht blog eine fehr verfängliche, sondern sogar eine unmögliche Arbeit. 3ch ware ein eitler Bed, wenn ich hier das Gute, das ich von mir zu fagen wuffte, drall hervorhübe, und ich ware ein großer Narr, wenn ich die Bebrechen, beren ich mich vielleicht ebenfalls bewufft bin, vor aller Welt zur Schau ftellte - Und bann, mit dem besten Willen der Trenherzigkeit fann fein

Menich über fich felbst die Wahrheit fagen. Auch ist Dies Niemanden bis jett gelungen, weber bem heiligen Augustin, dem frommen Bischof von Sippo, noch dem Beufer Bean Jacques Rouffeau, und am allerwenigsten diesem Lettern, der sich den Mann der Wahrheit und der Natur nannte, während er doch im Grunde viel verlogener und unnatürlicher mar, als seine Zeitgenoffen. Er ift freilich zu ftolz, als dass er fich gute Eigenschaften ober schöne Sand= lungen fälschlich zuschriebe, er erfindet vielmehr die abscheulichsten Dinge zu feiner eignen Berunglim= pfung. Berleumdete er fich etwa felbit, um mit besto größerm Schein von Wahrhaftigkeit auch Andere, 3. B. meinen armen Landsmann Grimm, verleumden zu können? Ober macht er unwahre Befenntniffe, um wirkliche Vergeben barunter zu verbergen, da, wie männiglich befannt ift, die Schmachgeschichten, die über uns in Umlauf find, uns nur dann fehr ichmerzhaft zu berühren pflegen, wenn fie Bahrheit enthalten, mahrend unfer Bemuth minder verdrieflich bavon verlett wird, wenn fie nur eitel Erfindniffe find. Go bin ich überzeugt, Bean Jacques hat das Band nicht gestohlen, das einer unschuldig angeklagten und fortgejagten Ram= merjungfer Chre und Dienst toftete; er hatte ge= mife fein Talent gum Stehlen, er mar viel zu blobe und tappisch, er, der fünftige Bar der Eremitage. Er hat vielleicht eines anderen Bergehens sich schuldig gemacht, aber es war fein Diebstahl. Huch hat er seine Kinder nicht ins Findelhaus geschicft, sondern nur die Kinder von Mademoi= felle Therese Levasseur. Schon vor dreißig Jahren machte mich einer der größten deutschen Pincho= logen auf eine Stelle der Ronfessionen aufmert= fam, worans bestimmt zu beducieren war, dafs Rouffeau nicht der Bater jener Kinder sein konnte; ber eitle Brummbar wollte fich lieber für einen barbarischen Bater ausgeben, als dass er den Ber= bacht ertrüge, aller Baterichaft unfähig gemefen ju fein. Aber ber Mann, ber in feiner eigenen Berfon auch die menschliche Natur verleumdete, er blieb ihr doch treu in Bezug auf unsere Erb= schwäche, die darin befteht, dafs wir in ben Augen der Welt immer anders erscheinen wollen, als wir wirklich find. Sein Selbstporträt ift eine Lüge, bemundernswürdig ausgeführt, aber eine bril= lante Lüge. Da war ber König ber Afchantis, von welchem ich jüngst in einer afrikanischen Reische= ichreibung viel Ergötliches las, viel ehrlicher, und bas naive Wort dieses Regerfürsten, welches die oben angedeutete menschliche Schwäche jo spaghaft resumiert, will ich hier mittheilen. Alle nämlich ber

Major Bowditich in der Eigenschaft eines Minifier: residenten von dem englischen Gouverneur des Raps der guten hoffnung an den hof jenes mächtigften Monarchen Sudafritas geschickt ward, suchte er sich bie Bunft der Höflinge und zumal der Hofdamen, die trot ihrer schwarzen Saut mitunter außeror= bentlich schön waren, badurch zu erwerben, bafe er fie porträtierte. Der Ronig, welcher die frappante Uhnlichkeit bewunderte, verlangte ebenfalls fonter: feit zu werden und hatte dem Maler bereits einige Sitzungen gewidmet, ale Diefer zu bemerten glaubte, daß der Rönig, der oft aufgesprungen mar, um die Fortschritte des Portrats zu beobachten, in feinem Untlite einige Unruhe und die grimaffierende Berlegenheit eines Mannes verrieth, der einen Wunsch auf der Zunge hat, aber doch feine Worte dafür finden fann - der Maler drang jedoch jo lange in Seine Majeftat, ihm ihr allerhöchstes Begehr fund zu geben, bis der arme Regerfönig endlich fleinlaut ihn fragte: ob es nicht anginge, dass er ihn weiß malte?

Das ist cs. Der schwarze Negerkönig will weiß gemalt sein. Aber lacht nicht über den armen Ufrikaner — jeder Mensch ist ein solcher Negerskönig, und Zeder von uns möchte dem Publikum in einer andern Farbe erscheinen, als die ist, womit

uns die Fatalität angestrichen hat. Gottlob, dass ich Dieses begreife, und ich werde mich daher hüten, hier in diesem Buche mich selbst abzukonterseien. Doch der Lakune, welche dieses mangelnde Porträt verursacht, werde ich in den folgenden Blättern einigermaßen abzuhelsen suchen, indem ich hier gesnugsam Gelegenheit sinde, meine Persönlichkeit so bedenklich als möglich hervortreten zu lassen. Ich habe mir nämlich die Aufgabe gestellt, hier nachsträglich die Entstehung dieses Buches und die phislosophischen und religiösen Bariationen, die seit seiner Absassung im Geiste des Autors vorgefallen, zu deschreiben, zu Nutz und Frommen des Lesers dieser neuen Ausgabe meines Buches "De l'Allemagne."

Seid ohne Sorge, ich werde mich nicht zu weiß malen, und meine Nebenmenschen nicht zu sehr anschwärzen. Ich werde immer meine Farbe ganz getreu angeben, damit man wisse, wie weit man meinem Urtheil trauen darf, wenn ich Leute von andrer Farbe bespreche.

Ich ertheilte meinem Buche denfelben Titel, unter welchem Frau von Staël ihr berühmtes Werk, bas denfelben Gegenstand behandelt, herausgegeben hat, und zwar that ich es aus polemischer Absicht. Dass eine solche mich leitete, verleugne ich keines-

wegs; boch indem ich von vornherein erkläre, eine Parteischrift geliefert zu haben, leiste ich dem Forsicher der Wahrheit vielleicht bessere Dienste, als wenn ich eine gewisse laue Unparteilichkeit erheuschelte, die immer eine Lüge und dem besehdeten Autor verderblicher ist, als die entschiedenste Feindsichaft. Da Frau von Staöl ein Autor von Genie ist und einst die Meinung aussprach, dass das Genie kein Geschlecht habe, so kann ich mich bei dieser Schriftstellerin auch jener galanten Schonung übersheben, die wir gewöhnlich den Damen angedeihen lassen, und die im Grunde doch nur ein mitleis diges Certifikat ihrer Schwäche ist.

Ift bie banale Anekbote wahr, welche man in Bezug auf obige Außerung von Frau von Staël crzählt, und die ich bereits in meinen Knabenjahren unter andern Bonmots des Empires vernahm? Es heißt nämlich, zur Zeit wo Napoleon noch erster Konsul war, sei einst Frau von Staël nach der Behausung Desselben gekommen, um ihm einen Besuch abzustatten; doch trothem, dass der dienstthuende Huissier ihr versicherte, nach strenger Weisung Niemanden vorlassen zu dürfen, habe sie dennoch unersschütterlich darauf bestanden, seinem ruhmreichen Hausherrn unverzüglich angekündigt zu werden. Als bieser Letztere ihr hierauf sein Bedauern vermelden

ließ, daß er die verehrte Dame nicht empfangen könne, sintemalen er sich eben im Bade befände, soll Dieselbe ihm die famose Antwort zurückgeschickt haben, daß Solches kein Hindernis ware, denn das Benie habe kein Geschlecht.

Ich verbürge nicht die Wahrheit diefer Gefchichte; aber follte fie auch unwahr fein, fo bleibt fie doch gut erfunden. Sie schildert die Zudringlichkeit, womit die hitige Person den Raiser ver= folgte. Er hatte nirgends Ruhe vor ihrer Unbetung. Sie hatte fich einmal in den Ropf gefest, bafe ber größte Mann des Bahrhunderts auch mit der größten Zeitgenoffin mehr oder minder idealisch gepaart werben muffe. Aber als fie einft, in Erwartung eines Rompliments, an den Raifer die Frage richtete, welche Frau er für die größte seiner Zeit halte, antwortete Bener: "Die Frau, welche bie meiften Kinder zur Welt gebracht." Das war nicht galant, wie denn nicht zu längnen ift, dafs ber Raifer ben Frauen gegenüber nicht jene garten Zuvorkommenheiten und Aufmerksamkeiten ausübte, welche bie Frangösinnen fo jehr lieben. Aber Diese Letztern werden nie durch taktloses Benehmen irgend eine Unartigkeit selbst hervorrufen, wie es die berühmte Genferin gethan, die bei diefer Belegenheit bewies, baje fie, trot ihrer phyfischen Beweglichkeit, von einer

gewiffen heimatlichen Unbeholfenheit nicht frei ge-

Als die gute Frau merkte, dass fie mit all ihrer Andringlichkeit Richts ausrichtete, that fie. was die Franen in folden Fällen zu thun pflegen, fie erflärte fich gegen ben Raifer, rajonnierte gegen jeine brutale und ungalante Berrichaft, und rafon= nierte fo lange, bis ihr die Polizei den Laufpafs gab. Gie flüchtete nun zu une nach Deutschland, wo fie Materialien fammelte zu dem berühmten Buche, das den beutschen Spiritualismus als bas Ideal aller Herrlichkeit feiern follte, im Wegenfate ju dem Materialismus des imperialen Frankreichs. Dier bei uns machte fie gleich einen großen Fund. Sie begegnete nämlich einem Gelehrten, Namens August Wilhelm Schlegel. Das war ein Benie ohne Beichlecht. Er wurde ihr getreuer Cicerone und begleitete fie auf ihrer Reife durch alle Dach= stuben der deutschen Literatur. Gie hatte einen unbandig großen Turban aufgeftulpt, und war jett die Sultanin des Gedankens. Gie ließ unfre Litera= ten gleichsam geistig die Revue paffieren, und paros dierte babei ben großen Gultan ber Materie. Wie Diefer die Leute mit einem : "Wie alt find Gie? wie viel' Rinder haben Gie? wie viel' Dienstjahre?" u. f. m. anging, fo frug Bene unfre Belehrten:

"Wie alt find Sie? mas haben Sie geschrieben? find Sie Kantianer oder Fichteaner?" und dergleichen Dinge, worauf die Dame faum die Untwort abwartete, die der getreue Mameluck August Wilhelm Schlegel, ihr Ruftan, haftig in fein No= tizenbuch einzeichnete. Wie Napoleon diejenige Frau für die größte erklärte, welche die meisten Rinder zur Welt gebracht, jo erklärte die Stael denjenigen Mann für den größten, der die meiften Bücher geschrieben. Man hat feinen Begriff davon, welchen Spektakel fie bei uns machte, und Schriften, die erft unlängft erschienen, 3. B. die Memoiren ber Raroline Bichler, die Briefe der Barnhagen und ber Bettina Arnim, auch die Zeugniffe von Edermann\*), schildern ergötlich die Noth, welche uns die Sultanin des Bedankens bereitete, zu einer Zeit, wo der Sultan der Materie uns ichon genug Tribulationen verursachte. Es war geistige Einquartierung, die zunächst auf die Belehrten fiel \*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;von Schiller und Cdermann," fieht in ber frangöfischen Ansgabe. Der Berausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Sat lautet in der französischen Ausgabe, wie folgt: "Dieser Blanstrumps war eine schlimmere Beisel, als der Krieg. Sie verfolgte unfre Gelehrten bis in das Allerheiligste ihrer Gedaufen, und mehr als Einer,

Diejenigen Literatoren, womit die vortreffliche Frau gang besonders zufrieden mar, und die ihr perfonlich durch den Schnitt ihres Gesichtes oder die Farbe ihrer Angen gefielen, tonnten eine ehrenhafte Erwähnung, gleichsam bas Rreuz ber Légion d'honneur, in ihrem Buche "De l'Allemagne" erwarten. Diefes Bud macht auf mich immer einen eben fo tomischen wie ärgerlichen Eindruck. Sier sehe ich die passionierte Frau mit all ihrer Turbulenz, ich fehe, wie dieser Sturmwind in Beibskleidern durch unser ruhiges Deutschland fegte, wie fie überall entzückt ausruft: "Welche labende Stille weht mich hier an!" Sie hatte fich in Frankreich echauffiert und fam nach Deutschland, um sich bei uns abzukühlen. Der feusche Hauch unfrer Dichter that ihrem beißen, fonnigen Bujen jo wohl! Sie betrachtete unfr. Philosophen wie verschiedene Gissorten, und ver= Schluckte Kant als Sorbet von Banille, Fichte als Pistache, Schelling als Arlequin!\*) - "D, wie hubsch fühl ift es in euren Balbern!" - rief fie beständig - "welcher erquickende Beildengeruch!

Der Berausgeber.

ber dem Napoleon Stand gehalten, ergriff das hafenpanier vor der furchtbaren Reisenden." Der herausgeber.

<sup>\*)</sup> Die Worte: "Schelling als Arlequin" fehlen in ber frangösischen Ausgabe.

wie zwitschern die Zeisige so friedlich in ihrem beutschen Nestchen! Ihr seid ein gutes, tugendhaftes Bolk, und habt noch keinen Begriff von dem Sittenverderbnis, das bei uns herrscht, in der Rue du Bac."

Die gute Dame fah bei uns nur, mas fie schen wollte; ein nebelhaftes Beifterland, wo die Menichen ohne Leiber, gang Tugend, über Schnee= gefilde mandeln, und sich nur von Moral und Metaphnfif unterhalten! Gie fah bei uns überall nur, mas fie feben wollte, und hörte nur, mas fie hören und wiederergahlen wollte - und babei hörte fie doch nur Wenig, und nie das Wahre, einestheils weil fie immer felber iprach, und dann weil fie mit ihren barichen Fragen unfre beichei= benen Gelehrten verwirrte und verblüffte, wenn fie mit ihnen diskurierte. - "Bas ift Beift?" fagte fie zu dem bloden Professor Bouterwet, indem fie ihr didfleischiges Bein auf seine dunnen, zitternben Lenden legte. "Uch," fchrieb fie bann, "wie intereffant ist dieser Bouterwet! Wie ber Mann die Augen niederichläat! Das ift mir nie paffiert mit meinen Berren zu Baris, in ber Rue du Bac!" \*) Gie

<sup>\*)</sup> In der französischen Ansgabe ist hier die Stelle über den Eindruck der Fran von Staël auf Schiller (S. 227) eingeschaltet. Der Heransgeber.

sicht überall bentschen Spirituatismus, sie preist unfre Ehrlichkeit, unfre Tugend, unfre Geistesbilsbung — sie sieht nicht unfre Zuchthäuser, unfre Borbelle, unfre Kasernen — man sollte glauben, bass jeder Deutsche den Prix Monthyon verdiente — Und das Alles, um den Kaiser zu nergeln, dessen Feinde wir damals waren.

Der Haß gegen ben Kaiser ist die Seele diesses Buches "De l'Allemagne," und obgleich sein Name nirgends darin genannt wird, sieht man doch, wie die Verfasserin bei jeder Zeile nach den Tuislerien schielt. Ich zweisle nicht, dass das Buch den Kaiser weit empfindlicher verdrossen hat, als der direkteste Angriff, denn Nichts verwundet einen Mann so sehr, wie kleine weibliche Nadelstiche. Wir sind auf große Schwertstreiche gefasst, und man kipelt und an den siglichsten Stellen.

D die Weiber! Wir muffen ihnen Viel verseihen, benn sie lieben Viel, und sogar Viele. Ihr Hafe ift eigentlich nur eine Liebe, welche umgesatetelt hat. Zuweilen suchen sie auch uns Böses zusufügen, weil sie badurch einem anbern Manne etwas Liebes zu erweisen denken. Wenn sie schreisben, haben sie ein Ange auf das Papier und das andre auf einen Mann gerichtet, und Dieses gitt von allen Schriftstellerinnen, mit Ausnahme ber

Gräfin Sahn-Sahn, die nur ein Auge hat. Wir männlichen Schriftsteller haben ebenfalls unfre borgefassten Sympathien, und wir schreiben für ober gegen eine Sache, für ober gegen eine 3bce, für oder gegen eine Bartei; die Frauen jedoch ichreiben immer für oder gegen einen einzigen Mann, ober, beffer gefagt, wegen eines einzigen Mannes. Charafteristisch ift bei ihnen ein gewisser Rankan, der Rlüngel, den fie auch in die Literatur herüberbringen, und der mir weit fataler ift, als die ro: hefte Berleumdungswuth der Männer. Wir Männer lügen zuweilen. Die Beiber, wie alle paffive Naturen, tonnen felten erfinden, miffen jedoch das Vorgefundene bergeftalt zu entstellen, dafe fie uns baburch noch weit sicherer schaden, als burch ent= ichiedene Lügen. Ich glaube mahrhaftig, mein Freund Balgac hatte Recht, als er mir einft in einem fehr seufzenden Tone sagte: "La femme est un être dangereux."

Ja, die Beiber find gefährlich; aber ich must boch die Bemerkung hinzufügen, dass die schönen nicht so gefährlich sind, als Die, welche mehr geistige als förperliche Borzüge besitzen. Denn Zene sind gewohnt, dass ihnen die Männer den Hofmachen, während die Andern der Eigenliche der Männer entgegenkommen und durch den Köder der

Schmeichelei einen größern Anhang gewinnen, als die Schönen. Ich will damit bei Leibe nicht ans deuten, als ob Frau von Staël häßtich gewesen seit); aber eine Schönheit ist ganz etwas Anderes. Sie hatte angenehme Einzelheiten, welche aber ein sehr unangenehmes Ganze bildeten; besonders unserträglich für nervöse Personen, wie es der selige Schiller gewesen, war ihre Manie, beständig einen kleinen Stengel oder eine Papierdüte zwischen den Fingern wirbelnd herumzudrehen — dieses Manörver machte den armen Schiller schwindlicht, und er ergriff in Verzweissung alsdann ihre schöne Hand, um sie sestzuhalten, und Frau von Staöl glaubte, der gefühlvolle Dichter sei hingerissen von dem Zauber ihrer Persönlichkeit\*\*). Sie hatte in der

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> hier folgt in der frangöfischen Ausgabe die Schlusperiode dieses Absates: "teine Frau ift hößlich ze."

<sup>\*\*)</sup> In der französischen Ausgabe schließen sich dieser Stelle (auf S. 224) noch die Bemerkungen an: "Auch war sie entzückt von Schiller, dessen warmes herz sie zu schätzen verstand, während ihr die Kälte Goethe's misstel. In dersetben Art hatten alle Urtheile, welche Fran von Stadt über uns fällte, ihre Duelle in ihren persönlichen Eindrücken, wenn sie nicht durch eine vorgefasste Meinung, durch den Oppositionsgeist, diktiert wurden. Wie schon bemerkt, sie sah

That fehr schöne Banbe, wie man mir jagt, und auch die schönsten Arme, die jie immer nacht sehen ließ, gewife, die Benus von Milo hatte feine fo ichonen Urme aufzuweisen. Ihre Zähne überstrahl= ten an Beife das Gebife der fostbarften Roffe Arabiens. Sie hatte fehr große ichone Augen, ein Dutend Amoretten würden Plat gefunden haben auf ihren Lippen, und ihr Lächeln foll fehr hold= selia gewesen sein. Häselich war sie also nicht - feine Frau ift hafslich - jo Biel läfft fich aber mit Jug behaupten: Wenn die ichone Belena von Sparta jo ausgeschen hatte, fo mare der gange trojanische Krieg nicht entstanden, die Burg bes Briamus wäre nicht verbrannt worden, und homer hätte nimmermehr besungen den Born des Beliden Achilles.

Frau von Staël hatte sich, wie oben gesagt, gegen ben großen Kaiser erklärt, und machte ihm den Krieg. Aber sie beschränkte sich nicht darauf, Bücher gegen ihn zu schreiben; sie suchte ihn auch durch nicht-literarische Waffen zu befehden: sie war einige Zeit die Seele aller jener aristofratischen und jesuitischen Intrigen, die der Koalition gegen

Der Berausgeber.

in Deutschland nur Das, was fie in einer polemischen Abficht gu feben beliebte."

Napoleon vorangingen, und wie eine mahre Bere fauerte fie an dem brodelnden Topfe, worin alle biplomatischen Giftmischer, ihre Freunde Tallegrand, Metternich, Pozzo di Borgo, Castlereagh u. f. w., bem großen Raifer fein Verderben eingebrocht hatten. Mit bem Rochlöffel des Baffes rührte bas Weib herum in dem fatalen Topfe, worin zugleich bas Unglück ber gangen Welt gefocht wurde. 2118 ber Raifer unterlag, jog Frau von Staël fiegreich ein in Paris mit ihrem Buche "De l'Allemagne" und in Begleitung von einigen hunderttaufend Deut= ichen, die fie gleichsam als eine pompoje Illustra= tion ihres Buches mitbrachte. Solchermagen illuitriert burch lebendige Figuren, muffte bas Wert jehr an Authenticität gewinnen, und man fonnte fich hier durch den Augenschein überzeugen, dass der Autor uns Deutiche und unire vaterländischen Tugenden fehr treu geschildert hatte. Welches fostliche Titelfupfer war jener Bater Blücher, Dieje alte Spielratte, Die= fer ordinare Anafter, welcher einft einen Tagesbefehl ertheilt hatte, worin er fich vermaß, wenn er ben Raifer lebendig finge, benfelben aushauen gu laffen. Auch unfern A. B. v. Echlegel ") brachte

<sup>\*) &</sup>quot;der sich gleichjalls als gewaltiger Gifenfresser gerierte und Motière und Nacine die Authe geben wollte," steht in der französischen Ausgabe. Der Gerauegeber

Frau von Staël mit nach Paris, und Das war ein Mufterbild deutscher Naivetät und Belbenkraft. Es folgte ihr chenfalls Zacharias Werner, diefes Modell deutscher Reinlichfeit, hinter welchem die entblößten Schönen des Balais-Ronal lachend einherliefen. Bu den intereffanten Figuren, welche fich bamals in ihrem deutschen Rostume den Parisern vorstellten, gehörten auch die Berren Borres, Jahn und Ernft Morit Arndt, die drei berühmtesten Frangofenfreffer, eine drollige Gattung Bluthunde, denen der berühmte Patriot Borne in seinem Buche "Mengel, der Frangosenfreffer" diesen Ramen ertheilt hat. Bejagter Menzel ift feineswegs, wie Ginige glauben, eine fingierte Personnage, sondern er hat wirf= lich in Stuttgart exiftiert ober vielmehr ein Blatt herausgegeben, worin er täglich ein halb Dutend Frangosen abschlachtete und mit haut und haar auffraß; wenn er seine sechs Frangosen verzehrt hatte, pflegte er manchmal noch obendrein einen Buden zu freffen, um im Munde einen guten Beschmad zu behalten, pour se faire la bonne bouche. Best hat er längst ausgebellt, und zahnlos, räudig, verlungert er im Makulaturwinkel irgend eines ichwäbischen Buchladens. Unter ben Mufter= Deutschen, welche zu Paris im Gefolge ber Frau von Staël zu sehen waren, befand sich auch Friedrich von Schlegel, welcher gewiss die gaftronomische Alscetik ober ben Spiritualismus bes gebratenen Sühnerthums repräsentierte \*); ihn begleitete feine würdige Gattin Dorothea, geborne Mendelsjohn \*\*) und entlaufene Beit. 3ch barf hier ebenfalls eine andre Illustration diefer Gattung, einen merkwür= bigen Afoluthen der Schlegel, nicht mit Stillichweigen übergeben. Diefes ift ein beuticher Baron, welcher, von den Schlegeln bejonders refom= mandiert, die germanische Biffenschaft in Paris repräsentieren follte. Er war gebürtig aus Altona, wo er einer der angeschenften ifraelitischen Fami= lien angehörte. Gein Stammbaum, welcher bis gu Abraham, dem Sohne Thace's und Ahnheren Da= rid's, des Königs über Buda und Ifrael, hinauf= reichte, berechtigte ihn hinlänglich, fich einen Ebelmann zu nennen, und da er, wie der Synagoge,

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Ter Zwijcheniat: "welcher - repräsentierte;" fehlt in ber frangofiichen Ausgabe.

Der Berausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;dieje Helena der Hällichteit, welche der dide Parris dem armen Dr. Beit entführt hatte; der betrogene Gatte zeigte fich nachsichtiger, als der König Menelaos, von dem uns homer nicht erzählt, daß er seiner entlaufenen Wesmahlin eine tebenstängtiche Pension bezahlt habe." schließt diejer Say in der französischen Ausgabe.

auch späterhin dem Protestantismus entsagte, und, lettern formlich abschwörend, sich in den Schof ber römisch-katholischen, allein seligmachenden Rirche begeben hatte, durfte er auch mit gutem Rug auf ben Titel eines fatholischen Barons Unspruch ma= chen. In diefer Gigenschaft, und um die fendalifti= ichen und flerifalischen Interessen zu vertreten, stiftete er zu Paris ein Journal, betitelt: "Le catholique." Richt bloß in diesem Blatte, sondern auch in den Salons einiger frommen Donairieren bes edlen Fanbourgs, fprach der gelehrte Edelmann beständig von Buddha und wieder von Buddha, und weitläuftig gründlich bewies er, dass es zwei Buddha gegeben, was ihm die Frangofen auf fein bloges Chrenwort als Edelmann geglaubt hätten, und er wies nach, wie fich bas Dogma der Tris nität ichon in den indischen Trimurtis befunden, und er citierte den Ramahana, den Mahabarata, die Upnefats, die Ruh Sabala und den Rönig Wiswamitra, die snorrische Edda und noch viele un= entdectte Fossilien und Mammuthstnochen, und er war dabei gang antediluvianisch trocken und sehr langweilig, was immer die Frangofen blendet. Da er beständig guruckfam auf Buddha und diefes Wort vielleicht fomisch aussprach, haben ihn die frivolen Frangosen gulett den Baron Buddha ge=

nannt. Unter biefem Namen fand ich ihn im Jahre 1831 zu Paris, und als ich ihn mit einer facerbotalen und fast spnagogifalen Gravität feine Gelehrsamfeit ableiern hörte, erinnerte ich mich an einen fomischen Raug im "Bicar of Bakefield" von Goldsmith, welcher, wie ich glaube, Mer. Jenfinson hieß und jedesmal, wenn er einen Gelchrten antraf, den er prellen wollte, einige Stellen aus Manetho, Berosus und Sanchuniathon citierte; bas Sansfrit war damals noch nicht erfunden. - Ein beuticher Baron idealern Schlages war mein armer Freund Friedrich de la Motte Fouqué, welcher ba= mals, ber Rolleftion ber Frau von Staël ange= hörend, auf feiner hohen Rofinante in Baris einritt. Er war ein Don Quirote vom Wirbel bis gur Behe; las man feine Werke, jo bewunderte man - Cerpantes.

Aber unter den französischen Paladinen der Fran von Staöl war mancher gallische Don Quis zote, der unsern germanischen Rittern in der Narrsheit nicht nachzustehen branchte, z. B. ihr Freund, der Vicomte Chateaubriand, der Narr mit der schwarzen Schellenkappe, der zu jener Zeit der sies genden Romantik von seiner frommen Pilgerfahrt zurückhehrte. Er brachte eine ungeheuer große Flasche Basser aus dem Jordan mit nach Paris, und

seine im Laufe der Revolution wieder heidnisch gewordenen Landsleute taufte er aufs Neue mit diesem heiligen Wasser, und die begossenen Franzosen wurden jetzt wahre Christen und entsagten dem Satan und seinen Herrlichkeiten, bekamen im Reiche des Himmels Ersatz für die Eroberungen, die sie auf Erden einbüßten, worunter z. B. die Rheinlande, und bei dieser Gelegenheit wurde ich ein Preuße.

Ich weiß nicht, ob die Geschichte begründet ist, dass Frau von Staël während der hundert Tage dem Kaiser den Antrag machen ließ, ihm den Beistand ihrer Feder zu leihen, wenn er zwei Milliosnen, die Frankreich ihrem Bater schuldig geblieben sei, ihr auszahlen wolle. Der Kaiser, der mit dem Gelde der Franzosen, die er genan kannte, immer sparsamer war, als mit ihrem Blute, soll sich auf diesen Handel nicht eingelassen haben, und die Tochster der Alpen bewährte das Volkswort: "Point d'argent, point de Suisses." Der Beistand der talentsvollen Dame hätte übrigens damals dem Kaiser wenig gestuchtet, denn bald darauf ereignete sich die Schlacht bei Baterloo.

Ich habe oben erwähnt, bei welcher traurigen Gelegenheit ich ein Prenfe wurde. Ich war geboren im letten Jahre des vorigen Jahrhunderts zu Dus-

feldorf, der Sauptstadt des Bergogthums Berg. welches damals dem Aurfürsten von der Pfalg gehörte. 218 die Pfalz dem Saufe Baiern anheimfiel und der bairische Burft Maximilian Joseph vom Raifer jum König von Baiern erhoben und fein Reich durch einen Theil von Throl und andern angrenzenden gandern vergrößert murde, hat der König von Baiern das Bergogthum Berg gu Buniten Boachim Murat's, Schwagers bes Raifers, abgetreten; diefem Lettern mard nun, nachdem fei= nem Bergogthum noch angrenzende Provinzen hin= jugefügt worden, als Großherzog von Berg gehul= digt. Aber zu jener Zeit ging das Avancement fehr schnell, und es dauerte nicht lange, jo machte der Raiser den Schwager Murat zum König von Reapel, und Derfelbe entjagte ber Converanetat des Gronherzogthums Berg zu Bunften des Pringen François, welcher ein Reffe bes Kaifers und altefter Cohn des Königs Ludwig von Holland und ber ichonen Königin Hortenje war. Da Derjetbe nie abdicierte, und fein Fürstenthum, das von ben Prenken occupiert ward, nach feinem Ableben bem Sohne des Königs von Holland, dem Prinzen Louis Napotcon Bonaparte de jure zufiel, jo ift Letterer, welcher jest auch Raifer der Frangofen ift, mein legitimer Souveran.

An einem andern Orte, in meinen Memoiren, erzähle ich weitläuftiger, als es hier geschehen dürfte, wie ich nach der Juliusrevolution nach Paris überfiedelte, wo ich feitdem ruhig und zufrieden lebe \*). Was ich mährend der Restauration gethan und gelitten, wird ebenfalls zu einer Zeit mitgetheilt werden, wo die uneigennütige Absicht folder Mittheilungen feinem Zweifel und feiner Berdächtigung begegnen fann. - - Ich hatte Biel gethan und ge= litten, und als die Sonne der Juliusrevolution in Frankreich aufging, war ich nachgerade fehr müde geworden und bedurfte einiger Erholung. Auch mard mir die heimatliche Luft täglich ungesunder, und ich muffte ernstlich an eine Beranderung des Rli= mas denken. Ich hatte Bisionen; die Wolkenzüge ängstigten mich und schnitten mir allerlei fatale Fragen. Es fam mir manchmal bor, als fei die Conne eine preußische Rofarde; des Nachts träumte ich von einem hajslichen schwarzen Beier, der mir die Leber frag, und ich ward fehr melancholisch. Dazu hatte ich einen alten Berliner Juftigrath

<sup>\*) &</sup>quot;wie ich nach der Juliusrevolution meinen Bann brach und nach Paris übersiedelte, wo ich seitdem als Prussien liberé ruhig und zufrieden lebe." heißt es in der französischen Ausgabe und stand ursprünglich auch im deutschen Driginalmanuftript.

tennen gelernt, der viele Bahre auf der Feftung Spandan zugebracht und mir erzählte, wie es un= augenehm fei, wenn man im Winter die Gifen tragen muffe. 3ch fand es in der That fehr undriftlich, dafs man den Menschen die Gifen nicht ein bifichen wärme. Wenn man uns die Retten ein wenig wärmte, würden fie keinen fo unangenehmen Eindruck machen, und felbft froftelnde Raturen fönnten fie dann aut ertragen; man follte auch die Vorsicht anwenden, die Ketten mit Effenzen von Rosen und Lorbern zu parfümieren, wie es hier zu Lande geschicht. 3ch frug meinen Buftigrath, ob er zu Spandan oft Auftern zu effen befommen. Er jagte Rein, Spandan fei gu weit vom Meere entfernt. Auch das Fleisch, sagte er, sei bort rar, und es gebe dort fein anderes Beflügel, als Die Fliegen, die Ginem in die Suppe ficlen. Bu gleicher Zeit lernte ich einen frangösischen commis voyageur fennen, der für eine Weinhandlung reifte und mir nicht genug zu rühmen wuffte, wie luftig man jett in Paris lebe, wie der himmel dort voller Beigen hänge, wie man bort von Morgens bis Abends die Marfeillaise und "En avant, marchons!" und "Lafayette aux cheveux blancs" finge, und Freiheit, Gleichheit und Bruderichaft an allen Strageneden geschrieben ftehe; babei lobte

er auch den Champagner seines Saufes, von deffen Adresse er mir eine große Angahl Exemplare gab, und er versprach mir Empfchlungsbriefe für die besten Pariser Restaurants, im Fall ich die Saupt= ftadt zu meiner Erheiterung besuchen wollte. Da ich nun wirklich einer Aufheiterung bedurfte, und Spandan zu weit vom Meere entfernt ift, um bort Auftern zu effen, und mich die Spandauer Geflügeljuppen nicht schr lockten, und auch obendrein die preußischen Retten im Winter fehr falt find und meiner Gejundheit nicht zuträglich fein konnten, fo entschloss ich mich, nach Paris zu reisen und im Baterland des Champagners und der Marfeillaije jenen zu trinfen und diese settere, nebst "En avant marchons!" und "Lafayette aux cheveux blancs," fingen zu hören.

Den 1. Mai 1831 fuhr ich über den Rhein. Den alten Flußgott, den Bater Rhein, sah ich nicht, und ich begnügte mich, ihm meine Bistenstarte ins Wasser zu wersen. Er saß, wie man mir sagte, in der Tiese und studierte wieder die französische Grammatik von Meidinger, weil er nämlich während der prenßischen Herrschaft große Rückschritte im Französischen gemacht hatte, und sich jetzt eventualiter auß Neue einüben wollte. Ich glaubte ihn unten konjugieren zu hören: "J'aime,

tu aimes, il aime, nous aimons" — Was liebt er aber? In feinem Fall die Preußen. Den Straßsburger Münster sah ich nur von fern; er wackelte mit dem Kopfe, wie der alte getreue Eckart, wenn er einen jungen Fant erblickt, der nach dem Benussberge zieht.

Bu Saint-Denis erwachte ich aus einem füßen Morgenschlafe, und hörte zum ersten Male den Ruf ber Conconführer: "Paris! Paris!" jo wie auch bas Schellengeftingel der Coco-Berfäufer. Bier athmet man ichon die Luft ber Bauptstadt, die am Horizonte bereits fichtbar. Gin alter Schelm von Lohnbedienter wollte mich bereden, die Königsgrä= ber zu besuchen, aber ich war nicht nach Frankreich gefommen, um tobte Könige zu feben; ich begnügte mich damit, mir von jenem Cicerone die Legende bes Ortes erzählen zu laffen, wie nämlich der boje Beidentonig dem heiligen Denis den Ropf abichla= gen ließ, und Dieser mit dem Kopf in der Band von Paris nach Saint-Denis lief, um sich bort begraben und den Ort nach seinem Ramen nennen ju laffen. Wenn man die Entfernung bedente, jagte mein Ergähler, muffe man über das Wunder ftannen, das Bemand jo weit zu Fuß ohne Ropf gehen konnte - boch jette er mit einem jonders baren Lächeln hingu: "Dans des cas pareils il

n'y a que le premier pas qui coûte." Das war zwei Franken werth, und ich gab fie ihm, pour l'amour de Voltaire, beffen Spottlächeln ich hier schon begegnete. In zwanzig Minuten war ich in Paris, und zog ein burch die Triumphpforte des Boulevard Saint-Denis, die ursprünglich zu Ehren Ludwig's XIV. errichtet worden, jest aber gur Berherrlichung meines Einzugs in Paris diente. Wahrhaft überraschte mich die Menge von geputten Leuten, die fehr geschmackvoll gekleidet waren, wie Bilber eines Modejournals. Dann imponierte mir, dass fie Alle Frangösisch sprachen, was bei uns ein Kennzeichen der vornehmen Welt; hier ift also bas gange Bolf fo vornehm, wie bei uns der Abel. Die Manner waren alle jo höflich, und bie schönen Frauen fo lächelnd. Gab mir Jemand unverschens einen Stoß, ohne gleich um Verzeihung zu bitten, fo founte ich barauf wetten, dass es ein Sandsmann war; und wenn irgend eine Schone etwas allzu fäuerlich ausfah, fo hatte fie entweder Sauerfrant gegessen, oder sie konnte Klopftock im Driginal lefen. Ich fand Alles so amufant, und der himmel war jo blau und die Luft jo liebenswürdig, fo generös, und dabei flimmerten noch hie und ba bie Lichter der Julisonne; die Wangen der schönen Lutetia waren noch roth von den Flammenfüffen

bieser Sonne, und an ihrer Brust war noch nicht ganz verwelft der bräutliche Blumenstrauß. An den Straßenecken waren freilich hie und da die "Liberté, égalité, fraternité" schon wieder abgewischt. Die Flitterwochen vergehen so schnell!

Ich besuchte fogleich die Restaurants, benen ich empfohlen war; diese Speisewirthe versicherten mir, daß sie mich auch ohne Empfehlungsschreiben aut aufgenommen hätten, da ich ein so honettes und biftingirtes Außere befäße, das fich von felbft empfehle. Nie hat mir ein deutscher Garfoch Der= gleichen gesagt, wenn er auch eben jo bachte; jo ein Flegel meint, er muffe uns das Angenehme verschweigen, und feine deutsche Dffenheit verpflichte ihn, nur widerwärtige Dinge uns ine Beficht zu fagen. In den Sitten und fogar in der Eprache ber Frangosen ift jo viel fostliche Schmeichelei, die jo Wenig koftet, und doch fo wohlthätig und erquidend. Meine Seele, die arme Sensitive, welche die Schen vor vaterländischer Grobheit fo fehr zusammengezogen hatte, erichtofe fich wieder jenen schmeichlerischen Lauten der frangösischen Ur= banität\*). Gott hat uns die Zunge gegeben, da-

<sup>\*)</sup> Diefer Say fehlt in der frangösischen Ausgabe. Der Berausgeber.

mit wir unsern Mitmenschen etwas Angenehmes jagen \*).

Mit dem Frangösischen haperte es etwas bei meiner Anfunft; aber nach einer halbstündigen Unterredung mit einer fleinen Blumenhandlerin im Passage de l'Opera ward mein Französisch, das feit der Schlacht bei Waterloo eingeroftet mar, wieber fluffig, ich stotterte mich wieder hinein in die galantesten Konjugationen und erklärte ber Rleinen fehr verständlich bas Linneische Spftem, wo man die Blumen nach ihren Staubfaben eintheilt; Die Rleine folgte einer andern Methode und theilte die Blumen ein in folche, die aut röchen, und in folche, welche stänken. Ich glaube, auch bei den Männern beobachtete fie dieselbe Rlaffifikation. Sie mar erstaunt, dass ich trot meiner Jugend fo gelehrt fei, und posaunte meinen gelehrten Ruf im ganzen Passage de l'Opera. Ich sog auch hier die Wohl= bufte ber Schmeichelei mit Wonne ein, und amufierte mich fehr. Ich wandelte auf Blumen, und manche gebratene Taube flog mir ins offne, gaffende Maul. Wie viel Amufantes fah ich hier bei meiner Ankunft! Alle Notabilitäten des öffentlichen

<sup>\*) &</sup>quot;damit wir unsern Freunden etwas Ungenehmes und unsern Feinden bittere Wahrheiten sagen." steht in der französischen Undgabe. Der Peranogeber.

Ergötens und der officiellen Lächerlichfeit. Die ernsthaften Franzosen waren die amüsantesten. Ich sah Arnal, Boussé, Déjazet, Deburcau, Odry, Mademoiselle Georges und die große Marmite im Invalidenpallaste. Ich sah die Morgue, die Académie française\*), wo ebenfalls viele unbekannte Leichen ausgestellt, und endlich die Nekropolis des Luxembourg, worin alle Mumien des Meineids, mit den einbalsamierten salschen Eiden, die sie allen Dynastien der französischen Pharaonen geschworen.

<sup>\*)</sup> In der frangöfischen Ausgabe folgt bier die ausführlichere Stelle: "Lettere, Die Atademie, ift eine Krippe für alte, wieder findifch gewordene Schriftsteller, eine mahr= haft philanthropische Anftalt. Abuliches finden wir der Idee nach bei den Sindus, welche Sofpitaler für alte und abgelebte Uffen errichten. Das Dad bes Bebandes, welches die ehrwürdigen Sanpter der Mitglieder jener Unftalt beschützt (ich ipreche von der Académie française, und nicht von einem indischen Sofpitale), ift eine große Ruppel, die einer ungeheuren Marmorperude gleicht. Ich tann bie arme alte Perude nicht aufeben, ohne an die Wigworte fo vieler geiftreichen Danner ju denten, die fich auf Roften biefer Atademie luftig gemacht, welche tropbem noch immer am Leben blieb. Man fagt mit Unrecht, daß in Frankreich die Lächerlichkeit tobte. Es verfteht fich von felbft, daß ich auch Die Refropolis des Lurembourg besuchte, worin 2c."

3ch jah im Bardin-des-Plantes") die Giraffe, den Bod mit brei Beinen und die Rangurus, die mich gang besonders amufierten. 3ch fah auch Berrn von Lafanette und seine weißen Saare, lettere aber fah ich apart, da folde in einem Medaillon befindlich waren, welches einer schönen Dame am Salfe hing, während er selbst, der Beld beider Welten, eine braune Berücke trug, wie alle alten Frangofen \*\*). 3ch besuchte die fonigliche Bibliothet, und fah hier den Ronfervateur der Medaillen, die eben gestohlen worden; ich fah dort auch in einem obsturen Korridor den Zodiafus von Denderah, der einst jo viel Aufsehen erregt hatte, und am felben Tage fah ich Madame Recamier, die berühmteste Schönheit zur Zeit der Merowinger, sowie auch Berrn Ballanche, der zu den Pièces justificatives ihrer Tugend gehörte, und den fie feit undenklicher Beit überall mit fich herumschleppte. Der gute und treffliche Ballanche, den Jedermann lobt und Diemand lieft, war mit einem Beficht ohne linke Bade auf die Welt gefommen, und später verlor er die

<sup>\*)</sup> hier finden fich in der fraugöfischen Ausgabe noch die Worte: "das wirkliche Affenpalais,"

Der Berausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Caty fehlt in der frangofischen Ausgabe. Der Beranggeber.

rechte Backe durch eine Amputation. Leider sah ich nicht Herrn von Chateaubriand, der mich gewiss amüsiert hätte\*). Sben so wenig sah ich Herrn Villemain; seine Haushälterin sagte mir, er sasse sich nicht sehen, weil es ein Donnerstag sei, der Tag, wo er sich wäscht. Die Treppe hinabsteigend, sah ich unten eine Tasel mit der Inschrift: "Parlez au concierge," und ich beeitte mich, ein paar artige Worte an den wackeren Mann zu richten; ich machte ihm mein Kompliment über die Reinslichseit seines berühmten Miethsmannes, der sich seden Donnerstag wasche. Sehen Sie, bemerkte ich ihm, die Reinlichseit ist ein gar seltnes Ding bei den Geschrten, und z. B. der berühmte Casaubos

<sup>\*)</sup> In der früheren deutschen Ausgabe folgt hier, statt obiger Stelle, nur der Satz: "Dafür sah ich aber in der Grande-Chaumière den Père La Hire, in einem Momente, wo er hongrement en colère war; er hatte eben zwei innge Robespierre mit weit ausgestappten weißen Tugend-westen bei den Krägen erfasst und vor die Thür gesetzt einen kleinen Saint-Just, der sich mausig machte, schmiss er ihnen nach, und einige hübsche Eitogennes des Quartier Latin, welche über Verletzung der Menscheitsrechte klagten, batte schieft als eine Anstelle Schicksalle betroffen. Ju einem andern, ahnlichen Lokal sah ich den berühmten Chicard, den berühmten Lederhändser und Kankantänzer 2e."

Der Berausgeber.

nus wusch sich nur einmal im Jahre, zur Fastnachtzeit, vielleicht um sich zu vermummen. Der Thürschließer machte mir eine tiese Berbeugung und erwiderte mit seufzender Stimme: "Sie sind ein gar treuherziger Mensch, mein Herr, ich muss Sie enttäuschen.: Das erlauchte Individuum, welches ich zu meinen Miethsteuten zähle, verbraucht eben nicht allzu viel Seinewasser, die Auvergnaten werden durch ihn nicht reich, und in Betress der Reinlichkeit ist er so ein kleiner Casaubonus." Bei diesen Worten schlug er ein Gelächter auf, und ich entsernte mich, gleichfalls lachend, ohne zu wissen warum.

Um mir ein französisches Aussehen zu geben, schlenderte ich kokett fürbass und trällerte die Meslodie vor mich hin:

Où allez-vous, monsieur l'abbé? Vous allez vous casser le nez,

als ich ein großes Gebäude vor mir auftauchen sah, das man mir als das Pantheon bezeichnete. Dasselbe trug gleichfalls eine Inschrift, aber in Marmor, und, statt eines "Parlez au portier," las man dort: "Den großen Männern das danksbare Baterland." Beim Eintreten erblickte ich nur ein riesiges Gebäude voller Leere, eine Art Stein-

ballon, in beffen Mitte gang allein ein langer, burrer Englander spazierte, der seinen Guide de Paris im Maule und die Daumen feiner gefrümm= ten Sande in den Armlöchern feiner Wefte trug. Ich näherte mich ihm überaus höflich und fagte ihm: A very fine exhibition! Ich fügte fogar hinzu: Very fine indeed! denn ich hoffte, er werde bei ber Untwort feinen Guide aus bem Maule fallen laffen, wie der Rabe in der Fabel den Rafe aus feinem Schnabel fallen läfft. Aber der Guide, beffen ich mich bemächtigen wollte, um Etwas darin nachzusehen, fiel nicht; der englische Rabe hielt seine Bahne zusammengeklemmt, und ohne mich im minbesten zu beachten, ging er fort. Ich that Daffelbe, und folgte ihm dicht auf den Sacten bis jum Portifus. Dort, vor der Säulenreihe der Façade, bemerkte ich die bausbäckige Gestalt einer dicken Person, einer Frau mit großen Bruften, wie man bamale die Göttin der Freiheit abbildete. Bermuthlich war fie die Pförtnerin des Pantheons. Es schien mir, als habe ber Anblick des Sohnes von Albion fie in eine treffliche Laune verfett. Mir ein Beichen des Berftandniffes mit ihren Auglein gublingelnd, die wie Glühwurmden in dem feiften Beficht funkelten, machte fie fich über ben armen Englander luftig, und ich hörte gum erften Dtal

jenes laute gallische Lachen, das man bei uns nicht fennt, und das fo gutmüthig und moquant zugleich ift, wie der lieblich edle frangösische Wein oder ein Rapitel von Nabelais. Richts ift auftedender als folch eine Luftigkeit, und ich felbst begann aus Bergensgrunde zu lachen, wie ich niemals babeim gelacht habe. Um ein Gespräch mit der schalfhaften und amufanten Person anzuknüpfen, fiel es mir ein, sie zu fragen, wo die großen Manner feien, von benen die Inschrift dieses Saufes ber Nationaldankbarkeit rede. Bei diefer Frage erhob bie biedere Lacherin ein noch schallenderes Beläch= ter, die Thränen kamen ihr in die Augen, sie muffte sich den Bauch halten, um nicht zu ersticken, und bei jedem Wort Athem holend, antwortete fie: "Ach, Sie kommen zu einer schlechten Stunde hieher. Gegenwärtig find die großen Manner fehr rar bei uns - Die lette Ernte hat feinen Ertrag geliefert, aber wir hoffen, dafe die nächfte wohl beffer ausfallen wird; unfere großen Männer in spe wachsen vortrefflich und versprechen Viel. Wol-Ien Sie diese großen Männer der Bufunft feben, welche jett noch fehr winzig find, fo brauchen Sie fich nur nach einem Etabliffement zu begeben, bas hier gang in der Nähe auf dem Boulevard Mont= Parnaffe liegt, und das man die Brande-Chaumière heißt. Dort ist die Pflanz und Tanzschule jener kleinen großen Männer, jener Knirpse des Ruhmes, die eines Tages der Stolz Frankreichs und die Freude des Menschengeschlichts sein wers den; Sie treffen es gut, denn es ist heute ein Donsnerstag ... Die tolle Lacherin konnte nicht weiter reden, und als ich von ihr Abschied nahm, um mich nach dem angedeuteten Ort zu verfügen, hörte ich noch lange das Scho ihrer Lustigkeit.

In wenigen Minuten erreichte ich das provi= forische Bantheon der fünftigen großen Männer Frankreichs, welches man die Brande-Chaumière nennt. Es ift ein Name, mit welchem der republi= fanische Gedanke mahricheinlich eine geheime Bc= beutung verknüpft, denn le chaume (bas Stroh) ift das Sinnbild des frugalen und arbeitsamen Lebens, und es wird das Symbol jener Proleta= rier, welche die ftolgen Pallafte des ariftofratischen Sochmuthe und Laftere zerftoren werden, um an ihrer Stelle ben Berd guter Sitten und ber Tugend, die "große Strohhütte des Bolfes," ju er= richten. Ich trat in das Allerheiligste des Etablis= fements, welches biefen symbolischen Ramen führt, und es thut mir fürwahr nicht leid um die gehn Sous, welche ich am Gingang bezahlen muffte. 3ch fah dort in der That die fünftigen großen Danner Fraufreichs, die fleinen großen Männer, auf beren Stirn ichon das Morgenroth ihres Ruhmes einen Abglang warf, ich fah jene Selden ber Butunft, deren Leben und mehr oder minder herr= liche Großthaten ein Plutarch beschreiben wird, der noch geboren werden foll, oder der zur Stunde an ber Mutterbruft faugt, wenn er nicht vielleicht mit der Flasche genährt wird. All' diese Leute hingen ber republikanischen Sache an und trugen bas Ro= ftum einer unerschütterlichen Überzeugung, b. h. einen großen Filghut und eine Tugendweste à la Robespierre, weit aufgeklappt und fo weiß wie das Bewissen des Unbestechlichen! Chacun war dort mit seiner Chacune, und die jungen Jakobiner tangten mit ihren jungen Jakobinerinnen. Es gab bort Catone des Rechts und Brutuffe der Medicin; es gab bort Sempronias von der Radel und Wams- oder Hofen-Portias, furz, die Bluthe des Quartier-des-Ecoles. Diefe Citogennes Grifetten waren fehr vergnügt und fo tugendhaft, wie bas Klima des Pays latin es gestattet. Alle ohne Ausnahme waren enragierte Republikanerinnen; man fagt, dass fie oft ihre Liebhaber wechseln, aber nie= mals ihre Unfichten. Ich traf es gut, benn an jenem Tage mar der Bere La Sire, der Leiter bes Stablissements, fo zu fagen der Feldhüter diefer gro-

Ben Strohhütte, bougrement en colère, wie man jur Zeit des Pere Duchene fagte. Dies Indivibuum, von athletischer Kraft und ein geborner Bu= therich, amufierte mich fehr durch die naive Brutalität, mit welcher er den Anftand feines Bubli= fume überwachte. Gine arme Rleine, beren Salstuch fich in der Site eines Kontretanges ein bifschen verschoben, schlich zitternd von dannen, als er ihr einen einzigen Drohblick zuwarf. Gine andere kleine Bürgerin, die er gleichfalls ein wenig zu detolle= tiert fand, jagte er ichimpflich fort. Dies Ungeheuer muffte nicht, dafs in Sparta die jungen Dadden mit ben jungen lacedamonischen Buriden fplit= ternacht tangten, ohne dass je die Reuschheit in der Stadt Lyfurg's große Gefahr gelaufen. Die Schamhaftigkeit eines Weibes ift ein Wall für ihre Tugend, sicherer als alle Aleider der Welt, wie wenig ausgeschnitten dieselben auch über dem Salfe. Der Père La Bire ift der personificierte Schrecken für bie Tänger, welche die Schranken eines anftändigen Rankans überschreiten. Er pacte zwei junge Robespierre bei den Rragen und, Beibe mit feinen langen Sänden vom Boden emporhebend, wie es einst Berfules mit Antaus gethan, fette er fie vor die Thur; einen kleinen Saint-Buft, der fich beim Unblick diefes thrannischen Attes maufig gemacht,

schmiss er ihnen nach. Letzterer stand auf, bürstete seinen langen Rock ab, zupfte seine hohe Kravatte zurecht, und protestierte gegen diese Verletzung der Menschheitsrechte, indem er den Pere La Hire einen Polignac schalt\*). Das Orchester spielte in diesem Augenblick die Marjeissaise.

3ch verdankte biefem Zwischenfalle die Befannt= Schaft einer jungen Person, die in meiner Nähe ftand, und die ich gegen den neugierigen Saufen in Schut nahm. Sie war fehr zierlich und klein, ihr Mund bildete ein Berg, ihre schwarzen Augen waren fast zu groß, und es lag etwas Trotiges in dem Schnitt ihrer Stulpnase, beren feingeformte Ruftern fich bei jedem Geschmetter der Musik vor Luft auf= blähten. Man nannte fie Mademoifelle Sofephine, oder Josephine, oder gar furzweg Fifine. Als fie erfuhr, dass ich ein Deutscher sei, war sie hoch erfreut, und fie bat mich, ihr eine Barenhaut zu ichenken, benn scit Jahren, fagte fie, fei es ihr Bunich, eine Barenhaut zu befiten, um bicfelbe vor ihr Bett zu legen; ce fei ihr beständiger Traum! Sie hielt mich mehr für einen Nordländer, als ich es wirklich war, und vermuthlich glauben diefe Da=

<sup>\*)</sup> Bgl. die Anmerkung auf S. 245 des vorliegenden Bandes. Der Herankgeber.

men, daß man in meinem Baterlande nur die Sand auszuftreden braucht, um einen Baren am Aragen zu erfassen und ihm seine Saut abzuziehn. Die Aleine war jo harmtos, ihr Lächeln war jo ichmeich= lerisch, ihre Redemeise so sug, ihr zwitscherndes Geplauder hallte in meinem Bergen jo lieblich wieber, bais ich mit Frenden, ein jo guter Patriot ich auch bin, der frangösischen Bere gu Gefallen die Baute jammtlicher Baren Dentichtands geopfert hätte. Ich ichrieb jofort ihr Begehren in mein Notizbuch, und, ihre Aldreffe aufzeichnend, versprach ich ihr, bafs ich mich bald mit meiner deutschen Bärenhaut bei ihr einstellen würde. Ingwijchen bat ich fie, mir die Chre zu erweisen, eine füdlichere Frucht von mir anzunehmen, nämlich eine Apfelfine. Sie nahm dieselbe ohne weitere Ceremonie mit der Bemertung an, bafe fie, nächst Schweinsfüßen à la sainte Ménéhould, just Apfelfinen am liebsten äße. "Was aber jene, die Schweinsfüße, betrifft," fügte fie hingu, "fo verehre ich dieselben bis gur Abgotterei, und für dies Gericht konnte ich eine Michte= würdigfeit begehen." Bahrend Mademoifelle Boje= phine langfam und mit Behagen ihre Apfelfine verspeiste, oder, um mich ihres eigenen Ausbrucks ju bedienen, fich mit derfelben identificierte, fuchte ich sie in eben jo angenehmer wie belehrender Art

zu unterhalten. Von den Bärenhäuten kam ich auf die Zoologie, ja selbst auf die häklichste Frage der vergleichenden Anatomie, auf die Schwanzsfrage, ob nämlich der erste Mensch mit einem Schwanze, wie die Affen, begabt gewesen, und ob die mensch-liche Race diese antediluvianische Zierat später durch eine mehr oder minder rühmliche Krankheit versloren? Mademoiselle Vosephine war erstaunt über meine große Gelehrsamkeit, und sagte mir mehrsmals: "Sie werden es weit bringen, mein Herr!" Ich bezweisse nicht, daß sie mir recht hilfreich unter die Arme gegriffen, indem sie meine Talente im ganzen Faubourg Saint-Vacques und den angrenzenden Straßen herumposaunte. Durch die Weiber wird man berühmt in Paris.

Wie groß auch meine Dankbarkeit gegen sie sei, muß ich doch ehrlich bekennen, daß ich in meiner Unterhaltung mit Mademoiselle Josephine bemerkte, wie das arme Kind sehr unwissend war und nicht einmal die ethnographischen Elementarbegriffe kannte. Sie wusste zum Beispiel nicht, daß die Stadt Hamburg eine Republik, wie einstmals Athen, und daß sie bei Altona gelegen, wo sich Klopstock's Grab befindet. Eben so unbekannt war ihr der Unterschied zwischen den Preußen und den Russen, zwischen der Fuchtel und der Knute. Sie glaubte,

bie Aftronomie fei eine Erfindung des Herrn Arago, und ale ich fie belehrte, dafe die Erde, der Ball, ben wir bewohnen, fich beständig um die Sonne breht, rief fie aus: "Wie entsetlich! die bloge Borftellung folch einer Dreherei macht mich schwindlig!" Ihren feinen und garten Rörper durchflog ein Bit= tern, und fic frug: "Wer hat Ihnen benn gefagt, dass die Erde fich um die Sonne dreht?" Als ich antwortete: Ein Pole, Namens Ropernifus, gudte fie die Achseln und rief: "Gin Bole? dann glaube ich kein Wort bavon. Man barf niemals Dem trauen, mas die Bolen Ginem fagen; fie haben nicht die Wahrheit erfunden. 3hr Deutsche seid, bei all eurem tiefen Wiffen, zu leichtglänbig. Glauben benn bei euch die Frauen auch an dies alberne Geschwätz von einem Umdrehen der Erde, das Ginem zugleich bas Berg verdreht? Dann find fie wohl nicht fo nervös, wie wir Frangösinnen, und fie fonnen befshalb auch ernftere Studien vertragen; man hat mir gefagt, die deutschen Frauen maren tausendmal gebildeter, als wir, und fie mufften alle Mumien Agyptens auswendig. In der That, wir jungen Madden in Frankreich find schlecht erzogen, wir lernen gar Nichts, und ich, die mit Ihnen redet, benten Gie fich, ich habe gar keinen Unterricht genoffen; Alles, was ich von der Naturge=
schichte weiß, habe ich von mir selbst gelernt."

Als galanter Schmeichler hielt ich diese Geständnisse nationaler Unwissenheit für Übertreibung, und ich ging selbst so weit, die Bildung der deutsichen Damen etwas über Gebühr herabzuseten. Ich behauptete, dieselbe sei nicht so vollkommen, wie man sich's im Anslande vorstellt, sie sei sogar recht mangelhaft, und ich hätte zum Beispiel in meiner Heimat sogenannte wohlerzogene junge Mädchen gesehen, welche die schalkhaften Lieder Beransger's nicht zu singen verständen. "Ach, unmöglich!" rief Mademoiselle Josephine.

Mir fallen heute bei der Erinnerung an diefe treffliche Person die Worte ein, welche Mephistoseles spricht, indem er Faust den Hexentrank überreicht:

"Du fichst, mit biesem Trank im Leibe, Bald Helenen in jedem Weibe."

Die Neuheit des Genres ist der Hexentrank, welcher auf jeden Deutschen, der zum ersten Mal nach Paris kommt, deuselben Zauber übt. Er versgafft sich in das hübsche Gesicht der ersten, besten Grisette, wie er von der Küche des schlechtesten Sudelkoches im Palais-Royal entzückt ist, wo man

für zwei Franken per Kopf zu Mittag speist. Aber es sind für ihn neue Gerichte mit fremder Sauce. Später wird Einem schlimm zu Muth, wenn man daran deukt, dass man dies verdächtige, allzu start gewürzte Mischimaschi verschluckt hat; denn wir haben später in Restaurants der guten Gesellschaft mit Damen der guten Gesellschaft diniert, und wir haben dort gelernt, jene zugleich pikanten und einfachen Gerichte zu schätzen, welche gar gekocht und kunstgerecht arrangiert sind, manchmal etwas Hautsgout haben, aber stets vortrefflich schmecken.

Am Abend besselben Tages, an dem ich die Grande-Chaumière besucht hatte, wo ich die großen Männer Frankreichs noch in embryonischem Zustande sah, führte mich einer meiner Landsleute, der schon in der Welt befannt war, in ein anderes Lofal, das einige Ähnlichkeit mit dem eben besprochenen hatte. Das weibliche Geschlecht befand sich dort in überwiegender Majorität. Ich machte daselbst die Bekanntschaft eines großen Mannes, welcher damals auf dem Gipfel seiner Größe stand. Seitdem ist sein Ruhm gesunken, aber in Frankreich hat Nichts Bestand, und die großen Männer treten schnell wieder ins Dunkel; sie erscheinen nur, um zu versichwinden. Der große Mann, von dem ich spreche,

war der berühmte Chicard \*), der berühmte Leder= händler und Kankantanger, eine vierschrötige Figur, beren roth aufgedunsenes Gesicht gegen die blendend weiße Kravatte vortrefflich abstach; steif und ernst= haft, glich er einem Mairie-Adjunkten, ber fich eben anschickt, eine Rosière zu befränzen. Ich bewunderte feinen Tang, und ich fagte ihm, dafe berfelbe große Uhnlichkeit habe mit dem antifen Gilenostang, den man bei den Dionpfien tangte, und der von dem murdigen Erzieher bes Bacchus, bem Gilenos, fei= nen Namen empfangen. Auch Herr Chicard fagte mir viel Schmeichelhaftes über meine Belehrfamkeit und prajentierte mich einigen Damen feiner Befannt= ichaft, die ebenfalls nicht ermangelten, mein grund= liches Wiffen herumgurühmen, jo baff fich balb mein Ruf in gang Baris verbreitete, und die Direktoren von Zeitschriften mich aufsuchten, um meine Kollaboration zu gewinnen.

Zu den Personen, die ich bald nach meiner Unfunft in Paris sah, gehört auch Victor Bohain, und ich erinnere mich mit Freude dieser jovialen, geistreichen Figur, die durch siebenswürdige Unregungen Viel dazu beitrug, die Stirne des deutschen

<sup>\*)</sup> Bgl. die Anmertung auf G. 245 biefes Bandes. Der herausgeber,

Traumers zu entwölken\*) und fein vergrämtes Berg in die Beiterkeit des frangofischen Lebens einguweihen. Er hatte damals die "Europe littéraire" gestiftet, und als Direktor berfelben fam er gu mir mit bem Unjuchen, einige Urtifel über Deutschland in bem Benre ber grau von Staël für feine Beitfchrift zu ichreiben. 3ch versprach, die Artifel gu liefern, jedoch ausbrücklich bemerkend, bafe ich fie in einem gang entgegengesetten Genre ichreiben würde. "Das ist mir gleich," - war die lachende Antwort — "außer dem Genre ennuveux gestatte ich, wie Boltaire, jedes Genre." Damit ich armer Deutscher nicht in das Genre ennuyeux verfiele, Ind Freund Bohain mich oft zu Tijche und begofe meinen Beift mit Champagner. Niemand wuffte beffer, wie er, ein Diner anzuordnen, wo man nicht blog die beste Ruche, jondern auch die fost= lichfte Unterhaltung genofe: Riemand wuffte jo gut, wie er, als Wirth die Honneurs zu machen, Nicmand fo gut zu repräsentieren, wie Bictor Bohain - auch hat er gewiß mit Recht feinen Aftionären ber "Europe littéraire" hunderttausend Franken Repräsentationskoften angerechnet. Seine Frau war

<sup>\*)</sup> Der Echtus biefes Satzes fehlt in der frangon. ichen Ausgabe.

fehr hubich und befaß ein niedliches Bindfpiel, welches Bi-Bi hieß. Bu bem humor bes Mannes trug fogar fein hölzernes Bein Etwas bei, und wenn er, allerliebst um den Tifch herumhumpelnd, feinen Baften Champagner einschenkte, glich er bem Bulfan, ale Derfelbe das Umt Bebe's verrichtete in der jauchzenden Götterversammlung. Wo ift er jett? Ich habe lange Nichts von ihm gehört. Zu= lett, por etwa gehn Sahren, fah ich ihn in einem Wirthshause zu Granville; er war von England, wo er fich aufhielt, um die koloffale englische Rationalichuld zu studieren und bei diefer Belegenheit feine kleinen Privatschniben zu vergeffen, nach jenem Safenftäbtchen ber Baffe-Normandie auf einen Tag herübergekommen, und hier fand ich ihn an einem Tijchen fitend neben einer Bouteille Champagner und einem vierschrötigen Spiegburger mit furger Stirn und aufgesperrtem Maule, bem er bas Brojeft eines Befchäftes auseinanderfette, woran, wie Bohain mit beredfamen Zahlen bewies, eine Million zu gewinnen mar. Bohain's fpekulativer Beift war immer fehr groß, und wenn er ein Befchaft erbachte, ftand immer eine Million Gewinn in Ausficht, nie weniger als eine Million. Die Freunde nannten ihn daher auch Meffer Millione, wie einft Marco Baolo in Benedig genannt murbe, als Derfelbe nach feiner Rudfehr aus bem Morgenlande ben maulauffperrenden Landsleuten unter den 21r= taden des Sankt Marco-Plates von den hundert Millionen und wieder hundert Millionen Ginwohnern erzählte, welche er in den Ländern, die er bereist, in China, ber Tartarei, Indien u. f. w., gesehen habe. Die neuere Geographie hat den berühmten Benetianer, ben man lange für einen Aufschneider hielt, wieder zu Ehren gebracht, und auch von unferm Parifer Meffer Millione durfen wir behaupten, daß seine industriellen Projekte immer großartig richtig ersonnen waren, und nur burch Zufälligkeiten in der Ausführung misslangen: manche brachten große Bewinne, als fie in die Sande von Personen tamen, die nicht so gut die Honneurs eines Geschäftes zu machen, bie nicht fo prachtvoll zu repräsentieren mufften, wie Victor Bohain. Auch die "Europe littéraire" war cinc vortreffliche Ronception, ihr Erfolg ichien gesichert, und ich habe ihren Untergang nie begriffen. Roch ben Vorabend des Tages, wo bie Stochung begann, gab Bictor Bohain in den Redaftionsfälen des Sournale einen glänzenden Ball, wo er mit feinen breihundert Aftionären tangte, gang so wie einst Leonidas mit feinen dreihundert Spartanern den Tag vor der Schlacht bei ben Thermopplen. Bedes.

mal, wenn ich in der Galerie des Louvre das Gemälbe von David sehe, welches diese antik heroische Scene darstellt, denke ich an den erwähnten letzten Tanz des Victor Bohain; ganz ebenso, wie der todesmuthige König des David'schen Bildes, stand er auf einem Beine; es war dieselbe klassische Stellung. — Wanderer! wenn du in Paris die Chausse d'Antin nach den Boulevards herabwandelst, und dich am Ende bei einem schmutzigen Thal, das die Rue dasse du rempart geheißen, befindest, wisse! du stehst hier vor den Thermophlen der "Europe litteraire," wo Victor Bohain helbenstühn siel mit seinen dreihundert Astionären.

Die Auffäte, die ich, wie gesagt, für jene ephemere Zeitschrift zu verfassen hatte und darin abdrucken ließ, gaben mir Beranlassung, in weiterer Ausführung über Deutschland mich auszusprechen, und mit Freuden begrüßte ich die Aufforderung des Direktors der "Revue des deux mondes," für sein Journal eine Reihe von Aufsätzen über die geistige Entwickelung meines Vaterlandes zu schreiben. Dieser Direktor war Nichts weniger als ein luftiger Rumpan, wie Messer Millione; sein Fehler war vielmehr ein übermäßiger Ernst. Es ist ihm seitdem durch gewissenhafte und ehrenwerthe Arbeit gelungen, seine Zeitschrift zu einer wahren

Revue, die in allen civilisierten Ländern verbreitet ist, wo sie den Geist und die Größe der französisichen Literatur repräsentiert. In dieser Revue also verössentlichte ich meine neuen Arbeiten über die intellektuelle und sociale Geschichte meines Laterslandes; Mademoiselle Tosephine hatte wohl Recht, zu prophezeien, dass ich es weit bringen würde. Der große Wiederhall, den diese Aufsäte fanden, gab mir den Muth, sie zu sammeln, sie zu versvollständigen, und es entstand badurch das Buch, das du, theurer Leser! jest in Händen hast.

Ich wollte nicht bloß seinen Zweck, seine Tensbenz, seine geheimste Absicht, sondern auch die Genesis des Buches hier offenbaren, damit Jeder um so sicherer ermitteln könne, wie viel Glauben und Zutrauen meine Mittheilungen verdienen. Ich schrieb nicht im Genre der Frau von Stasl, und wenn ich mich auch bestrebte, so wenig ennuhant wie möglich zu sein, so verzichtete ich doch im Voraus auf alle Effette des Stiles und der Phrase, die man bei Frau von Stasl, dem größten Autor Frankreichs während dem Empire, in so hohem Grade antrifft. Ja, die Versasserie der "Corinne" überragt nach meinem Vedünken alle ihre Zeitges nossen, und ich kann das sprühende Feuerwerk

ihrer Darstellung nicht genug bewundern; aber dieses Fenerwerk läfft leider eine übelriechende Dun= felheit zurück, und wir muffen eingestehen \*), ihr Benie ift nicht so geschlechtlos, wie nach der früheren Behauptung der Fran von Staël das Benie fein foll; ihr Genie ift ein Beib, befitt alle Be= brechen und Launen des Weibes, und ce war meine Pflicht als Mann, bem glänzenden Rankan Diefes Benies zu widersprechen. Es war um fo noth= wendiger, da die Mittheilungen in ihrem Buch "De l'Allemagne" fich auf Gegenstände bezogen, die den Frangosen unbekannt waren und den Reiz ber Neuheit befagen, z. B. Alles, was Bezug hat auf deutsche Philosophie und romantische Schule. Ich glaube, in meinem Buche absonderlich über erftere die ehrlichste Ausfunft ertheilt zu haben, und die Zeit hat bestätigt, was damals, als ich es vorbrachte, unerhört und unbegreiflich schien.

Ja, was die deutsche Philosophie betrifft, so hatte ich unumwunden das Schulgeheinnis ausge-

<sup>\*)</sup> Im Originalmanustript lautete die nachfolgende Stelle ursprünglich etwas aussührlicher: "ihr Genie, obschon es die Hosen ihres schweizerischen Landsmanns Rousseau angezogen hat, ist boch ein weibliches Genie. Uch, es ift nicht so geschlechtlos, wie nach der 2c."

Der Berausgeber.

plandert, bas, eingewickelt in icholaftischen Formeln, nur den Gingeweihten der erften Rlaffe befannt war. Meine Offenbarungen erregten hier zu Lande bie größte Verwunderung, und ich erinnere mich, dass fehr bedeutende frangösische Denker mir naiv gestanden, fie hatten immer geglaubt, die beutsche Philosophie sei ein gewisser mnstischer Rebel, worin fich die Gottheit wie in einer heiligen Wolfenburg verborgen halte, und die deutschen Philosophen seien efstatische Seher, die nur Frommigkeit und Gottesfurcht athmeten. Es ift nicht meine Schuld, dass Diefes nie der Fall gewesen, dass die deutsche Philosophie just das Gegentheil ift von Dem, mas wir bisher Frommigkeit und Gottesfurcht nannten, und dass unfre modernften Philosophen den voll= ftandigften Utheismus als das lette Wort unfrer beutschen Philosophie proklamierten. Gie riffen icho= nungelos und mit bacchantischer Lebensluft den blauen Borhang vom deutschen Simmel, und riefen: "Sehet, alle Gottheiten find entflohen, und bort oben fitt nur noch eine alte Jungfer mit bleiernen Bänden und traurigem Bergen: die Nothwendigfeit."

Ach! was damals so befremdlich klang, wird jest jenseits bes Rheins auf allen Dächern geprestigt, und der fanatische Eiser mancher dieser Präsbikanten ist entsetsich! Wir haben jest fanatische

Monche bes Atheismus, Großinquifitoren bes Unglaubens, bie ben Berrn von Boltaire verbrennen laffen murden, weil er doch im Bergen ein ver= ftoetter Deift gewesen. Co lange folche Doftrinen noch Geheimgut einer Ariftofratie von Beiftreichen blieben und in einer vornehmen Roterie-Sprache befprochen murben, welche den Bedienten, die aufwartend hinter uns ftanden, mahrend wir bei un= fern philosophischen Betits-Soupers blasphemierten, unverständlich war — so lange gehörte auch ich ju ben leichtsinnigen Esprits forts, wovon die Meiften jenen liberalen Grands-Seigneurs glichen, die furz vor der Revolution mit den neuen Umfturgideen die Langeweile ihres mußigen Soflebens gu verscheuchen suchten. 2118 ich aber merfte, daß bie rohe Blebs, ber San Sagel, ebenfalls biefelben Themata zu diskutieren begann in feinen fcmutigen Symposien, wo ftatt ber Bachsfergen und Girandolen nur Talglichter und Thranlampen leuchteten, als ich fah, dass Schmierlappen von Schufterund Schneibergesellen in ihrer plumpen Berbergsprache die Existenz Gottes zu leugnen sich unterfingen - als ber Atheismus anfing, fehr ftark nach Rafe, Branntwein und Taback zu ftinken: ba gingen mir plöglich die Augen auf, und mas ich nicht burch meinen Berftand begriffen hatte, Das begriff ich

jett durch den Geruchssinn, durch das Missbehagen des Efels, und mit meinem Atheismus hatte es, Gottlob! ein Ende.

Um die Wahrheit zu fagen, es mochte nicht blog ber Efel fein, mas mir die Grundfate ber Gottlofen verleidete und meinen Rücktritt veranlaffte. Es war hier auch eine gewiffe weltliche Beforgnis im Spiel, die ich nicht überwinden fonnte; ich fah nämlich, dass ber Atheismus ein mehr ober minder geheimes Bundnis geschloffen mit dem fchau= berhaft nachtesten, gang feigenblattlofen, tommunen Rommunismus. Meine Schen vor dem lettern hat wahrlich Nichts gemein mit der Furcht des Glückspilges, der für seine Rapitalien gittert, ober mit bem Berdrufe der mohlhabenden Gewerbsleute, die i:: ihren Ausbeutungsgeschäften gehemmt zu werden fürchten; nein, mich beflemmt vielmehr die geheime Angft des Rünftlers und des Belchrten, die wir unfre gange moderne Civilifation, die muhfelige Errungenschaft jo vieler Jahrhunderte, die Frucht ber edelften Arbeiten unfrer Borganger, durch ben Sieg des Rommunismus bedroht feben\*). Fortge= riffen bon ber Strömung großmuthiger Befinnung,

<sup>\*)</sup> Die folgenden drei Sate find in der frangöfischen Ausgabe der Form nach etwas fürzer ausgedrückt.

Der Berausgeber.

mögen wir immerhin die Intereffen der Runft und Wiffenschaft, ja alle unfre Partikularintereffen dem Befammtintereffe des leidenden und unterdrückten Boltes aufopfern; aber wir konnen uns nimmer= mehr verhehlen, wessen wir une zu gewärtigen haben, sobald die große rohe Masse, welche die Einen das Bolf, die Andern den Bobel nennen, und beren legitime Souveranctat bereite langft proflamiert worden, zur wirklichen Berrschaft fame. Bang besonders empfindet der Dichter ein unheim= liches Grauen vor dem Regierungsantritte biefes täppischen Sonverans. Wir wollen gern für bas Bolf uns opfern, benn Gelbstaufopferung gehört zu unfern raffiniertesten Benuffen - die Emanci= pation des Bolkes war die große Aufgabe unseres Lebens, und wir haben dafür gerungen und namen= loses Elend ertragen, in der Heimath wie im Exil - aber die reinliche, fenfitive Natur des Dichters fträubt fich gegen jede perfonlich nahe Berührung mit dem Bolfe, und noch mehr fchrecken wir gu= fammen bei bem Gebanten an feine Liebkofungen, ver denen uns Gott bewahre! Ein großer Demofrat fagte einft: er murde, hatte ein Ronig ihm die Sand gedrückt, fogleich feine Sand ins Feuer halten, um fie zu reinigen. Ich möchte in berfelben Weise fagen: Ich wurde meine Sand maschen, wenn

mich das fouverane Bolf mit feinem Sandedruck beehrt hatte.

D das Bolf, diefer arme Ronig in Lumpen, hat Schmeichler gefunden, die viel schamlofer, als die Höflinge von Bugang und Verfailles, ihm ih= ren Weihrauchkeisel an den Ropf schlugen. Diefe Soflafaien des Bottes rühmen beständig feine Bor= trefflichkeiten und Tugenden, und rufen begeiftert: "Wie schön ift das Bolt! wie gut ift das Bolt! wie intelligent ift das Bolf!" - Rein, ihr lügt. Das arme Bolf ift nicht ichon; im Begentheil, es If: fehr hafelich. Aber diese Haselichkeit entstand burch ben Schmut und wird mit demfelben schwin= den, jobald wir öffentliche Bader erbauen, wo Seine Majestät das Bolf sich unentgeltlich baden fann. Ein Stückchen Seife konnte dabei nicht ichaben, und wir werden dann ein Bolf feben, das hübich propre ift, ein Bolf, das sich gewaschen hat\*). Das Bolt, beffen Bute fo fehr gepriefen wird, ift gar nicht gut; es ift manchmal fo bofe, wie einige andere Potentaten. Aber feine Bosheit fommt vom Sunger; wir muffen forgen, dafe bas fouverane Bolf immer zu effen habe; fobald aller=

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ber frangofifchen Ausgabe.

höchft baffelbe gehörig gefüttert und gefättigt fein mag, wird es euch auch huldvoll und gnädig anlächeln, gang wie bie Andern. Seine Majeftat bas Bolf ift ebenfalls nicht fehr intelligent\*); ce ift vielleicht bummer, als die Andern, es ift fast fo beftialifch bumm, wie feine Bunftlinge. Liebe und Bertrauen ichentt es nur Denjenigen, die ben Bargon feiner Leidenschaft reden ober heulen, mahrend es jeben braven Mann hafft, ber die Sprache der Bernunft mit ihm fpricht, um es zu erleuchten und ju veredeln. ift es in Baris, fo mar es in Berufalem. Lifft bem Bolt bie Bahl zwischen bem Berechtefte: der Gerechten und bem icheuflichften Strafenräuber, feib ficher, es ruft: "Bir wollen ben Barnabas! Es lebe ber Barnabas!" - Der Grund diefer Berfehrtheit ift die Unmiffenheit; diefes Nationalübel muffen wir zu tilgen fuchen burch öffentliche Schulen für bas Bolf, wo ihm ber Unterricht auch mit ben bagu gehörigen Butterbröten und souftigen Nahrungsmitteln unentgeltlich er=

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;es ift so ftupid, wie ein Monarch eben fein barf; es ift mauchmal so dumm wie jene Brutuffe, die es zu feinen Mandatarien macht, wenn es sich für einen Augenblick ber absoluten Gewalt bemächtigt." lautet ber Schlufs dieses Sages in ber frangösischen Ausgabe.

theilt werde. — Und wenn Zeder im Volke in den Stand gesetzt ift, sich alle beliedigen Kenntnisse zu erwerben, werdet ihr bald auch ein intelligentes Volk sehen — Bielleicht wird dasselbe am Ende noch so gedildet, so geistreich, so witzig sein, wie wir es sind, nämlich wie ich und du, mein theurer Reser, und wir bekommen bald noch andre gelehrte Frisenre, welche Verse machen wie Monsieur Fasemin zu Tousouse, und noch viele andre philosophische Flickschneider, welche ernsthafte Bücher schreisben, wie unser Landsmann, der famose Veitling.

Bei dem Namen dieses samosen Weitling taucht mir plötzlich mit all ihrem komischen Ernste die Seene meines ersten und letzten Zusammentreffens mit dem damaligen Tageshelden wieder im Gebächtnis herauf. Der liebe Gott, der von der Höhe seiner Himmelsburg Alles sieht, lachte wohl herzlich über die saure Miene, die ich geschnitten haben muße, als mir in dem Buchladen meines Freundes Campe zu Hamburg der berühmte Schneidergesell entgegentrat und sich als einen Kollegen ankündigte, der sich zu denselben revolutionären und atheistisschen Doktrinen bekenne. Ich hätte wirklich in diessem Augenblick gewünscht, dass der liebe Gott gar nicht existiert haben möchte, damit er nur nicht die Verlegenheit und Beschännung sähe, worin mich

eine folche faubre Benoffenschaft verjette! Der liebe Gott hat mir gewiss alle meine alten Frevel von Bergen verzichen, wenn er die Demüthigung in Unschlag brachte, die ich bei jenem Sandwertsgruß des ungläubigen Anotenthums, bei jenem follegialischen Zusammentreffen mit Weitling empfand. Was meinen Stolz am meiften verlette, mar ber gang= liche Mangel an Respett, den der Buriche an den Tag legte, mahrend er mit mir fprach. Er behielt die Müte auf dem Ropf, und während ich vor ihm ftand, fag er auf einer fleinen Solzbank, mit ber einen Sand sein zusammengezogenes rechtes Bein in die Sohe haltend, jo bafe er mit dem Anie fast fein Rinn berührte; mit der andern Sand rieb er beständig dieses Bein oberhalb der Fußfnöchel. Diese unehrerbietige Positur hatte ich anfangs den fauernden Sandwertsgewöhnungen bes Mannes zugeschrieben, doch er belehrte mich eines Beffern, als ich ihn befrug, warum er beständig in ermähnter Beife fein Bein riebe? Er fagte mir nämlich im unbefangen gleichgültigften Tone, als handle es fich von einer Sache, die gang natürlich, bafs er in den verschiedenen deutschen Befängniffen, worin er geseffen, gewöhnlich mit Retten belaftet worden fei; und da manchmal der eiferne Ring, welcher das Bein umschlose, etwas zu eng gewesen.

habe er an jener Stelle eine judende Empfindung bewahrt, die ihn zuweilen veranlaffe, fich bort gu reiben. Bei diesem naiven Beständnis muß ber Schreiber diefer Blätter ungefähr fo ausgesehen haben, wie der Wolf in der afopischen Fabel, als er feinen Freund den Sund befragt hatte, marum das Tell an seinem Salje jo abgescheuert jei, und Dieser zur Antwort gab: "Des Rachts legt man mich an die Rette." - 3a, ich gestehe, ich wich cinige Schritte gurud, als ber Schneiber folcher- , maßen mit seiner widerwärtigen Familiarität von ben Retten iprad, womit ihn die deutschen Schlieper zuweilen beläftigten, wenn er im loch fag -"Loch! Schlieger! Retten!" lauter fatale Roterie: worte einer geichloffenen Gesellschaft, womit man mir eine schreckliche Bertrautheit zumuthete. Und es war hier nicht die Rede von jenen metaphori ichen Retten, die jett die gange Welt trägt, die man mit dem größten Unftand tragen fann, und die jogar bei Leuten von gutem Ton in die Mode gefommen - nein, bei ben Mitgliedern jener ge= ichloffenen Besellschaft find Retten gemeint in ihrer eisernsten Bedeutung, Retten, die man mit einem eisernen Ring ans Bein befestigt - und ich wich einige Schritte gurud, als ber Schneiber Weitling von folden Ketten sprach. Richt etwa die Furcht

vor dem Sprichwort: "Mitgefangen, mitgehangen!" nein, mich schreckte vielmehr das Nebeneinanderge= henktwerden.

Seltjame Widersprüche in den Gefühlen bes menschlichen Bergens! Ich, ber eines Tages zu Münfter mit inbrunftigen Lippen die Reliquien des Schneiders Ban von Lenden gefüfft hatte, nebft ben Retten, die er getragen, und ben Zangen, mit benen man ihn gezwickt und die man noch heut zu Tage in einer Nifche vor dem Rathhause zu Münfter aufbewahrt - ich, ber dem tobten Schneider einen enthusiastischen Rultus gewidmet: ich empfand eine unüberwindliche Aversion vor der Annäherung bes Icbendigen Schneiders, bes Mannes, welcher boch ein Apostel und Marthrer berfelben Sache war, für die Ban von Leiden, der Rönig von Zion, glorreichen Andenkens, gelitten. 3ch vermag bies Phänomen, diese Berirrung des menschlichen Beiftes, nicht zu erklären, und ich beschränke mich barauf, die Thatsache hier zu konstatieren, eine wie ungunftige und harte Deutung ein folches Beftandnis auch erfahren mag.

Dieser Beitling, ber jetzt verschollen, war übrisgens ein Mensch von Talent; es sehlte ihm nicht an Gedanken, und sein Buch, betitelt: "Die Ga-rantien ber Gesellschaft," war lange Zeit ber Ka-

techismus ber beutschen Kommunisten. Die Angahl Diefer Lettern hat fich in Deutschland mahrend ber letten Sahre ungeheuer vermehrt, und diefe Partei ift zu diefer Stunde unftreitig eine ber mächtigften jenfeits des Rheines. Die Sandwerker bilden ben Rern einer Unglaubensarmee, die vielleicht nicht fonderlich discipliniert, aber in dottrineller Beziehung gang vorzüglich einexerciert ift. Diese beutschen Sand= werfer befennen fich größtentheils zum fraffesten Atheismus, und fie find gleichsam verdammt, diefer troft= Tofen Negation zu huldigen, wenn fie nicht in einen Widerspruch mit ihrem Princip, und somit in vollige Dhumacht verfallen wollen. Diefe Rohorten ber Zerftörung, dieje Sapeure, beren Urt das gange gesellichaftliche Bebaude bedroht, find ben Chartiften Englande und ben Gleichmachern und Ummalgern in andern Sändern unendlich überlegen, wegen ber ichrecklichen Ronfequeng ihrer Doftrin; benn in bem Bahnfinn, der fie antreibt, ift, wie Polonius jagen wurde, Methode. Die englischen Chartiften werden nur burch ben Sunger, und nicht burch eine Idee, getrieben, und sobald fie ihren Sunger mit Roaftbeef und Plumpudding und ihren Durft mit gutem Ale gestillt haben, werden fie nicht mehr gefährlich fein; gefättigt, fallen fie wie Blutegel gur Erde. Die mehr oder minder geheimen Guhrer ber

beutschen Kommunisten sind große Logiter, von denen die stärksten aus der Hegel'schen Schule hervorgesgangen, und sie sind ohne Zweisel die fähigsen Köpse und die energievollsten Charaktere Teutschstands. Diese Doktoren der Revolution und ihre mitleidslos entschlossenen Bünger sind die einzigen Manner in Deutschland, denen Leben innewohnt, und ihnen gehört die Zukunst. Alle andern Parzteien und ihre tinkischen Bertreter sind todt, mausestodt und wohl eingesargt unter der Auppel der St. Paulskirche zu Franksurt. Ich spreche hier weder Wünsche noch Beklagnisse aus; ich berichte Thatzsachen, und ich rede die Wahrheit.

Das Verdienst, jene grauenhaften Erscheinunsen, welche erst später eintrasen, in meinem Buche "De l'Allemagne" lange vorausgesagt zu haben, ist nicht von großem Belange. Ich konnte leicht prophezeien, welche Lieder einst in Deutschland gespissen und gezwitschert werden dürsten, denn ich sie Bögel ausbrüten, welche später die neuen Sangesweisen anstimmten. Ich sah, wie Hegel mit seinem fast komisch ernsthaften Gesichte als Brutshenne auf den fatalen Siern saß, und ich hörte sein Gadern. Ehrlich gesagt, selten verstand ich ihn, und erst durch späteres Nachdenken gelangte ich zum Verständnis seiner Worte. Ich glaube, er

wollte gar nicht verstanden jein, und daber sein verklaufulierter Vortrag, daher vielleicht auch feine Borliebe für Perfonen, von denen er wuffte, dass fie ihn nicht verständen, und beneu er um fo be= reitwilliger die Chre feines nähern Ilmgangs gönnte. So wunderte fich Beder in Berlin über den intimen Berfehr des tieffinnigen Begel mit dem verftorbenen Heinrich Beer, einem Bruder bes burch seinen Ruhm allgemein befannten und von den geist= reichsten Sournalisten gefeierten Biacomo Meher= beer #). Bener Beer, nämlich ber Heinrich, mar ein idier unfluger Gefell, ber auch wirftich fpaterbin von seiner Familie für blödfinnig erflärt und unter Auratel gesett murde, weil er, auftatt fich durch fein großes Vermögen einen Ramen zu machen in der Kunft oder Wiffenschaft, vielmehr für läppische Schnurrpfeifereien feinen Reichthum vergendete und 3. B. eines Tags für jechstaufend Thaler Spazier= ftoche gefauft hatte. Diefer arme Menich, der weder für einen großen Tragodiendichter, noch für einen großen Sternguder, oder für ein lorberbefrangtes musikalisches Genie, einen Nebenbuhler von Mogart und Roffini, gelten wollte und lieber fein Geld

Der Heransgeber.

<sup>\*)</sup> Die zwei folgenden Gate fehlen in der frangöfilden Umabe.

für Spazierftode ausgab - diejer aus ber Art geichlagene Beer genofe den vertrautesten Umgang Begel's, er war der Intimus des Philosophen, fein Phlades, und begleitete ihn überall wie fein Schatten. Der eben fo witige wie talentbegabte Telix Men= delssohn suchte einft dieses Phanomen zu erklaren, indem er behauptete: Begel verstände den Beinrich Beer nicht. Ich glaube aber jett, der wirkliche Grund jenes intimen Umgangs bestand darin, daß Begel überzeugt war, Beinrich Beer verftande Nichts von Allem, was er ihn reden höre, und er fonnte baher in feiner Wegenwart fich ungeniert allen Beistedergiegungen des Momente überlaffen. Überhaupt war das Gespräch von Hegel immer eine Art von Monolog, stogweis hervorgescufzt mit klangloser Stimme; das Baroce ber Ausbrücke frappierte mich oft, und von lettern blieben mir viele im Gebächtnis. Gines ichonen, hellgeftirnten Albends standen wir Beide neben einander am Fenfter, und ich, ein zweiundzwanzigjähriger junger Mensch, ich hatte eben gut gegeffen und Raffe getrunken, und ich fprach mit Schwärmerei von ben Sternen und nannte fie den Aufenthalt der Seligen. Der Dei= fter aber brummelte vor fich bin: "Die Sterne, hum! hum! die Sterne find nur ein leuchtender Ausfat am Simmel." Um Gotteswillen, rief ich,

es giebt asso broben fein glückliches Losal, um bort bie Tugend nach dem Tode zu belohnen? Jener aber, indem er mich mit seinen bleichen Augen stier ansah, sagte schneibend: "Sie wollen also noch ein Trinkgeld dafür haben, dass Sie Ihre kranke Mutter gepflegt und Ihren Herrn Bruder nicht vergiftet haben?" — Bei diesen Worten sah er sich ängstlich um, doch er schien gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, dass nur Heinrich Beer herangestreten war, um ihn zu einer Partie Whist einzusladen.

Wie schwer das Verständnis der Hegel'schen Schriften ift, wie leicht man sich hier täuschen kann, und zu verstehen glaubt, während man nur dialetztische Formeln nachzukonstruieren gelernt, Das merkte ich erst viele Jahre später hier in Paris, als ich mich damit beschäftigte, aus dem abstrakten Schulzdbiom jene Formeln in die Muttersprache des gesunden Verstandes und der allgemeinen Verständlichkeit, ins Französische, zu übersehen. Hier muße der Dolmetsch bestimmt wissen, was er zu sagen hat, und der verschämteste Vegriff ist gezwungen, die mhstischen Gewänder fallen zu lassen und sich in seiner Nacktheit zu zeigen. Ich hatte nämlich den Vorsatz gefasst, eine allgemein verständliche Varstellung der ganzen Hegel'schen Philosophie zu

verfaffen, um fie einer neuern Ausgabe meines Buches "De l'Allemagne" als Ergänzung beffelben einzuverleiben. Ich beschäftigte mich mahrend zwei Jahren mit biefer Arbeit, und es gelang mir nur mit Noth und Auftrengung, ben fproben Stoff gu bewältigen und die abstrakteften Partien jo populär als möglich vorzutragen. Doch als das Werk endlich fertig war, erfasste mich bei seinem Anblick ein unheimliches Grauen, und es fam mir vor, als ob das Manuffript mich mit fremden, ironischen, ja boshaften Angen anfähe. 3ch war in eine fonder= bare Berlegenheit gerathen; Autor und Schrift paff= ten nicht mehr zusammen. Es hatte sich nämlich um jene Zeit der obenerwähnte Widerwille gegen ben Atheismus ichon meines Gemüthes bemeistert, und da ich mir gestehen musste, dass allen diesen Bottlosigkeiten die Begel'sche Philosophie den furcht= barften Vorschub geleistet, ward sie mir äußerst unbehaglich und fatal. Ich empfand überhaupt nie eine allzugroße Begeisterung für dieje Philosophie, und von Überzeugung konnte in Bezug auf diefelbe gar nicht die Rebe fein. Ich war nie abstratter Denker \*), und ich nahm die Synthese der Begel'=

<sup>\*) &</sup>quot;Ich war nie Selbstbenker," steht im Driginalmanuffript. Der Ausbrud ward von Heine erst bei Revision der Korrekturbogen geandert. Der Herausgeber.

ichen Doftrin ungeprüft an, da ihre Folgerungen meiner Gitelfeit schmeichelten. Ich war jung und jeolz, und es that meinem Hochmuth wohl, als ich von Begel erfuhr, daß nicht, wie meine Grogmutter meinte, der liebe Gott, der im Simmel refidiert, jondern ich jetbst bier auf Erden der liebe Gott fei\*). Diefer thorichte Stoly übte feineswegs einen verderblichen Ginflufs auf meine Wefühle, die er vielmehr bis jum Beroismus steigerte; und ich machte damals einen joiden Aufwand von Großmuth und Selbstaufopferung, dass ich dadurch die brillanteften Sochthaten jener guten Spiegburger der Tugend, die nur aus Pflichtgefühl handelten und nur den Gesetzen der Moral gehorchten, gewiss außerordentlich verdunkelte. War ich boch selber jett das lebende Gesets der Moral und der Quell alles Rechtes und aller Befugnis. Ich war die Ursittlichteit, ich war unfündbar, ich war die infar-

Der Beransgeber.

<sup>\*)</sup> Sier findet sich in der französischen Ausgabe der Zwischeniatz: "Ich hatte niemals glauben wollen, dass Gott Menich geworden, ich hielt dies erhabene Dogma für Aberglauben, und später glaubte ich Hegel aufs Wort, als ich ihn sagen hörte, dass der Mensch Gott sei. Diese Vorstellung behagte mir, ich nahm sie alles Ernstes an, und ich führte meine göttliche Rolle mit so viel Anstand, wie mögtich, durch."

nierte Reinheit; Die anrüchigften Magbalenen murden purificiert durch die läuternde und fühnende Macht meiner Liebesflammen, und fleckenlos wie Lilien und erröthend wie feusche Rosen, mit einer gang neuen Jungfräulichkeit, gingen fie hervor aus ben Umarmungen des Gottes. Diese Reftaurationen beschädigter Magdthumer, ich gestehe es, erschöpften zuweilen meine Rräfte. Aber ich gab, ohne gu feilschen, und unerschöpflich mar der Born meiner Barmherzigkeit. Ich mar ganz Liebe und war gang frei von Safe. Ich rächte mich auch nicht mehr an meinen Feinden, da ich im Grunde keinen Feind mehr hatte, oder vielmehr Niemand als folchen an= erkannte; für mich gab es jett nur noch Ungläubige, die an meiner Göttlichkeit zweifelten - Bebe Unbill, die fie mir anthaten, mar ein Safrilegium, und ihre Schmähungen waren Blasphemien. Solche Gottlosigfeiten fonnte ich freilich nicht immer uns geahndet laffen, aber alsdann mar es nicht eine menfchliche Rache, sondern die Strafe Gottes, die den Gunder traf. Bei diefer höhern Gerechtigkeites pflege unterdrückte ich zuweilen mit mehr ober me= niger Mühe alles gemeine Mitleid\*). Wie ich

<sup>\*)</sup> Diefer Cat fehlt in der frangösischen Ausgabe Der Berausgeber.

keine Feinde besaß, so gab es für mich auch keine Freunde, sondern nur Gläubige, die an meine Herrslichkeit glaubten, die mich anbeteten, auch meine Werke lobten, sowohl die versificierten, wie die, welche ich in Prosa geschaffen, und dieser Gemeinde von wahrhaft Frommen und Andächtigen that ich sehr viel Gutes, zumal den jungen Devotinnen.

Aber die Repräsentationstoften eines Gottes, der fich nicht lumpen laffen will und weder Leib noch Borfe ichont, find ungeheuer; um eine folche Rolle mit Anftand zu fpielen, find besonders zwei Dinge unentbehrlich: viel Beld und viel Befund= heit. Leider geschah es, dass eines Tages - im Februar 1848 - diefe beiden Requisiten mir ab= handen famen, und meine Böttlichkeit gerieth baburch fehr ins Stocken. Bum Blück war bas verchrungswürdige Bublifum in jener Zeit mit fo gro-Ben, unerhörten, fabelhaften Schaufpielen befchäftigt, dass daffelbe die Beränderung, die damals mit meiner kleinen Berson vorging, nicht besonders be= merten mochte. Ba, fie maren unerhört und fabelhaft, die Ereignisse in jenen tollen Februartagen, wo die Beisheit ber Rlügften zu Schanden gemacht und die Auserwählten des Blodfinns aufs Schild ge= hoben wurden. Die Letten wurden die Erften, bas Unterfte tam ju oberft, fowohl die Dinge wie die

Gedanken waren umgestürzt, es war wirklich die verkehrte Welt. - Wäre ich in dieser unfinnigen, auf den Ropf gestellten Zeit ein vernünftiger Menich gewesen, so hatte ich gewiss burch jene Ereigniffe meinen Verstand verloren, aber verrückt, wie ich bamals war, muffte bas Gegentheil geschehen, und fonderbar! juft in den Tagen des allgemeinen Wahnfinns tam ich felber wieder gur Bernunft! Bleich vielen andren heruntergefommenen Göttern jener Ilmsturzperiode, musste auch ich fümmerlich abdan= fen und in den menschlichen Privatstand wieder gurudtreten. Das mar auch bas Beicheitefte, bas ich thun founte. Ich fehrte gurud in die niedre Burde der Gottesgeschöpfe, und ich huldigte wieder ber Allmacht eines höchften Wefens, das den Beichicken biefer Welt vorsteht, und bas auch hinfuro meine eignen irdischen Angelegenheiten leiten follte. Letztere waren während der Zeit, wo ich meine eigne Vorsehung war, in bedenkliche Verwirrung gerathen, und ich war froh, sie gleichsam einem himmlischen Intendanten zu übertragen, der sie mit seiner Allwissenheit wirklich viel beffer beforgt. Die Existenz eines Gottes mar seitdem für mich nicht bloß ein Quell des Heils, sondern sie überhob mich auch aller jener qualerischen Rechnungsgeschäfte, die mir fo verhafft, und ich verdanke ihr die größten

Ersparniffe. Wie für mid, brauche ich jest auch nicht mehr für Andre zu forgen, und feit ich zu ben Frommen gehöre, gebe ich fast gar Richts mehr aus für Unterftützung von Hilfsbedürftigen; - ich bin zu bescheiden, als daß ich ber göttlichen Fürjehung, wie ehemats, ins Handwert pfuschen sollte, ich bin fein Bemeindeversorger mehr, fein Radbaffer Gottes, und meinen chemaligen Alienten habe ich mit frommer Demuth angezeigt, dafs ich nur ein armsetiges Menschengeschöpf bin, eine jeufzende Rreatur, Die mit ber Beltregierung Richts mehr zu schaffen hat, und dase fie fich hinfuro in Roth und Trübjal an den Herrgott wenden mufften, der im himmel wohnt, und beffen Budget eben fo unermefflich wie feine Bute ift, mahrend ich armer Ergott jogar in meinen göttlichften Tagen, um meinen Wohlthätigteitsgeluften zu genügen, fehr oft den Teufel an dem Schwanz ziehen muffte.

Tirer le diable par la queue ist in der That einer der glücklichsten Ausdrücke der französischen Sprache, aber die Sache selbst war höchst demüsthigend für einen Gott. Ja, ich bin froh, meiner angemaßten Glorie entsedigt zu sein, und tein Phistosoph wird mir jemals wieder einreden, das ich ein Gott sei! Ich bin nur ein armer Mensch, der

obendrein nicht mehr ganz gesund\*) und sogar schr frank ist. In diesem Zustand ist es eine wahre Wohlthat für mich, dass es Semand im Himmel giebt, dem ich beständig die Litanei meiner Leiden vorwimmern kann, besonders nach Mitternacht, wenn Mathilde sich zur Ruhe begeben, die sie oft sehr nöthig hat. Gottlob! in solchen Stunden bin ich nicht allein, und ich kann beten und flennen, so viel ich will, und ohne mich zu genieren, und ich kann ganz mein Herz ausschütten vor dem Allershöchsten und ihm Manches vertrauen, was wir sogar unsere eigenen Fran zu verschweigen pflegen\*\*).

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;ift, und sogar an einer Indisposition leibet, — einer sehr leichten zwar, wie meine Arzte behaupten, die mich aber schon seit länger als sechs Jahren ans Bett fesselt." schließt dieser Sat in der frangösischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> In der französischen Ausgabe folgen hier noch die nachstehenden Sätze: "Wie thöricht und grausam sind also jene atheistischen Philosophen, jene kalten und gesunden Dia-lektiker, welche sich's angelegen sein lassen, den leidenden Menschen ihren himmulischen Trost, ihr einziges Bernhigungsmittel zu rauben. Man hat gesagt, die Menschheit sei krank, die Welt sei ein großes Hospital. Es wäre noch schrecklicher, wenn man sagen mitste, die Welt sei ein großes Hotel-Dieu ohne Gott (un grand Hotel-Dieu sans Dieu)."

Rach obigen Geftandniffen wird ber geneigte Lefer leichtlich begreifen, warum mir meine Arbeit über die Begel'iche Philosophie nicht mehr behagte. 3ch fah gründlich ein, dass der Druck derselben weder dem Publifum noch dem Autor heilfam fein fonnte, ich fah ein, dass die magerften Spittelfup= pen der driftlichen Barmherzigkeit für die verschmachtende Menschheit noch immer erquicklicher fein dürften, ale bas gefochte graue Spinnweb ber Begel'ichen Dialektif; - ja, ich will Alles geftehen, ich befam auf einmal eine große Furcht vor ben ewigen Flammen - es ift freilich ein Aberglaube, aber ich hatte Furcht - und an einem ftillen Winterabend, ale eben in meinem Ramin ein ftartes Feuer brannte, benutte ich die fcone Belegenheit, und ich warf mein Manuftript über die Begel'iche Philosophie in die lodernde Gluth, wie einst mein Freund Ritler bei ähnlichem Unlaffe gethan \*); die brennenden Blätter flogen bin= auf in ben Schlot mit einem fonderbaren fichernben Befnifter

Gottlob, ich war fie los! Ach, könnte ich boch Alles, was ich einft über deutsche Philosophie

<sup>\*)</sup> Bgl. Band VII, €. 211—218.

Der Berausgeber.

bruden ließ, in berfelben Weise vernichten! Aber Das ift unmöglich, und ba ich nicht einmal ben Wiederabdruck bereits vergriffener Bücher verhindern fann, wie ich jüngit betrübsamlichit erfahren, fo bleibt mir Richts übrig, als öffentlich zu gestehen, dass meine Darftellung der deutschen philosophischen Sufteme, alfo fürnehmlich bie erften brei Abthei= sungen meines Buches "De l'Allemagne," die fündhaftesten Irrthumer enthalten. 3ch hatte die genannten drei Partien in einer deutschen Berfion als ein besonderes Buch drucken laffen, und da die lette Ausgabe beffelben vergriffen war, und mein Buchhändler bas Recht befaß, eine neue Ausgabe zu veröffentlichen, so versah ich das Buch mit einer Borrede, woraus ich eine Stelle hier mittheile, die mid bes traurigen Geschäftes überhebt, in Bezug auf die erwähnten drei Partien der "Allemagne" mich besonders auszusprechen. Sie lautet, wie folgt: "Chrlich geftanden, ce mare mir lieb, wenn ich bas Buch gang ungedruckt laffen könnte. Es haben fich nämlich feit dem Erscheinen deffelben meine Aufichten über manche Dinge, besonders über göttliche Dinge, bedenklich geändert, und Manches, was ich behanp= tete, widerspricht jett meiner beffern Überzeugung. Aber ber Pfeil gehört nicht mehr bem Schüten, fobald er von der Sehne des Bogens fortfliegt.

und bas Wort gehört nicht mehr bem Sprecher, sobald es seiner Lippe entsprungen und gar durch die Preffe vervielfältigt worden. Außerdem würden fremde Befuguiffe mir mit zwingendem Ginfpruch entgegentreten, wenn ich das Buch ungedruckt ließe und meinen Besammtwerfen entzöge. Ich fonnte zwar, wie manche Schriftsteller in folden Fällen thun, zu einer Milberung ber Ausbrücke, gu Berhüllungen durch Phrase meine Zuflucht nehmen; aber ich haffe im Grund meiner Geele die zwei-Deutigen Worte, die henchlerischen Blumen, die feigen Feigenblätter. Ginem ehrlichen Manne bleib+ aber unter allen Umftänden das unveräußerliche Recht, seinen Brethum offen zu gestehen, und ich will es ohne Schen hier ausüben. Ich bekenne baher unumwunden, das Alles, was in diesem Buche namentlich auf die große Gottesfrage Bezug hat, eben jo falich wie unbesonnen ift. Eben jo un= besonnen wie falsch ift die Behauptung, die ich der Schule nachiprach, dass ber Deismus in der Theorie gu Grunde gerichtet fei und fich nur noch in ber Ericheinungswelt fümmerlich binfrifte. Rein, ce ift nicht wahr, dass die Bernunftfritit, welche die Beweisthümer für das Dasein Gottes, wie wir Dieselben seit Anselm von Canterbury fennen, ger= nichtet hat, auch dem Dafein Gottes felber ein

Ende gemacht habe. Der Deismus lebt, lebt fein lebendigstes Leben, er ist nicht todt, und am aller= wenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie getödtet. Diese spinnwebige Berliner Dialektik fann feinen hund aus dem Dfenloch locken, fie kann feine Rate tödten, wie viel weniger einen Gott. 3ch habe es am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen ift; sie bringt immer um, und bie Leute bleiben dabei am Leben. Der Thurhüter der Hegel'ichen Schule, der grimme Ruge, behauptete einst steif und fest, oder vielmehr fest und steif, dass er mich mit seinem Bortierstock in ben Hallischen Sahrbüchern todtgeschlagen habe, und boch zur felben Zeit ging ich umber auf den Boulevards von Paris, frifd und gefund und unfterb= licher als je. Der arme, brave Ruge! er felber fonnte sich später nicht des chrlichsten Lachens ent= halten, als ich ihm hier in Paris das Geftandnis machte, dafe ich die fürchterlichen Todtschlagblätter, Die Hallischen Jahrbücher, nie zu Geficht befommen hatte, und jowohl meine vollen rothen Backen, als auch der gute Appetit, womit ich Auftern schluckte, überzeugten ihn, wie wenig mir ber Rame einer Leiche gebührte. In der That, ich war damals noch gefund und feift, ich ftand im Zenith meines Tettes

und war fo übermüthig wie der König Nebutads nezar vor seinem Sturze.

"Uch! einige Jahre später ift eine leibliche und geiftige Beränderung eingetreten. Wie oft feitdem bente ich an die Geschichte dieses babytonischen Ronigs, der fich felbst für den lieben Gott hielt, aber von der Sohe feines Dünkels erbarmlich herabsturzte, wie ein Thier am Boden froch und Gras af -(es wird wohl Salat gewesen sein). In dem pracht= voll grandiosen Buch Daniel fteht diese Legende, die ich nicht bloß dem guten Ruge, sondern auch meinem noch viel verstocktern Freunde Marx, ja auch den Herren Feuerbach, Danmer, Bruno Bauer, Bengitenberg, und wie fie fonft heißen mögen, bieje gottlofen Gelbstgötter, gur erbaulichen Beherzigung empfehte. Es ftehen überhaupt noch viele ichone und merkwürdige Erzählungen in der Bibel, die ihrer Beachtung werth waren, 3. B. gleich im Anfang die Beichichte von dem verbotenen Baume im Paradiese und von der Schlange, ber fleinen Privatdocentin, die ichon fechstaufend Sahre vor Hegel's Beburt die gange Begel'iche Philosophie vortrug. Diefer Blauftrumpf ohne Fuße zeigte fehr icharffinnig, wie das Abfolute in ber Identität von Sein und Biffen befteht, wie der Menich zum Gotte werde durch die Erkenntnis, oder,

was Dasselbe ift, wie Gott im Menschen gum Bemufftfein seiner selbst gelange. - Diefe Formel ift nicht fo flar wie die ursprünglichen Worte: "Wenn ihr vom Baume ber Erfenntnis genoffen, werdet ihr wie Gott sein!" Frau Eva verstand von der gangen Demonstration nur bas Gine, bafe bie Grucht verboten fei, und weil fie verboten, af fie bavon, die gute Frau. Aber faum hatte fie von bem lockenden Apfel gegeffen, fo verlor fie ihre Unschuld, ihre naive Unmittelbarkeit, fie fand, dafe fie viel zu nackend sei für eine Person von ihrem Stande, die Stamm-Mutter fo vieler fünftigen Raifer und Ronige, und fie verlangte ein Rleid. Freilich nur ein Rleid von Feigenblättern, weil damals noch keine Lyoner Seidenfabrifanten geboren maren, und weil es auch im Paradiese noch feine Buts macherinnen und Modehandlerinnen gab - o Ba= radies! Sonderbar, fo wie das Weib zum denkenben Selbstbewusstsein tommt, ift ihr erfter Bebanke ein neues Rleid! Auch diese biblische Beichichte, zumal die Rede der Schlange, fommt mir nicht aus dem Sinn, und ich möchte fie ale Motto Diefem Buche voranseten, in derfelben Beife, wie man oft vor fürstlichen Barten eine Tafel fieht mit ber warnenden Aufschrift: "Bier liegen Fugangeln und Gelbstfchüffe.""

Rad der Stelle, welche ich hier citiert, folgen Beständniffe über den Ginfluse, den die Refture ber Bibel auf meine spätere Beiftesevolution ausubte. Die Wiedererwedung meines religiöfen Gefühls verdanke ich jenem heiligen Buche, und baffelbe ward für mich eben fo fehr eine Quelle des Beils, als ein Begenftand ber frommigften Bewunderung. Sonderbar! Nachdem ich mein ganges Leben bin= burch mich auf allen Tangboden der Philosophie herumgetrieben, allen Orgien des Beistes mich bin= gegeben, mit allen möglichen Spftemen gebuhlt, ohne befriedigt worden zu fein, wie Meffaline nach einer liederlichen Nacht - jett befinde ich mich plötlich auf demselben Standpunkt, worauf auch ber Ontel Tom steht, auf dem der Bibel, und ich fnice neben dem ichwarzen Betbruder nieder in der= felben Undacht -

Welche Demüthigung! mit all meiner Wiffensschaft habe ich es nicht weiter gebracht, als der arme unwissende Neger, der kaum buchstadieren gesternt! Der arme Tom scheint freisich in dem heisligen Buche noch tiesere Dinge zu sehen, als ich, dem besonders die letzte Partie noch nicht ganz klar geworden. Tom versteht sie vielleicht besser, weil mehr Prügel darin vorsommen, nämlich jene unaushörtichen Peitschenhiebe, die mich manchmal

bei der Lekture der Evangelien und der Apostelge= fchichte fehr unafthetisch anwiderten. Go ein armer Negeriflave lieft zugleich mit dem Rücken, und begreift daher viel beffer als wir. Dagegen glaube ich mir schmeicheln zu dürfen, dass mir der Cha= rafter des Moses in der ersten Abtheilung des hei= ligen Buches einleuchtender aufgegangen fei. Diefe große Figur hat mir nicht wenig imponiert. Welche Riesengestalt! Ich fann mir nicht vorstellen, das Dg, König von Bafan, größer gemefen fei. Wie flein erscheint der Sinai, wenn der Mojes barauf ftcht! Dieser Berg ift nur das Postament, worauf Die Guge des Mannes stehen, deffen Saupt in den Simmel hineinragt, wo er mit Gott spricht - Gott verzeih' mir die Sunde, manchmal wollte es mich bedünken als fei diefer mojaifche Gott nur ber gurudgestrahlte Lichtglang bes Mojes felbft, bem er so ähnlich sieht, ähnlich in Born und in Liebe. Es ware eine große Sünde, es ware Anthropomorphismus, wenn man eine solche Identität des Gottes und feines Propheten annähme - aber die Uhnlichkeit ift frappant.

Ich hatte Moses früher nicht sonderlich gesliebt, wahrscheinlich weit der hellenische Geift in mir vorwaltend war, und ich dem Gesetzgeber der Juden seinen Haft gegen alle Bilblichkeit, ges

gen die Plaftif, nicht verzieh. Ich fah nicht, daß Mofes, trot feiner Befeindung der Runft, bennoch selber ein großer Künstler war und den wahren Rünftlergeift bejaß. Rur mar diefer Rünftlergeift bei ihm, wie bei seinen ägpptischen Landsleuten, nur auf das Roloffale und Unverwüftliche gerichtet. Alber nicht wie diese Agnpter formierte er seine Runft= werke aus Backstein und Granit, sondern er baute Menschenphramiden, er meißelte Menschenobelisten, er nahm einen armen Sirtenstamm und schuf bar= aus ein Bolf, das ebenfalls den Jahrhunderten troten follte, ein großes, ewiges, heiliges Bolf, ein Volf Gottes, das allen andern Bölfern als Mufter, ja der gangen Menichheit als Prototyp dienen fonnte: er ichuf Ifrael! Mit größerm Rechte, als ber römische Dichter, darf jener Rünftler, ber Sohn Umram's und der Hebamme Bochebed, fich rühmen, ein Monument errichtet zu haben, das alle Bilbungen aus Er; überdauern wird!

Wie über ben Werkmeister, hab' ich auch über bas Werk, die Juden, nie mit hinlänglicher Chrsfurcht gesprochen, und zwar gewiss wieder meines hellenischen Naturells wegen, dem der judäische Usscetismus zuwider war. Meine Vorliebe für Hellas hat seitdem abgenommen. Ich sehe jetzt, die Grieschen waren nur schöne Jünglinge, die Juden aber

waren immer Männer, gewaltige, unbeugsame Männer, nicht bloß ehemals, sondern bis auf den heutigen Tag, troß achtzehn Jahrhunderten der Berfolgung und des Elends. Ich habe sie seitdem besser würdigen gesernt, und wenn nicht jeder Geburtsstolz dei den Kämpen der Revolution und ihrer demokratischen Principien ein närrischer Bisberspruch wäre, so könnte der Schreiber dieser Blätzter stolz darauf sein, daß seine Uhnen dem edlen Hause Ifraes angehörten, daß er ein Abkömmling jener Märthrer, die der Welt einen Gott und eine Moral gegeben, und auf allen Schlachtselbern des Gedankens gekämpft und gelitten haben.

Die Geschichte des Mittelalters und selbst der modernen Zeit hat selten in ihre Tagesberichte die Namen solcher Ritter des heiligen Geistes eingezeichnet, denn sie fochten gewöhnlich mit verschlossenem Visier. Sben so wenig die Thaten der Juden, wie ihr eigentliches Wesen, sind der Welt bekannt. Man glaubt sie zu kennen, weil man ihre Bärte gesehen, aber mehr kam nie von ihnen zum Borsschein, und, wie im Mittelalter, sind sie auch noch in der modernen Zeit ein wandelndes Geheimnis. Es mag enthüllt werden an dem Tage, wovon der Prophet geweissagt, daß es alsdann nur noch einen Hirten und eine Herde geben wird, und der Ges

rechte, ber für bas Beil ber Menschheit gebulbet, feine glorreiche Anerkennung empfängt.

Man fieht, ich, ber ich chemals ben Somer zu citieren pflegte, ich citiere jest die Bibel, wie ber Onkel Tom. In der That, ich verdanke ihr Viel. Sie hat, wie ich oben gesagt, das religiose Befühl wieder in mir erweckt; und diefe Wieder= geburt bes religiöfen Gefühls genügte bem Dichter ber vielleicht weit leichter als andre Sterbliche der positiven Glaubensbogmen entbehren fann. Er hat bie Bnade, und seinem Beift erschließt fich die Sym= bolif des Himmels und der Erde; er bedarf dazu feines Kirchenschlüffels. Die thörichtsten und wider= fprechendsten Gerüchte find in diefer Beziehung über mich in Umlauf gefommen. Sehr fromme, aber nicht fehr gescheite Männer des protestantischen Deutschlands haben mich dringend befragt, ob ich dem lutherisch evangelischen Bekenntnisse, zu welchem ich mich bisher nur in lauer, officieller Weise bekannte, jett, wo ich frauf und gläubig geworden, mit gro: gerer Sympathie als zuvor zugethan fei? Dein, ihr lieben Freunde, es ift in diefer Begiehung feine Anderung mit mir vorgegangen, und wenn ich überhaupt dem evangelischen Glauben angehörig bleibe, jo geschieht es, weil er mich auch jest burchaus nicht geniert, wie er mich früher nie allgu fehr

aenierte. Freilich, ich gestehe es aufrichtig, als ich mich in Breugen und zumal in Berlin befand, hatte ich, wie manche meiner Freunde, mich gern bon jedem firchlichen Bande bestimmt losgefagt, wenn nicht die dortigen Behörden Sedem, der fich gu feiner von den staatlich privilegierten positiven Re= ligionen befannte, den Aufenthalt in Breugen und zumal in Berlin verweigerten. Wie Henri IV. einst lachend sagte: "Paris faut bien une messe," so founte ich mit Fug sagen: "Berlin vaut bien un prêche," und ich founte mir, nach wie vor, das fehr aufgeklärte und von jedem Aberglauben filtrierte Chriftenthum gefallen laffen, das man bamals jogar ohne Gottheit Chrifti, wie Schildfros tenjuppe ohne Schildfröte, in den Berliner Kirchen haben fonnte. Zu jener Zeit war ich felbst noch ein Gott, und feine der positiven Religionen hatte mehr Werth für mich als die andre; ich konnte aus Rourtoifie ihre Uniformen tragen, wie g. B. ber ruffische Raifer fich in einen preußischen Bardeofficier verkleidet, wenn er dem Konig von Preu-Ben die Ehre erzeigt, einer Revue in Potebam beizuwohnen.

Bett, wo burch bas Wiedererwachen bes religiösen Gefühls, so wie auch burch meine fors perlichen Leiben, mancherlei Beränderung in mir vorgegangen — entspricht jetzt die lutherische Glaubensuniform einigermaßen meinem innersten Gestanten? In wie weit ist das officielle Bekenntnis zur Wahrheit geworden? Solcher Frage will ich durch keine direkte Beantwortung begegnen, sie soll mir nur eine Gelegenheit bieten, die Berdienste zu beleuchten, die sich der Protestantismus, nach meisner jetzigen Einsicht, um das Heil der Welt erworsben; und man mag danach ermessen, inwiesern ihm eine größere Sympathie von meiner Seite gewonsnen ward.

Früherhin, wo die Philosophie ein überwiesgendes Interesse für mich hatte, wusste ich den Prostestantismus nur wegen der Verdienste zu schätzen, die er sich durch die Eroberung der Denksreiheit erworden, die doch der Boden ist, auf welchem sich später Leibnitz, Kant und Hegel bewegen konnten— Luther, der gewaltige Mann mit der Art, musste diesen Kriegern vorangehen und ihnen den Weg bahnen. In dieser Beziehung habe ich auch die Resormation als den Ansang der deutschen Philosophie gewürdigt und meine kampflustige Parteinahme für den Protestantismus justissieiert. Setzt, in meinen spätern und reisern Tagen, wo das religiöse Gefühl wieder überwältigend in mir auswogt und der gescheiterte Metaphysiker sich an die Bibel

festklammert: jest würdige ich den Protestantismus gang absonderlich ob der Berdienste, die er sich burch die Auffindung und Berbreitung des heiligen Buches erworben. Ich fage: die Auffindung, denn bie Buden, die daffelbe aus dem großen Brande bes zweiten Tempels gerettet und es im Erile gleichsam wie ein portatives Baterland mit sich herumschleppten das gange Mittelalter hindurch, fie hielten diefen Schat forgfam verborgen in ihrem Chetto, wo die deutschen Gelehrten, Borganger und Beginner ber Reformation, hinschlichen, um Hebräisch zu lernen, um den Schlüssel zu der Trube ju gewinnen, welche den Schatz barg. Gin folder Gelchrter war der fürtreffliche Reuchlinus, und die Teinde Deffelben, die Sochstraaten & Comp. in Röln, die man als blödfinnige Dunkelmänner barstellte, waren keineswegs so gang bumme Tröpfe, fondern fie waren fernsichtige Inquisitoren, welche das Unheil, das die Befanntschaft mit der heiligen Schrift für die Rirche herbeiführen würde, wohl voraussahen; daher ihr Berfolgungseifer gegen alle hebräischen Schriften, die fie ohne Ausnahme git verbrennen riethen, mahrend fie die Dolmetscher Diefer heiligen Schriften, Die Buden, durch den verhetten Böbel auszurotten suchten. Bett, wo die Motive jener Borgange aufgedecht liegen, fieht man,

wie Beder im Grunde Recht hatte. Die Rölner Dunkelmänner glaubten bas Seelenheil ber Welt bedroht, und alle Mittel, jowohl Luge als Mord, bunften ihnen erlaubt, zumal in Betreff ber Buden. Das arme niedre Bolt, die Rinder des Erb-Elends, haffte die Buden ichon wegen ihrer aufgehäuften Schäte, und mas heut zu Tage der Bafs der Brole= tarier gegen die Reichen überhaupt genannt wird. hieß chemals Safe gegen die Buden. In der That, ba dieje Lettern, ausgeschloffen von jedem Grundbesitz und jedem Erwerb burch Bandwerk, nur auf ben Bandel und die Geldgeschäfte angewiesen maren. welche die Rirche für Rechtgläubige verponte, fo waren fie, die Buden, gesetlich bagu verdammt, reich, gehafft und ermordet zu werden. Solche Er= mordungen freilich trugen in jenen Zeiten noch einen religiösen Dedmantel, und es hieß, man muffe Diejenigen töbten, die einst unsern Berrgott getöbtet. Sonderbar! eben bas Bolf, bas ber Welt einen Gott gegeben, und beffen ganges leben nur Gottes= andacht athmete, ward als Deieide verichrieen! Die blutige Parodie eines folden Bahnfinns fahen wir beim Ausbruch der Revolution von Sanft Do= mingo, wo ein Regerhaufen, der die Pflanzungen mit Mord und Brand heimfuchte, einen schwarzen Fanatifer an feiner Spite hatte, ber ein unge=

heures Krucifix trug und blutdürftig schrie: "Die Weißen haben Christum getöbtet, lafft uns alle Beißen tobtschlagen!"

Ba, ben Buden, benen die Welt ihren Gott verdankt, verdankt fie auch beffen Wort, die Bibel; fie haben fie gerettet aus dem Bankerott des romischen Reichs, und in der tollen Raufzeit der Bölferwanderung bewahrten fie das theure Buch, bis es der Protestantismus bei ihnen aufsuchte und bas gefundene Buch in die Landessprachen über= fette und in alle Welt verbreitete. Diefe Berbrei= tung hat die fegensreichsten Früchte hervorgebracht, und dauert noch bis auf hentigen Tag, wo die Propaganda der Bibelgesellschaft eine providentielle Sendung erfüllt, die bedeutsamer ift und jedenfalls gang andre Folgen haben wird, als die frommen Bentlemen diefer brittischen Chriftenthums=Spedi= tione=Societät felber ahnen. Sie glauben eine fleine enge Dogmatif zur Berrichaft zu bringen und, wie das Meer, auch den Simmel zu monopolisieren, benfelben gur brittischen Rirchendomane gu machen - und fiehe! fie fordern, ohne es zu wiffen, den Untergang aller protestantischen Setten, die alle in der Bibel ihr Leben haben und in einem allgemeis nen Bibelthume aufgeben. Sie fordern die große Demofratie, wo jeder Menich nicht blog König,

fondern auch Bischof in seiner Hausburg sein soll; indem sie die Bibel über die ganze Erde verbreiten, sie, so zu sagen, der ganzen Menschheit durch merstantilische Kniffe, Schmuggel und Tausch in die Hände spielen und der Exegese der individuellen Bernunft überliesern, stiften sie das große Neich des Geistes, das Neich des religiösen Gefühls, der Nächstenliebe, der Neinheit und der wahren Sittslichseit, die nicht durch dogmatische Begriffssormeln gelehrt werden kann, sondern durch Bild und Beisspiel, wie Dergleichen enthalten ist in dem schönen heiligen Erziehungsbuche für kleine und große Kinsder, in der Bibel.

Es ift für den beschaulichen Denker ein munsberbares Schauspiel, wenn er die Länder betrachtet, wo die Bibel schon seit der Reformation ihren bils denden Einfluß ausgeübt auf die Bewohner, und ihnen in Sitte, Denkungsart und Gemüthlichkeit jenen Stempel des palästinischen Lebens aufgeprägt hat, der in dem alten wie in dem neuen Testamente sich bekundet. Im Norden von Europa und Amerika, namentlich in den skandinavischen und anglosächsischen, überhaupt in germanischen und einigermaßen auch in celtischen Landen, hat sich das Palästinathum so geltend gemacht, dass man sich dort unter Juden versetzt zu sehen glaubt. 3. B.

die protestantischen Schotten, sind fie nicht Bebraer, deren Ramen überall biblifch, deren Cant fogar etwas jerusalemitisch=pharifaisch flingt, und deren Religion nur ein Budenthum ift, melches Schweinefleisch frifft? Go ist es auch mit manchen Provinzen Nordbeutschlands und mit Dänemarf; ich will gar nicht reden von den meisten neuen Gemeinden der vereinigten Staaten, wo man bas alttestamentalische Leben pedantisch nachäfft. Letteres erscheint hier wie daguerreotypiert, die Konturen find ängstlich richtig, doch Alles ift grau in grau, und es fehlt der sonnige Farbenschmelz des gelobten Landes. Aber die Karifatur wird einst schwinden, das Echte. Unvergängliche und Wahre, nämlich die Sittlich= feit bes alten Budenthums, wird in jenen Sändern eben fo gotterfreulich blühen, wie einft am Bordan und auf den Höhen des Libanons. Man bat feine Palmen und Ramele nöthig, um gut zu fein\*), und Butfein ift beffer denn Schönheit.

Bielleicht liegt es nicht bloß in der Bildungs= fähigkeit der erwähnten Bölker, dass fie das jüdische Leben in Sitte und Denkweise so leicht in sich auf= genommen. Der Grund dieses Phänomens ist viel=

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Satzes fehlt in der französischen Ausgabe.
Der Herausgeber.

leicht auch in dem Charafter des judischen Botts ju fuchen, das immer fehr große Wahlverwandt= schaft mit bem Charafter ber germanischen und einigermaßen auch ber celtischen Race hatte. Budaa erschien mir immer wie ein Stud Decident, das fich mitten in den Orient verloren. In der That, mit feinem fpiritualiftischen Glauben, feinen ftrengen, feufden, fogar ascetischen Sitten, furg mit feiner abstraften Innerlichfeit, bildete diejes Land und fein Volf immer den fonderbarften Wegenfat ju ben Rachbarlandern und Rachbarvölfern, die, den üppig bunteften und brünftigften Raturfulten huldigend, im bacchantischen Sinnenjubel ihr Da= fein verluderten. Ifrael faß fromm unter feinem Feigenbaum und fang das lob des unfichtbaren Gottes und übte Tugend und Berechtigfeit, mahrend in den Tempeln von Babel, Rinive, Sibon und Thrus jene blutigen und unguchtigen Orgien gefeiert murden, ob deren Beschreibung uns noch jest das Saar fich ftraubt! Bedeuft man dieje Umgebung, jo fann man die fruhe Große Ifract's nicht genug bewundern. Von der Freiheitsliebe Ifrael's, mährend nicht bloß in seiner Umgebung, jondern bei allen Bölfern des Alterthums, jogar bei den philojophischen Briechen, die Stlaverei juftificiert war und in Bluthe stand, will id gar nicht

reden, um die Bibel nicht zu tompromittieren bei den jetigen Gewalthabern. Es giebt wahrhaftig feinen Socialisten, ber terroriftischer ware, ale unfer Berr und Beiland, und bereits Mojes war ein folder Socialist, obgleich er ale ein praktischer Mann bestehende Gebräuche, namentlich in Bezug auf bas Eigenthum, nur umzumodeln fuchte. Ba, ftatt mit dem Unmöglichen zu ringen, statt die Abschaffung des Eigenthums tollfopfig zu betretieren, erstrebte Moses nur die Moralisation deffelben, er fuchte das Eigenthum in Ginklang zu bringen mit ber Sittlichkeit, mit dem mahren Bernunftrecht, und Solches bewirfte er burch die Ginführung bes Bubeljahrs, mo jedes alienierte Erbgut, welches bei einem ackerbauenden Bolfe immer Grundbesit war, an ben urfprünglichen Eigenthümer gurudfiel, gleichviel in welcher Weise dasselbe veräußert wor= den. Diese Institution bilbet den entschiedenften Gegenfat zu der "Berjährung" bei den Römern, wo nach Ablauf einer gewissen Zeit ber faktische Befiter eines Gutes von dem legitimen Eigenthümer nicht mehr zur Rückgabe gezwungen werden fann, wenn Letterer nicht zu beweisen bermag, während jener Zeit eine folde Restitution in gehöriger Form begehrt zu haben. Diefe lette Bebingnis ließ der Chikane offnes Geld, zumal in

einem Staate, wo Despotismus und Jurisprudenz blühte und dem ungerechten Besitzer alle Mittel der Abschreckung, besonders dem Armen gegenüber, der die Streitkosten nicht erschwingen kann, zu Gestote stehn. Der Römer war zugleich Soldat und Advokat, und das Fremdgut, das er mit dem Schwerte erbeutet, wusste er durch Zungendrescherei zu vertheidigen. Nur ein Volk von Räubern und Kasuisten konnte die Präskription, die Verjährung, erfinden und dieselbe konsakrieren in jenem abscheuslichsten Buche, welches die Bibel des Teusels genannt werden kann, im Kodex des römischen Civilsrechts, der seider noch jest herrschend ist.

Ich habe oben von der Berwandtschaft gessprochen, welche zwischen Zuden und Germanen, die ich einst "die beiden Bölker der Sittlichkeit" nannte, stattsindet, und in dieser Beziehung erwähne ich auch als einen merkwürdigen Zug den ethischen Unwillen, womit das alte deutsche Recht die Bersiährung stigmatisiert; in dem Munde des niederslächsischen Bauers lebt noch heute das rührend schöne Wort: "Hundert Jahr' Unrecht machen nicht ein Jahr Recht." Die mosaische Gesetzgebung prostestiert noch entschiedener durch die Institution des Zubelsahrs. Moses wollte nicht das Eigenthum absichaffen, er wollte vielmehr, das Feder dessen bes

fäße, damit Niemand durch Armuth ein Anecht mit fnechtischer Gefinnung sei. Freiheit war immer des großen Emancipators letter Gedanke, und diefer athmet und flammt in allen feinen Gefeten, die ben Pauperismus betreffen. Die Stlaverei felbit haffte er über alle Magen, schier ingrimmig, aber auch diese Unmenschlichkeit konnte er nicht gang ver= nichten, sie wurzelte noch zu sehr im Leben jener Urzeit, und er muffte fich darauf beschränken, das Schickfal der Sklaven gesetzlich zu milbern, den Losfauf zu erleichtern und die Dienstzeit zu beschränken. Wollte aber ein Stlave, den das Befetz endlich befreite, burchaus nicht das Haus des Herrn verlaffen, fo befahl Mofes, dass ber unverbefferliche fervile Lump mit dem Ohr an den Thurpfoften bes herrschaftlichen Saufes angenagelt würde, und nach dieser schimpflichen Ausstellung war er verbammt, auf Lebenszeit zu bienen. D Mojes, unfer Lehrer, Mosche Rabenu, hoher Befämpfer der Knechtschaft, reiche mir Sammer und Rägel, damit ich unfre gemüthlichen Stlaven in schwarzrothgoldner Livrée \*) mit ihren langen Ohren festnagle an bas Brandenburger Thor!

<sup>\*) &</sup>quot;welche die Wonne der Knechtschaft befingen, mit ihren langen Ohren feftnagle an bas Schlosethor ihres

Ich verlasse ben Ocean allgemeiner religiös= moralisch-historischer Betrachtungen, und lenke mein Wedankenschiff wieder bescheiden in das stille Bin= nenlandgewässer, wo der Autor so treu sein eignes Bild abspiegelt.

Ich habe oben erwähnt, wie protestantische Stimmen aus der Beimat in fehr indisfret gestell= ten Fragen die Vermuthung ausdrückten, als ob bei bem Wiedererwachen meines religiofen Befühls auch ber Sinn für bas Kirchliche in mir ftarfer geworten. Ich weiß nicht, in wie weit ich merken ließ, baff ich weder für ein Dogma, noch für irgend einen Kultus außerordentlich schwärme und ich in Diejer Beziehung Derfelbe geblieben bin, der ich immer war. Ich mache dieses Beständnis jest auch, um einigen Freunden, die mit großem Gifer der römisch-fatholischen Kirche zugethan find, einen 3rr= thum zu benehmen, in den fie ebenfalls in Bezug auf meine jetige Denfungsart verfallen find. Sonberbar! zur felben Zeit, wo mir in Deutschland ber Protestantismus die unverdiente Ehre erzeigte, mir eine evangetische Erleuchtung zuzutrauen, ver= breitete sich auch das Berücht, als fei ich gum fa=

herren, Er. Majefiat bes Königs von Preugen!" ichliegt biejer Cat in der frangofiichen Ausgabe.

Der Berausgeber.

tholischen Glauben übergetreten, ja, manche gute Seelen versicherten, ein solcher Übertritt habe schon vor vielen Jahren stattgefunden, und sie unterstützten ihre Behauptung mit der Angabe der bestimmtesten Details, sie nannten Zeit und Ort, sie gaben Tag und Datum an, sie bezeichneten mit Namen die Kirche, wo ich die Retzerei des Protestantismus abgeschworen und den alleinseligmachenden römischstatholisch-apostolischen Glauben angenommen haben sollte; es sehlte nur die Angabe, wie viel Glockengelänte und Schellengeklingel der Mefsner bei dies ser Feierlichkeit spendierte.

Wie sehr solches Gerücht Konsistenz gewonnen, ersehe ich aus Blättern und Briefen, die mir zustommen, und ich gerathe fast in eine wehmüthige Berlegenheit, wenn ich die wahrhafte Liebesfreude sehe, die sich in manchen Zuschriften so rührend ausspricht. Reisende erzählen mir, dass meine Seeslenrettung sogar der Kanzelberedsamkeit Stoff gesliefert. Junge katholische Geistliche wollen ihre homiletischen Erstlingsschriften meinem Patronate anvertrauen. Man sieht in mir ein künstiges Kirschenlicht. Ich kann nicht darüber lachen, denn der fromme Wahn ist so ehrlich gemeint — und was man auch den Zeloten des Katholicismus nachsagen mag, Eins ist gewise: sie sind keine Egoisten, sie

befümmern fich um ihre Rebenmenschen; leiber oft ein bifechen zu viel. Bene falfchen Berüchte fann ich nicht der Boswilligkeit, fondern nur dem Irrthum zuschreiben; die unschuldigften Thatsachen hat hier gewiss nur der Zufall entstellt. Es hat näm= lich gang feine Richtigfeit mit jener Angabe von Zeit und Ort, ich war in der That an dem genannten Tage in der genannten Kirche, die fogar einft eine Besuitenfirche gemesen, nämlich in Saint-Sulpice, und ich habe mich dort einem religiofen Afte un= terzogen - Aber diefer Aft mar feine gehäffige Abjuration, sondern eine fehr unschuldige Konjugation; ich ließ nämlich dort meine Che mit mei= ner Battin nach der Civiltrauung auch firchlich ein= fegnen, weil meine Gattin, von ergfatholischer Familie, ohne folche Ceremonie sich nicht gottgefällig genug verheirathet geglaubt hatte. Und ich wollte um feinen Preis bei diefem theuren Wefen in ben Unschauungen der angebornen Religion eine Beunruhigung ober Störnis verursachen.

Es ift übrigens sehr gut, wenn die Frauen einer positiven Religion anhängen. Ob bei den Frauen evangelischer Ronfession mehr Treue zu finsben, lasse ich dahingestellt sein. Zedenfalls ist der Katholicismus der Frauen für den Gemahl sehr heilsam. Wenn sie einen Fehler begangen haben,

behalten fie nicht lange den Rummer barüber im Bergen, und sobald fie vom Priefter Absolution erhielten, sind fie wieder trällernd aufgeheitert und verderben sie ihrem Manne nicht die gute Laune ober Suppe durch fopfhängerifches Nachgrübeln über eine Sunde, die fie fich verpflichtet halten, bis an ihr Lebensende durch grämliche Brüderie und ganfische Abertugend abzubugen. Auch noch in andrer Beziehung ift die Beichte hier fo nütlich: die Sünderin behält ihr furchtbares Beheimnis nicht lange lastend im Ropfe, und da doch die Weiber am Ende Alles ausplaudern müffen, ift es beffer, fie geftehen gewiffe Dinge nur ihrem Beich= tiger, als dass fie in die Gefahr gerathen, plötlich in überwallender Zärtlichkeit oder Schwatfucht oder Bewiffensbiffigkeit dem armen Batten die fatalen Geftändniffe zu machen!

Der Unglauben ist in der She jedenfalls gefährlich, und so freigeistisch ich selbst gewesen, so
durfte doch in meinem Hause nie ein frivoles Wort
gesprochen werden. Wie ein ehrsamer Spießbürger
lebte ich mitten in Paris, und deschalb, als ich
heirathete, wollte ich auch firchlich getraut werden,
obgleich hier zu Lande die gesetzlich eingeführte Civilche hinlänglich von der Gesellschaft anerkannt ist.
Meine liberalen Freunde grollten mir deschalb und

überschütteten mich mit Vorwürfen, als hätte ich ber Rlerifei eine zu große Ronceffion gemacht. 3hr Murrfinn über meine Schwäche wurde fich noch fehr gesteigert haben, hatten fie gewufft, wie viel gro-Bere Koncessionen ich damals der ihnen verhafften Priesterschaft machte. 218 Protestant, der fich mit einer Ratholifin verheirathete, bedurfte ich, um von einem fatholischen Priefter firchlich getraut zu werben, eine besondere Dispens des Erzbischofs, der dieje aber in jolden Fällen nur unter der Bedin= gung ertheilt, dafe ber Gatte fich fchriftlich ber= pflichtet, die Kinder, die er zeugen würde, in der Religion ihrer Mutter erziehen zu laffen. Es wird hierüber ein Revers ausgestellt, und wie fehr auch bie protestantische Welt über folden Zwang schreit, jo will mich bedünken, als fei die fatholische Prie= sterschaft gang in ihrem Rechte, benn wer ihre ein= jegnende Garantie nachsucht, muß fich auch ihren Bedingungen fügen. Ich fügte mich benfelben gang de bonne foi, und ich wäre gewiss meiner Verpflichtung redlich nachgefommen. Aber unter uns gejagt, da ich wohl muffte, das Rinderzeugen nicht meine Specialität ift, jo fonnte ich bejagten Revers mit besto leichterm Gewissen unterzeichnen, und als ich die Feder aus der Sand legte, ficherten in meinem Gedächtnis die Worte ber ichonen

Minon de Lenclos: "O, le beau billet qu'a Les

Ich will meinen Bekenntnissen die Krone aufssetzen, indem ich gestehe, dass ich damals, um die Dispens des Erzbischofs zu erlangen, nicht bloß meine Kinder, sondern sogar mich selbst der kathosischen Kirche verschrieben hätte — Aber der Ogre de Rome, der wie das Ungeheuer in den Kindersmärchen sich die künftige Geburt für seine Dienste ausbedingt, begnügte sich mit den armen Kindern, die freilich nicht geboren wurden, und so blieb ich ein Protestant, nach wie vor, ein protestierender Protestant, und ich protestiere gegen Gerüchte, die, ohne verungtimpfend zu sein, dennoch zum Schaden meines guten Leumunds ausgebeutet werden können.

Ja, ich, ber ich immer selbst das aberwitigste Gerede, ohne mich viel darum zu bekümmern, über mich hingehen ließ, ich habe mich zu obiger Bezichtigung verpflichtet geglaubt, um der Partei des edlen Atta Troll, die noch immer in Deutschland herumtroddelt, keinen Anlaß zu gewähren, in ihrer täppisch treusosen Weise meinen Wankelmuth zu besammern und dabei wieder auf ihre eigne, unzwandelbare, in der dicksten Bärenhaut eingenähte Tharafterfestigkeit zu pochen. Gegen den armen Ogre de Rome, gegen die römische Kirche, ist also

Dieje Retlamation nicht gerichtet. 3ch habe längit aller Befehdung derselben entjagt, und längft ruht in der Scheide das Schwert, das ich einft jog im Dienfte einer Idee, und nicht einer Privatleidenschaft. Ja, ich mar in diefem Rampf gleichsam ein Officier de fortune, der sich brav schlägt, aber nach der Schlacht oder nach dem Scharmütel feinen Tropfen Groll im Bergen bewahrt, weder gegen die befämpfte Sache, noch gegen ihre Bertreter. Bon fanatischer Teindschaft gegen die römische Kirche fann bei mir nicht die Rede fein, da es mir immer au jener Borniertheit fehlte, die zu einer folchen Unimosität nöthig ift. Ich fenne zu gut meine geistige Taille, um nicht zu wiffen, daß ich einem Roloffe, wie die Betersfirche ift, mit meinem wüthendsten Unrennen wenig ichaden dürfte; nur ein beicheidener Sandlanger fonnte ich fein bei dem langfamen Abtragen feiner Quadern, welches Beichäft freilich boch noch viele Sahrhunderte dauern mag. 3ch war zu fehr Beschichtstundiger, als dass ich nicht die Riefenhaftigfeit jenes Granitgebäudes erfannt hatte; - nennt es immerhin die Baftille des Beiftes, behauptet immerhin, diefelbe merde jest nur noch von Invaliden vertheidigt; aber es ift darum nicht minder mahr, dafe auch diese Baftille nicht so leicht einzunehmen mare und noch mancher junge

Unfturmer an feinen Wällen ben Sals brechen wird. Als Denker, als Metaphysifer, muste ich immer ber Konfequeng der römisch=katholischen Dogmatik meine Bewunderung zollen; auch darf ich mich rühmen, weder das Dogma, noch den Rultus je burch Wit und Spötterei befampft zu haben, und man hat mir zugleich zu viel Ehre und zu viel Unehre erzeigt, wenn man mich einen Beiftesverwandten Voltaire's nannte. Ich war immer ein Dichter, und befehalb muffte fich mir die Bocfie, welche in der Symbolik des katholischen Dogmas und Rultus blüht und lodert, viel tiefer als an= bern Leuten offenbaren, und nicht felten in meiner Bünglingszeit überwältigte auch mich die unendliche Suße, die geheimnisvoll felige Überschwänglichfeit und schauerliche Todeslust jener Poefic; auch ich schwärmte manchmal für die hochgebenedeite Röni= gin des Simmels, die Legenden ihrer Suld und Gute brachte ich in zierliche Reime, und meine erfte Gedichtesammlung enthält Spuren biefer ichonen Madonnaperiode, die ich in fpatern Sammlungen lächerlich forgsam ausmerzte.

Die Zeit der Gitelkeit ift vorüber, und ich erlaube Bedem, über diese Geständniffe zu lächeln.

Ich brauche wohl nicht erft zu gestehen, bafe in berfelben Beife, wie kein blinder Safe gegen bie

römische Kirche in mir waltete, auch teine fleinliche Rankune gegen ihre Priester in meinem Gemuthe niften founte; wer meine satirische Begabnis und die Bedürfnisse meines parodierenden Übermuths fennt, wird mir gewifs bas Zengnis ertheilen, bafs ich die menschlichen Schwächen der Rlerifei immer ichonte, obgleich in meiner spätern Zeit die fromm= thuenden, aber bennoch fehr biffigen Ratten, die in ben Safrifteien Baierns und Ofterreichs herumraicheln, das verfaulte Pfaffengeschmeiß, mich oft genug zur Gegenwehr reizte. Aber ich bewahrte im zornigsten Efel bennoch immer eine Ehrfurcht bor dem mahren Priefterstand, indem ich, in die Bergangenheit gurückblickend, der Berdienfte gedachte, die er sich einst um mich erwarb. Denn fatholische Priefter waren es, benen ich als Rind meinen cr= ften Unterricht verdankte; fie leiteten meine erften Beiftesschritte. Auch in der höhern Unterrichtsan= ftalt zu Duffeldorf, welche unter ber frangöfischen Regierung das Lyceum hieß, waren die Lehrer fast lauter katholische Beistliche, die sich alle mit ernster Büte meiner Beiftesbildung annahmen; feit der preußischen Invasion, wo auch jene Schule den preußisch-griechischen Namen Gymnafium annahm, wurden die Priefter allmählich durch weltliche Leh= rer erfett. Mit ihnen murden auch ihre gehrbücher abgeschafft, die turggefafften, in lateinischer Sprache acichriebenen Leitfaden und Chreftomathien, welche noch aus den Zesuitenschulen herstammten, und fie wurden ebenfalls erfett durch neue Grammatifen und Rompendien, geschrieben in einem schwindsuch= tigen, pedantischen Berlinerdeutsch, in einem abstraften Wiffenschaftsjargon, der den jungen Intelligenzen minder zugänglich war, als das leichtfaffliche, natürliche und gefunde Jefuitenlatein. Wie man auch über die Jesuiten denkt, so muß man doch eingestehen, sie bewährten immer einen praktischen Sinn im Unterricht, und ward auch bei ihrer De= thode die Runde des Alterthums fehr verftummelt mitgetheilt, fo haben fie doch diese Alterthums= fenntnis fehr verallgemeinert, fo gu fagen demofratisiert, fie ging in die Massen über, statt dass bei der heutigen Methode der einzelne Gelehrte, ber Beiftesariftofrat, das Alterthum und die Alten beffer begreifen lernt, aber der großen Boltsmenge fehr felten ein flaffischer Broden, irgend ein Stud Berodot oder eine Afopische Fabel oder ein Boragifcher Bers im Birntopfe gurudbleibt, wie ehemals, wo die armen Leute an den alten Schulbrotfruften ihrer Jugend später noch lange zu knuspern hatten. "So ein bifschen Latein ziert den ganzen Menschen," fagte mir einft ein alter Schufter, bem aus ber

Beit, mo er mit bem ichwarzen Dantelden in bas Besuitenfollegium ging, fo mancher schone Cicero= nianische Passus aus ben Catilinarischen Reben im Bedächtniffe geblieben, den er gegen heutige Demagogen fo oft und jo spaghaft gludlich citierte. Padagogif mar die Specialität ber Bejuiten, und obgleich fie dieselbe im Intereffe ihres Ordens treiben wollten, jo nahm doch die Leidenschaft für die Padagogit felbit, die einzige menschliche Leibenschaft, die ihnen blieb, manchmal die Oberhand, fie vergagen ihren Zwed, die Unterdrückung der Bernunft gu Bunften des Glaubens, und ftatt die Menschen wieder zu Rindern zu machen, wie fie beabsichtigten, haben fie im Gegentheil, gegen ihren Willen, burch ben Unterricht die Kinder zu Menschen gemacht. Die größten Männer der Revolution find aus den Besuitenschulen bervorgegangen, und ohne die Disciplin diefer lettern mare vielleicht die große Bei= fterbewegung erft ein Sahrhundert fpater ansgebrochen.

Arme Bäter von der Gesellschaft Seju! 3hr seid der Popanz und der Sündenbock der liberalen Partei geworden, man hat jedoch nur eure Gefährelichteit, aber nicht eure Verdienste begriffen. Bas mich betrifft, so konnte ich nie einstimmen in das Zetergeschrei meiner Genossen, die bei dem

Namen Lohola immer in Wuth geriethen, wie Ochsen, denen man einen rothen Lappen vorhalt! Und dann, ohne im Geringften die But meiner Parteiintereffen zu verabfäumen, muffte ich mir in der Befonnenheit meines Gemuthes zuweilen ge= ftehen, wie es oft von den fleinsten Bufälligkeiten abhing, bafe mir diefer, ftatt jener Partei zufielen und uns jett nicht in einem gang entgegengesetten Feldlager befänden. In diefer Beziehung fommt mir oft ein Bespräch in ben Sinn, bas ich mit meiner Mutter führte vor etwa acht Jahren, wo ich die hochbetagte Frau, die schon damals achtzigjährig, in Hamburg besuchte. Eine sonderbare Un= gerung entschlüpfte ihr, ale wir von ben Schulen, worin ich meine Anabenzeit zubrachte, und von meinen katholischen Lehrern sprachen, worunter fich, wie ich jett erfuhr, manche ehemalige Mitglieder bes Jefuitenordens befanden. Wir fprachen Biel bon unferm alten lieben Schallmeger, dem in der frangösischen Beriode die Leitung des Duffeldorfer Lyceums als Reftor anvertraut war, und der auch für die oberfte Rlaffe Vorlefungen über Philoso= phie hielt, worin er unumwunden die freigeiftigften griechischen Spfteme auseinandersette, wie grell diese auch gegen die orthodoren Dogmen abstachen, als beren Priefter er selbst zuweilen in geiftlicher

Unitstracht am Altar fungierte. Es ist gewiss bebeutsam, und vielleicht einft vor den Affifen im Thale Zojaphat kann co mir als Circonstance attenuante angerechnet werden, dass ich ichon im Anabenalter den besagten philosophischen Borle= jungen beiwohnen durfte. Diese bedenkliche Begunftigung genofs ich vorzugsweise, weil der Rettor Schallmener sich als Freund unserer Familie gang besonders für mich interessierte; einer meiner Dhme, der mit ihm zu Bonn studiert hatte, war bort sein afademischer Phlades gewesen, und mein Großvater errettete ihn einst aus einer töblichen Rrantheit. Der alte Berr besprach fich befshalb fehr oft mit meiner Mutter über meine Erzichung und fünftige Laufbahn, und in folder Unterredung mar es. wie mir meine Mutter später in Samburg erzählte, dafe er ihr den Rath ertheilte, mich bem Dienste der Kirche zu widmen und nach Rom ju ichicken, um in einem dortigen Seminar fatholifche Theologie gu ftudieren; durch die einflufereis den Freunde, die der Reftor Schallmener unter den Pralaten des höchsten Ranges bejag, versicherte er im Stande zu fein, mich zu einem bedeutenden Rirchenamte zu fordern. 218 mir Diejes meine Mutter erzählte, bedauerte fie fehr, dafe fie dem Rathe des geiftreichen alten Berrn nicht Folge ge=

leistet, der mein Naturell frühzeitig durchschaut hatte und wohl am richtigften begriff, welches geiftige und physische Klima demselben am angemessenften und heilsamsten gewesen fein möchte. Die alte Fran berente jett fehr, einen fo vernünftigen Bor= ichlag abgelebnt zu haben; aber zu jener Zeit träumte fie für mich fehr hochfliegende weltliche Würden, und dann war fie eine Schülerin Rouffeau's, eine strenge Deistin, und es war ihr auch außerdem nicht recht, ihren ältesten Sohn in jene Soutane zu fteden, welche fie von deutschen Brieftern mit jo plumpem Ungeschick tragen jah. Sie wusste nicht, wie gang anders ein römischer Abbate biefelbe mit einem graciofen Schick trägt und wie kofett er das ichwarzseidne Mäntelchen achselt, das die fromme Uniform der Galanterie und der Schon= geisterei ist im ewig schönen Rom.

D, welch ein glücklicher Sterbliche ift ein römischer Abbate, der nicht bloß der Kirche Christi,
sondern auch dem Apoll und den Musen dient. Er
selbst ist ihr Liebling, und die drei Göttinnen der Anmuth halten ihm das Tintenfaß, wenn er seine Sonette versertigt, die er in der Afademie der Artadier mit zierlichen Kadenzen recitiert. Er ist ein Kunstkenner, und er braucht nur den Hals einer jungen Sängerin zu betasten, um voraussagen zu fönnen, ob sie einst eine Celeberrima cantatrice, eine Diva, eine Weltprimadonna fein wird. Er versteht sich auf Antiquitäten, und über den ausgegrabenen Torjo einer griechischen Bacchantin ichreibt er eine Abhandlung im schönsten Ciceronianischen Latein, die er dem Oberhaupte der Chriftenheit, bem Pontifex maximus, wie er ihn nennt, ehr= furchtsvoll widmet. Und gar, welcher Gemälde= fenner ift der Signor Abbate, der die Maler in ihren Ateliers besucht und ihnen über ihre weiblichen Modelle die feinsten anatomischen Beobach= tungen mittheilt. Der Schreiber biefer Blätter hätte gang bas Beng bagu gehabt, ein folder Abbate zu werden und im sufesten dolce far niente dahin zu schlendern durch die Bibliothefen, Bale= rien, Rirchen und Ruinen der emigen Stadt, ftubierend im Genuffe und geniegend im Studium, und ich hätte Meife gelejen vor den auserlejenften Buhörern, ich ware auch in der heitigen Woche als ftrenger Sittenprediger auf die Rangel getreten, freilich auch hier niemals in ascetische Robeit ausar= tend - ich hatte am meiften die romischen Damen erbaut, und mare vielleicht durch folde Bunft und Verdienste in der Hierarchie der Kirche zu den höch= ften Burden gelangt, ich mare vielleicht ein Monsignore geworden, ein Biolettstrumpf, fogar ber

rothe hut konnte mir auf den Kopf fallen — und wie das Sprüchlein heißt:

Es ift fein Pfäfflein noch fo tlein, Es möchte gern ein Papftlein fein -

fo hatte ich am Ende vielleicht gar jenen erhaben= ften Ehrenpoften erklommen - denn obgleich ich von Natur nicht ehrgeizig bin, fo murbe ich bennoch die Ernennung zum Papfte nicht ausgeschlagen haben, wenn die Wahl des Konklaves auf mich ge= fallen mare. Es ift Diefes jedenfalls ein fehr anständiges und auch mit gutem Ginkommen verfehe= nes Amt, das ich gewife mit hinlänglichem Wefchick versehen konnte. Ich hätte mich ruhig niedergesett auf den Stuhl Betri, allen frommen Chriften, fowohl Prieftern als Laien, das Bein hinftreckend jum Fußluse. Ich hätte mich ebenfalls mit gehöriger Seelenruhe durch die Pfeilergange der großen Basilifa in Triumph herumtragen laffen, und nur im wackelnoften Falle wurde ich mich ein bifechen festgeklammert haben an der Armlehne des goldnen Seffels, den feche stämmige farmoifinrothe Rame= rieren auf ihren Schultern tragen, mahrend nebenher glatföpfige Rapuciner mit brennenden Rergen und galonnierte Lakaien mandeln, welche ungeheuer große Pfauenwedel emporhalten und das Saupt

bes Rirchenfürsten befächeln - wie gar lieblich gu ichauen ift auf bem Proceffionsgemalde des Borace Bernet. Mit einem gleichen unerschütterlichen facerdotalen Ernfte - benn ich fann fehr ernft fein, wenn es durchaus nöthig ist - hätte ich auch vom Lateran herab der gangen Christenheit den jähr= lichen Segen ertheilt; in pontificalibus, mit der dreifachen Krone auf dem Kopfe, und umgeben von einem Generalstab von Rothhüten und Bischofs= müten, Goldbrofatgewändern und Rutten von allen Rouleuren, hatte fich Meine Beiligkeit auf dem ho= hen Balton dem Bolte gezeigt, das tief unten in unabsehbar wimmelnder Menge mit gebeugten Röpfen und fnieend hingelagert - und ich hätte ruhig bie Bande ausgestreckt und ben Segen ertheilt, der Stadt und der Welt.

Aber, wie du wohl weißt, geneigter Leser, ich bin kein Papst geworden, auch kein Kardinal, nicht mal ein römischer Nuntius, und, wie in der weltslichen, so auch in der geistlichen Hierarchie habe ich weder Umt noch Würden errungen. Ich habe es, wie die Leute sagen, auf dieser schönen Erde zu Nichts gebracht. Es ist Nichts aus mir geworden, Nichts als ein Dichter.

Nein, ich will feiner henchlerischen Demuth mich hingebend, diesen Namen geringschätzen. Man

ift Biel, wenn man ein Dichter ift, und gar wenn man ein großer Inrischer Dichter ist in Deutsch= land, unter bem Bolfe, bas in zwei Dingen, in ber Philosophie und im Liede, alle andern Natio= nen überflügelt hat. Ich will nicht mit der falschen Bescheidenheit, welche die Lumpen erfunden, meinen Dichterruhm verleugnen. Reiner meiner Landsleute hat in fo frühem Alter, wie ich, den Lorber er= rungen, und wenn mein Rollege Wolfgang Goethe wohlgefällig davon singt, "dass der Chinese mit gitternder Sand Werthern und Lotten auf Glas male," so kann ich, soll doch einmal geprahlt werben, dem dinesischen Ruhm einen noch weit fabel= haftern, nämlich einen japanischen entgegenseten. Alls ich mich etwa vor zwölf Jahren hier im Hotel des Princes bei meinem Freunde S. Wöhrman aus Riga befand, stellte mir Derfelbe einen Sol= länder vor, der eben aus Japan gefommen, dreißig Sahre dort in Rangafaki zugebracht und begierig wünschte, meine Bekanntschaft zu machen. Es war ber Dr. Burger, der jest in Lenden mit dem ge= lehrten Senbold das große Werk über Japan herausgiebt. Der Sollander ergahlte mir, dass er einen jungen Japanejen Deutsch gelehrt, ber später meine Gedichte in japanischer Übersetung drucken ließ, und biefes fei bas erfte europäische Buch gemefen,

bas in japanifcher Sprache erschienen - übrigens fände ich über diese furiose Abertragung einen weit= läuftigen Artifel in der englischen Review von Cal= cutta. Ich fchickte fogleich nach mehren Cabinets de leeture, doch feine ihrer gelehrten Boritche= rinnen fonnte mir die Review von Calcutta verichaffen, und auch an Julien und Paultier mandte ich mich vergebens, an jene gelehrten Widersacher, welche die Wiffenschaft mit zwei großen Entdeckun= gen bereichert: Berr Bulien, ber berühmte Gino= loge, hat entdeckt, das Berr Baultier fein Chinesisch versteht, während Berr Paultier, der große Indianift, entbedte, bafs Berr Bulien fein Sanstrit verfteht; fie haben über dies, für das Publifum höchft wich= tige und höchft intereffante Thema viele Bucher peröffentlicht.

Seitdem habe ich über meinen japanischen Ruhm feine weitern Nachforschungen angestellt. In diesem Augenblick ist er mir eben so gleichgültig wie etwa mein sinnländischer Ruhm. Ach! der Ruhm übershaupt, dieser sonst so füße Tand, süß wie Ananas und Schmeichelei, er ward mir seit geraumer Zeit sehr verleidet; er dünkt mich jetzt bitter wie Wersmuth. Ich fann wie Romeo sagen: "Ich bin der Warr des Glücks." Ich stehe jetzt vor dem großen Breinaps, aber es sehlt mir der Lössel. Was nützt

es mir, dafs bei Festmahlen aus goldnen Bokalen und mit den beften Weinen meine Gesundheit getrunken wird, wenn ich felbst unterdeffen, abgesondert von aller Weltluft, nur mit einer schalen Tifane meine Lippen negen barf! Was nütt es mir, bafs begeisterte Bunglinge und Bungfrauen meine marmorne Bufte mit Lorberen umfrangen, wenn ber= weilen meinem wirklichen Ropfe von den welken Bänden einer alten Wärterin eine spanische Fliege hinter die Ohren gedrückt wird! \*) Was nütt es mir, bafe alle Rofen von Schiras fo gartlich für mich alühen und duften - ach, Schiras ift zweitaufend Meilen entfernt von der Rue d'Amsterdam, wo ich in der verdrießlichen Einsamkeit meiner Rranfenstube Richts zu riechen befomme, als etwa die Parfums von gewärmten Servietten. Ach! der Spott Gottes laftet schwer auf mir. Der große Autor des Weltalls, der Aristophanes des himmels, wollte bem kleinen irdischen, fogenannten deutschen Aristo= phanes recht grell darthun, wie die witigften Sarfasmen deffelben nur armfelige Spötteleien gewefen im Bergleich mit den feinigen, und wie kläglich ich ihm nachstehen mufs im Sumor, in der foloffalen Spakmacherei.

<sup>\*)</sup> Dieser Sat fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Ba, die Lange ber Berhöhnung, die der Meifter über mich herabgeußt, ist entsetlich, und schauerlich graufam ift fein Spag. Demuthig befenne ich feine Überlegenheit, und ich beuge mich vor ihm im Staube. Aber wenn es mir auch an folder höchften Schöpfungefraft fehlt, fo blitt doch in meinem Beifte die ewige Bernunft, und ich darf jogar ben Spaß Gottes vor ihr Forum giehen und einer ehrfurchtsvollen Kritik unterwerfen. Und da wage ich nun zunächst die unterthänigste Andeutung auszusprechen, es wolle mich bedünken, als zöge sich jener grausame Spaß, womit ber Meister ben armen Schüler heimsucht, etwas zu fehr in die Länge; er dauert ichon über feche Jahre, was nachgerade langweilig wird. Dann möchte ich eben= falls mir die unmaggebliche Bemerfung erlauben, bafs jener Spaß nicht neu ift und dafs ihn ber große Aristophanes des Himmels schon bei einer andern Gelegenheit angebracht, und also ein Plagiat an hoch fich felber begangen habe. Um diefe Behauptung zu unterstützen, will ich eine Stelle ber Limburger Chronik citieren. Dieje Chronik ift fehr intereffant für Diejenigen, welche fich über Sitten und Brauche bes beutichen Mittelalters unterrichten wollen. Sie beschreibt, wie ein Dobejournal, die Aleidertrachten, sowohl die männlichen

als die weiblichen, welche in jeder Periode auffamen. Sie giebt auch Rachricht von den Liedern, die in jedem Jahre gepfiffen und gefungen murden, und von mandem Lieblingsliede der Zeit werden die Anfänge mitgetheilt. Go vermeldet fie von Unno 1480, dafs man in diefem Jahre in gang Deutschland Lieder gepfiffen und gefungen, die füßer und lieblicher als alle Weifen, fo man zuvor in beutschen Landen fannte, und Jung und Alt, zumal bas Franenzimmer, sei gang davon vernarrt gewesen, so dass man sie von Morgen bis Abend fingen hörte; dieje Lieder aber, fett die Chronit hingu, habe ein junger Rlerifus gedichtet, der bon der Miffelsucht behaftet war und sich, vor aller Welt verborgen, in einer Ginobe aufhielt. Du weißt gewiss, lieber Lefer, was für ein schauder= haftes Gebrefte im Mittelalter die Miffelfucht mar, und wie die armen Leute, die folchem unheilbaren Siechthum verfallen, aus jeder bürgerlichen Befell= ichaft ausgestoken waren und sich keinem mensch= lichen Wefen nahen durften. Lebendigtodte, wandelten fie einher, vermummt vom Saupt bis zu den Fugen, die Rapuze über das Gesicht gezogen, und in der Band eine Rlapper tragend, die fogenannte Lazarusflapper, womit sie ihre Nähe anfündigten, ba= mit ihnen Beder zeitig aus dem Wege gehen tonnte.

Der arme Klerifus, von bessen Ruhm als Liebers dichter die obgenannte Limburger Chronik gesproschen, war nun ein solcher Misselsüchtiger, und er saß traurig in der Öde scines Elends, während jauchzend und jubelnd ganz Deutschland seine Liesder sang und pfiff! D, dieser Ruhm war die uns wohlbekannte Berhöhnung, der grausame Spaß Gottes, der auch hier derselbe ist, obgleich er diesmal im romantischern Kostüme des Mittelalters erscheint. Der blasierte König von Judäa sagte mit Recht: "Es giebt nichts Reues unter der Sonne"
— Bielleicht ist diese Sonne selbst ein alter aufgewärmter Spaß, der, mit neuen Strahlen gestlickt, jetzt so imposant funkelt!

Manchmal in meinen trüben Nachtgesichten glaube ich den armen Klerifus der Limburger Thronif, meinen Bruder in Apoll, vor mir zu seschen, und seine leidenden Augen lugen sonderbar stier hervor aus seiner Kapuze; aber im selben Augenblick huscht er von dannen, und verhallend, wie das Echo eines Traumes, hör' ich die knarzenden Töne der Lazaruskslapper.

## Waterloo.

## Früher unterdrückte Blätter aus den "Geständnissen".

Es find nicht bloß die Frangosen und der Raiser, welche zu Waterloo unterlagen — die Franzosen ftritten dort freilich für ihren eignen Berd, aber fie waren zu gleicher Zeit die heiligen Rohorten, welche die Sache der Revolution vertraten, und ihr Raiser kämpfte hier nicht sowohl für seine Krone, als auch für das Banner der Revolution, das er trug; er war der Gonfaloniere der Demokratie, wie Wellington der Fahnenjunker der Aristokratie war, als Beider Heere auf dem Blachfelde von Waterloo fich gegen= über standen — Und diese setztere siegte, die schlechte Sache des verjährten Vorrechts, der fervile Rnecht= finn und die Lüge trimmphierten, und es waren die Intereffen der Freiheit, der Gleichheit, der Bruderschaft, der Wahrheit und der Vernunft, es war die Menschheit, welche zu Waterloo die Schlacht verloren.

Wir in Deutschland, wir waren nicht die Düpes jener plenipotentiaren Tartüffe, welche, mit der rohen Übermacht die feige Heuchelei verbindend, in ihren Proflamationen erklärten, daß sie nur gegen einen einzigen Menschen, der Napoleon Bonaparte heiße, den Krieg führten: wir wussten sehr gut, daß man, wie das Sprichwort sagt, auf den Sack schlägt und den Esel meint, daß man in jenem einzigen Mann auch uns schlug, auch uns verhöhnte, uns freuzigte, daß der, Bellerophon" auch uns transportierte, daß Hudson Lowe auch uns quälte, daß der Marterselsen von Sankt Pelena unser eignes Golgatha war, und unste erste Leidensstation Baterloo hieß!

Waterloo! fataler Name! Es vergingen viele Jahre, und wir konnten diesen Namen nicht nennen hören, ohne dass alle Schlangen des ohnmächtigen Zorns in unser Brust aufzischten, und uns die Ohren gellten wie vom Hohngelächter unser Feinde. Ihren Speichel fühlten wir alsdann auf den erröthenden Wangen — Gottlob, der schnöde Zauber ist jetzt gebrochen, und die herzzerreißende, verzweislungsvolle Bedeutung jenes Namens ist jetzt verschwunden!

Welchem mirakulosen Ereignisse wir die Befreiung vom Baterloo-Alp verdanken, ist bekannt. Schon durch die Juliusrevolution ward uns eine große Satisfaktion gewährt, sie war jedoch nicht komplet; es war nur Balfam für die alte Bunde, die aber noch nicht vernarben fonnte. Die Franzosen hatten freilich die ältere Bourbonenlinie weggejagt, welche mit dem doppelten Unglück behaftet mar, das fie ben Befiegten von den fremden Siegern aufgedrungen worden, nachdem dieses alte, abgelebte Königsgeschlecht vorher die ichrecklichste Beleidigung in Frankreich er= duldet hatte. Die schmachvolle hinrichtung bes gut= müthigen und menschenfreundlichen Ludwig's XVI., diejes ichauderhafte Bergehen, fonnte zwar bei den Beleidigten Bergeihung finden, aber nimmermehr bei ben Beleidigern; benn ber Beleidiger verzeift nie. Der 21. Januar mar in der That ein zu unvergemliches Datum, als dajs ein Franzoje ruhig schlafen fonnte, fo lange ein Bourbone von ber altern Linie auf bem Throne Frantreichs faß; bieje Linie mar unmöglich geworden, und muffte fruh oder fpat, gleich einem Geschwür aus dem frangösischen Staatstörper ausgeschnitten werden, gang fo wie es ben Stuarts in England geschah, als dort ähnliche Urfachen der Scham und des Mistrauens obwalteten. Ludwig Philipp und seine Familie war möglich, weil sein Bater an dem Nationalvergehen Theil genommen, und er felbst zu den Borfampen der Revolution einft gehörte. Ludwig Philipp mar ein großer und edler Rönig. Er befaß alle bürgerlichen Tugenden eines

Pourgeois und fein einziges Lafter eines Grand Seigneur. Er faß gut zu Pferd, und hatte gu Jemap= pes und Balmy gefochten. Frau von Genlis leitete seine Erziehung, und er war wissenschaftlich gebildet wie ein Gelehrter, auch konnte er im Falle der Roth burch Unterricht in der Mathematik fein Brod verbienen, oder einem Bedienten, den der Echlag getroffen. gleich zur Aber laffen, weishalb er auch ein Feldscherer= Etui beständig bei fich trug. Er war höflich groß= müthig, und verzieh eben so wohl seinen legitimi= ftischen Verleumdern, wie seinen republikanischen Meuchelmördern: er fürchtete nicht die Augeln, wo= mit die eigne Bruft bedroht war, doch als es galt, auf das Bolk ichiefen zu laffen, überschlich ihn die alte philantropische Weichherzigkeit, und er warf die Krone von fich, ergriff seinen Sut und nahm seinen alten Regenichirm und feine Frau unter ben Urm und empfahl sich. Er war ein Mensch. Fabelhaft groß war sein Reichthum, und boch blieb er arbeitsam wie der ärmste Sandwerfer. Er war vacciniert; ift auch nie von den Pocken heimgesucht worden. Er mar gerecht, und brach nie den Gid, den er den Gesetzen acidiworen. Er gab ben Franzeien achtzehn Jahre Frieden und Freiheit. Er war genügjam, fenich, und hatte nur eine einzige Gelichte, welche Marie Amalie hieß. Er war tolerant und liebte die

Jesuiten nicht. Er mar das Mufter eines Königs, ein Marc Aurel mit einem modernen Toupet, ein ge= frönter Weiser, ein ehrlicher Mann — Und bennoch fonnten ihn die Frangosen auf die Länge nicht be= halten, denn er war nicht nationalen Ursprungs, er war nicht der Erwählte des Volks, sondern einer fleinen Roterie von Geldmenschen, die ihn auf den vafanten Thron gesett, weil er ihnen die beste Garan= tie ihrer Besitzthumer duntte, und weil bei diefer Besetzung feine große Ginrede von Seiten der euro= päischen Uristofratie zu befürchten stand, die ja einst nicht so sehr aus Liebe für Ludwig XVIII., als viel= mehr aus Sais gegen Napoleon, den Ginzigen, gegen ben fie Krieg zu führen vorgab, die Reftauration betrieben hatte. Gang recht war es freilich den Fürsten des Nordens nicht, dass ihre Protegés so ohne Um= ftande fortgejagt wurden, aber fie hatten Diefelben nie wahrhaft geliebt; Ludwig Philipp's Quafi-Legitimität, feine erlauchte Geburt und fein fanftes Dulden erweichte endlich die hohen Unzufriedenen, und fie ließen sich ben gallischen Sahn gefallen — weil er fein Adler war.

Sbgleich wir gern zugeben, dass man dem König Ludwig Philipp großes Unrecht gethan, dass man ihn mit dem unwürdigsten Undank behandelt, dass er ein wahrer Märthrer war, und dass die Februarrevolution überhaupt sich als ein beklagenswerthes Ereignis aus-

wies, das unfäglich viel Unheil über die Welt brachte, fo muffen wir nichtsbeftoweniger gestehen, bajs fie wieder für die Frangosen, deren Nationalgefühl da= burch erhoben worden, so wie auch für die Demofratie im Allgemeinen, deren ideales Bewujstsein fich daran stärkte, eine große Genugthung war. Doch voll= ständig war diese lettere noch nicht, und sie schlug bald über in eine klägliche Demüthigung. Dieses verschuldeten jene ungetreuen Mandatare des Bolts, die den großen Alft der Bolfsjouveränität, der ihnen die unumschränkteste Macht verlieh, durch ihr Ilugeschiek oder ihre Teigheit oder ihr Doppelipiel verzettelten. Ich will nicht fagen, dass fie schlechte Mienichen waren; im Begentheil, es ware uns beffer er= gangen, wenn wir entschiedenen Bosewichtern in die Sände gefallen wären, die energisch und fonsequent gehandelt und vielleicht viel Blut vergoffen, aber et= was Grofes für das Bolf gethan hatten. Gin un= geheures Verbrechen begingen jene guten Leute und schlechten Mufikanten, die sich aus Chrgeiz im Mugenblick bes entsetlichsten Sturmes ans Steuerruder des Staates brangten, und, ohne die geringften Renntniffe politischer Nautif, das Kommando des Schiffes übernahmen, als einzige Bouffole nur ihre Gitelfeit fon= fultierend. Unvermeidlich mar der Schiffbruch.

Gleich in der ersten Stunde ber provisorischen Seine's Werte. 28. XIV.

Regierung, die sich eben diesen Ramen gab, offenbarte fich das Unvermögen der kleinen Menschen. Schon dieser Name "Provisorische Regierung" bekundete officiell ihr Zagnis und annullierte von vornherein Alles, was fie etwa Tüchtiges für das vertrauende Volk, das ihnen die höchste Gewalt ertheilte und fie mit einer Leibaarde von 300,000 Mann beschützte, thun founten. Die hat das Bolt, das große Waisen= find, aus dem Glückstopf der Revolution miscrablere Nieten gezogen, als die Bersonen waren, welche jene provisorische Regierung bildeten. Es befanden fich unter ihnen miserable Komödianten, die bis aufs Haar, bis auf die Farbe des Barthaars, jenen Seldenipiclern des Liebhabertheaters glichen, das uns Shatipeare im "Sommernachtstraum" so ergöblich vorführt. Diese täppischen Gesellen hatten in der That vor Nichts mehr Angst, als dass man ihr Spiel für Ernst halten möchte, und Snug der Tischler versichere. im Voraus, dass er kein wirklicher Löwe, sondern nur ein provisorischer Löwe, nur Snug ber Tischler fei, daß sich das Publikum vor seinem Brüllen nicht zu fürchten brauche, da es nur ein provijorisches Brüllen fei - und dabei, in seiner Gitelfeit, hatte er Luft, alle Rollen zu spielen, und die Sauptsache mar für ihn die Narbe des Bartes, womit eine Rolle tragiert werden muffe, ob es ein zindelrother oder ein trifolorer Bart fei.

Wahrlich, die auswärtigen Mächte hatten keinen Grund, fich vor diefen proviforischen Lömen gu fürchten - fie waren wohl im Beginn etwas verdutt, aber sie fassten sich bald, als sie sahen, welche Thiere in der Lömenhaut steckten, und fie brauchten feines= wegs die Februarrevolution als eine politische Beleidigung, als eine patige Berausforderung anzusehen - denn fie konnten mit Recht fagen: "Es ift uns gleich, wer in Frankreich regiert. Wir haben zwar Anno 1815 die ältern Bourbonen auf den Thron ge= fett, aber es geichah nicht aus Bartlichfeit für Dieje, fondern aus Sajs gegen den Rapoleon Bonaparte, mit welchem wir damals Krieg führten, und den wir bei Waterloo erschlugen, und zu Santt Selena. Gott fei Dant! begruben - Go lange er lebte, hatten wir feine ruhige Stunde — Nun, da Dieser todt ist, und unter den provisoriichen Regierungslöwen Reiner fich befindet, der uns wieder unfre liebe Rachtruhe rauben fönnte, so ist es uns gleichgültig, wer in Frankreich herricht. Es fümmert uns gar nicht, wer dort regiert, ob Youis Blanc oder der General Tom Bouce, der Zwerg beiber Welten, ber noch weit berühmter ift als Ersterer, aber freilich eben jo wenig wie sein Mitzwerg Louis Blanc in der Winzigfeit einen Bergleich aushalten fonnte mit dem jeligen Bogulawsti, den man in eine Paftete buf und auf die Tafel des Murfürsten von Sachsen setzte --- der tapsere Pole biss und hieb sich aber mit seinen Zähnen und seinem kleinen Säbel aus dem Backwerk heraus und spazierte auf der kurfürstlichen Tafel als Sieger einher, ein Heldenstück, welches vielleicht eurem Homunkulus Louis Blanc nicht gelingen dürfte, der sich schwerlich so heroisch aus der Kebruarpastete wieder herausfrisst."

3ch bemerke ausdrücklich, dass es die auswärtigen Fürften find, die fich in fo wegwerfender Beife über Louis Blanc äußern. Mit größerer Anerkennung würde ich selbst von diesem Tribunen reden, der während seiner ephemeren Machthaberei sich zwar nicht durch Intelligenz, aber besto mehr durch eine fast deutsche Sentimentalität auszeichnete. In allen feinen Reden war er immer von den schönen Befühle= wallungen seines Herzens überwältigt, er wiederholte darin beständig, dass er bis zu Thränen gerührt sei. und er flennte dabei fo beträchtlich, dajs diese maffrigte Gemüthlichkeit ihm auch jenseits des Rheins eine gewisse Popularität erwarb, indem nämlich die deutichen Ummen und Rindermägde ihren fleinen Schreihälsen, die beständig weinen, den Namen des larmonanten frangösischen Demagogen ertheilten. Es haben Biele über das findische Außere Desfelben geicherzt. Ich aber habe niemals fein Röpfchen betrachten fonnen, ohne von einem gewissen Erstaunen er-

griffen zu fein; nicht weil ich etwa das viele Wiffen bes Männchens bewundert hätte - nein, er ift im Gegentheil von aller Wiffenschaft ganglich entblößt - ich war vielmehr verwundert, wie in einem jo fleinen Röpfchen jo viel Unwissenheit Plat finden fonnte; ich begriff nie, wie dieser bornierte, winzige Schädel jene toloffalen Maffen von Ignorang zu ent= halten vermochte, die er in so reicher, ja verschwende= rijcher Fülle bei jeder Gelegenheit austramte - da zeigt fich die Allmacht Gottes! Trot allem Mangel an Biffenschaft und Gelahrtheit befundet Gerr Louis Blanc dennoch ein mahrhaftes Talent für Geschicht= ichreibung. Mur ist zu bedauern, dass er just jene Titanenfämpfe beichreiben wollte, welche wir die Geschichte der frangösischen Revolution nennen. Es ist Schade, dajs er nicht lieber einen Stoff wählte, dem er gewachsen ware, ber seiner Statur angemeisener, 3. 23. die Kriege der Phymäen mit den Kranichen, wovon uns Berodot berichtet.

Sowohl in Vezug auf Talent als auch Gesinnung, so tlein er war, überragte Louis Blanc bennoch mehre seiner Nollegen von jener provisorischen Regierung, welche ben nordischen Potentaten so wenig Furcht eins jagte. Alles, was diese Fürsten sagten, ist reine Wahrheit. Unter den Mitgliedern der provisorischen Regierung war kein Sinziger, der im Mindesten Ahn-

lichfeit hatte mit jenem Störenfried, mit jenem Unfugftifter, jenem schrecklichen forsikanischen Taugenichts, 
ber in allen Hauptskädten der Welt die Wache prügelte, 
überall die Fenster einwarf, die Laternen zerschlug 
und unsre ehrwürdigen Monarchen wie alte Portiers 
behandelte, indem er sie des Nachts aus dem Schlase 
klingelte und ihr Silberhaar verlangte. Unsre gefrönten Pipelets konnten ruhig ihren Nachtschlaf genießen während der Herrschaft der provisorischen 
Regierung in Frankreich —

Rein, unter den Holden dieser Tafelrunde glich Reiner einem Napoleon, Keiner von ihnen war jemals fo unartig gewesen, die Schlacht von Marengo zu ge= winnen, Reiner von ihnen hatte die Impertineng ge= habt, bei Jena die Preußen zu schlagen, Reiner von ihnen erlaubte sich bei Aufterlitz oder bei Wagram irgend einen Excess des Sieges, Reiner von ihnen ac= wann die Schlacht bei den Phramiden — Was man auch dem herrn de Lamartine, dem Flügelmann ber Februarhelden, vorwerfen mag, man fann ihm doch nicht nachsagen, dass er bei den Phramiden die Mamcluken niedergemetselt habe - Es ift mahr, er unternahm eine Reise in den Orient, und in Ugppten fam er den Phramiden vorüber, von deren Spite cirfa vierzig Jahrhunderte ihn betrachten konnten, wenn fie wollten, doch auf die Phramiden selbst machte der Un=

blick seiner berühmten Person teinen sonderlichen Eindruck, fie blieben unbewegt, fintemalen fie fast bla= fiert find in Bezug auf große Manner, beren größte ihnen zu Geficht gefommen, g. B. Diojes, Pythagoras, Plato, Julius Cajar, Christus und Napoleon, welcher Lettere auf einem Kamel ritt — Es ist möglich, dass Herr de Lamartine ebenfalls auf einem Ramel durch das Nilthal geritten, aber sicherlich hat er dort feine Schlacht geliefert und feine Mamelufen verschluckt -Nein, dieser Kamelreuter war ein Chamaleon, aber fein Napoleon, er war fein Mamelutenfresser, er war immer zahm und fauftmäulig, und als er im Februar 1848 die Rolle eines provijorischen löwen zu spielen hatte, brüllte er jo zärtlich, jo füßlich, so schmachtend, wie in der Shafipeare'ichen Komödie Snug der Tiichler zu brüllen versprach, um nicht die Damen zu erschrecken - In den Rangleien des Nordens erichrat wirklich Niemand beim Empfang der melodischen Manifeste bes neuen frangösischen ministre des affairs étrangères, den man mit Recht einen ministre étranger aux affaires nannte, und feine diplomatischen Medi= tationen und Harmonien beluftigten fehr die Fürften ber abjoluten Proja -

In der That, diese Letteren waren sehr beruhigt über die Absichten des Löwen, welcher damals die Marscillaise des Friedens gezwitschert hatte, und sie

waren vollsommen überzeugt, dass er kein Napoleon war, kein Kanonendonnergott, kein Gott des Bliges, kein Blig Gottes — Sie hatten vielleicht schon lange vor uns die Lemerkung gemacht, dass jener zweideutige Mann nicht bloß kein Blig, sondern gerade das Gegentheil, nämlich ein Bligableiter war, und sie begriffen, von welchem Nugen ihnen ein solcher sein konnte zu einer Zeit, wo das ungeheuerlichste Volksgewitter das alte gothische Gesellschaftsgebäude zu zerschmettern brohte —

Nicht ich habe Herrn de Lamartine einen Blitzableiter genannt; er selbst hat sich das Brandmal dieses Ramens aufgedrückt. Denn wie es allen Schwätern ergeht, benen nie die Plappermühle ftille fteht, entschlüpften ihm einst die naiven Worte: man beschuldigte ihn, mit den Rädelsführern der republi= fanischen Partei gegen die Ordnung der Dinge fonspiriert zu haben, ja, er habe mit ihnen fonspiriert, aber wie der Blitableiter mit dem Blige fonspiriere. Diefer faliche Bruder war bei all' feiner Duplicität auch die Unfähigfeit selbst, und da er für einen Dichter gilt, so fonnten jett wieder die profaischen Weltleute darüber spötteln, was dabei herauskomme, wenn man einem Dichter die Staatsangelegenheiten anvertraue. Dein, ihr irrt euch; die großen Dichter waren oft auch große Staatsmänner; die Minfen find gang un=

schuldig an der gouvernementalen Ineptie des zweischeutigen Mannes, und es ist noch eine Frage, ob Das überhaupt Poesie ist, was bei ihm die Franzosen beswundern. Seine Schönrednerei, seine brillante Suade erinnert vielmehr an einen Nhetor als einen Dichter. So viel ist gewis, der ehantre d'Eloah sündigte nicht durch Übersluss an Poesie; er ist nur ein Ihrischer Shrgeizling, der uns in Versen immer gelangweilt und in Prosa immer dupiert hat.

3d brauche wohl nicht besonders zu erörtern, dass erft am 20. December 1852 das frangösische Bolf die vollständige Genugthuung empfing, wodurch die alte Wunde seines gefränkten Nationalgefühls vernarben fann. Ich empfinde in tiefster Seele diesen Triumph, da ich einst die Niederlage so schmerzlich mitempfunden. 3ch bin felbst ein Beteran, ein Krüppel mit be= leidigtem Bergen, und begreife den Jubel armer Stelg= fuße. Dazu habe ich auch die Schadenfrende, dass ich die Gedanken leje auf den Gesichtern unfrer alten Feinde, die gute Miene zum bojen Spiel machen. Es ift nicht ein neuer Mann, der jetzt auf dem frangofi= ichen Thron fitt, sondern berfelbe Napoleon Bona= parte ist es, den die heilige Allianz in die Acht er= flärt hat, gegen ben sie den Krieg geführt und den sie entsetzt und getödtet zu haben behauptete: er lebt noch immer, regiert noch immer - benn wie einst ber

König im alten Frankreich nie starb, so stirbt im neuen Frankreich auch der Kaiser nicht — und eben insdem er sich jetzt Napoleon III. nennen lässt, protestirt er gegen den Anschein, als habe er je ausgehört zu regieren, und indem die auswärtigen Mächte den heutigen Kaiser unter diesem Namen anerkannten, versöhnen sie das französische Nationalgefühl durch einen eben so klugen wie gerechten Widerruf früherer Beleidigung.

Die Ronsequenzen einer solchen Rehabilitation find unendlich, und werden gewiß heilfam fein für alle Bölker Europas, namentlich für die Deutschen. E3 ift nur Schade, dafs viele der alten Waterloo-Hel= ben diese Zeit nicht erlebt. 3hr Achilles, der Bergog von Wellington, hatte bavon ichon einen Vorgeschmad, und bei bem letten Waterloo = Dinner, bas er mit seinen Mormidonen am Jahrestag ber Schlacht feierte, foll er miserabler und katenjämmerlicher als je aus= gesehen haben. Er ift auch bald hernach verreckt, und John Bull fteht an seinem Grab, fratt sich hinter den Ohren und brummt: "So hab' ich mich nun umsonft in die ungeheure Schuldenlaft gefturgt, die mich zwingt, wie ein Galeerenstlave zu arbeiten was nutt mir jest die Schlacht bei Waterloo?" Ja, diese hat jett ihre frühere schnöbe Bedeutung verloren, und Waterloo ift nur der Rame einer verlorenen Schlacht, nichts mehr, nichts weniger, wie etwa Creen und Azincourt, ober, um deutsch zu reden, wie Jena und Austerlig.

## Verschiedenartige Geschichtsauffassung.

Das Buch ber Geschichte findet mannigfaltige Auslegungen. Zwei gang entgegengesette Ansichten treten hier besonders hervor. - Die Ginen sehen in allen irbischen Dingen nur einen troftlosen Areislauf; im Leben ber Bölfer wie im Leben ber Individuen, in diesem, wie in ber organischen Ratur überhaupt, schen fie ein Wachsen, Blüben, Welfen und Sterben: Frühling, Commer, Berbst und Winter. "Es ift nichts Neues unter ber Conne!" ift ihr Wahlspruch; und felbst dieser ift nichts Reues, ba schon vor zwei Jahrtausenden der König des Morgenlandes ihn hervor geseufat. Gie gucken die Achsel über unsere Ci= vilisation, die doch endlich wieder der Barbarci weichen werde; fie ichütteln den Ropf über unfere Freiheits= fämpfe, die nur dem Auftommen neuer Iprannen förderlich feien; fie lächeln über alle Beftrebungen eines politischen Enthusiasmus, ber bie Welt beffer und glücklicher machen will, und ber boch am Ende erfühle und Richts gefruchtet; - in der fleinen Chronif von Hoffnungen, Nöthen, Mijsgeschicken, Schmerzen und Freuden, Brrthumern und Enttäuschungen, momit der einzelne Mensch sein Leben verbringt, in dieser Menschengeschichte sehen sie auch die Geschichte der Menschheit. In Deutschland sind die Weltweisen der hiftorischen Schule und die Pocten aus der Wolf= gang = Goethe'schen Runftperiode ganz eigentlich dieser Unsicht zugethan, und Lettere pflegen damit einen jentimentalen Indifferentismus gegen alle politischen Ungelegenheiten des Vaterlandes allersüflichst zu beichonigen. Gine zur Genüge wohlbekannte Regierung in Norddeutschland weiß gang besonders diese Ansicht zu schätzen, sie lässt ordentlich Menschen darauf reisen, die unter den elegischen Ruinen Italiens die gemüth= sich beschwichtigenden Fatalitätsgedanken in sich ausbilden sollen, um nachher, in Gemeinschaft mit vermittelnden Predigern driftlicher Unterwürfigkeit, durch fühle Journalaufichläge das dreitägige Freiheitsfieber des Volkes zu dämpfen. Immerhin, wer nicht durch freie Geiftestraft emporspriegen fann, Der mag am Boden ranken; jener Regierung aber wird die Bu= funft lehren, wie weit man fommt mit Ranken und Mänfen.

Der oben besprochenen, gar fatalen fatalistischen

Unficht steht eine lichtere entgegen, die mehr mit der Idee einer Vorsehung verwandt ift, und wonach alle irdischen Dinge einer schönen Bervollkommenheit ent= gegen reifen, und die großen Selden und Belbenzeiten nur Staffeln find zu einem höheren gottähnlichen Bu= stande des Menschengeschlichtes, deffen sittliche und politische Kämpfe endlich den heiligsten Frieden, die reinste Verbrüderung und die emigste Glückseligkeit zur Folge haben. Das goldne Zeitalter, heift es, liege nicht hinter uns, jondern bor uns; wir feien nicht aus dem Paradiese vertrieben mit einem flam= menden Schwerte, sondern wir mufften es erobern burch ein flammendes Herz, durch die Liebe; die Frucht der Ertenntnis gebe uns nicht den Tod, sondern bas ewige Leben. - "Civilifation" war lange Zeit ber Wahlspruch bei den Jüngern solcher Unsicht. In Deutschland huldigte ihr vornehmlich die humanitäts= schule. Wie bestimmt die jogenannte philosophische Schule dahin zielt, ift männiglich bekannt. Sie war ben Untersuchungen politischer Fragen gang besonders förderlich, und als höchste Blüthe dieser Ansicht prebigt man eine idealische Staatsform, bie, gang bafiert auf Vernunftgrunden, die Menschheit in letter Inftanz veredeln und beglücken foll. — 3ch brauche wohl die begeisterten Rämpen dieser Ansicht nicht zu nennen. Ihr Hochstreben ift jedenfalls erfreulicher,

als die kleinen Windungen niedriger Ranken; wenn wir sie einst bekämpsen, so geschehe es mit dem kostsbarsten Shrenschwerte, während wir einen rankenden Anecht nur mit der wahlverwandten Knute absertigen werden.

Beide Anfichten, wie ich fie angedeutet, wollen nicht recht mit unferen lebendigften Lebensgefühlen überein flingen; wir wollen auf ber einen Geite nicht umfonft begeiftert fein und das Sochfte feten an bas unnütz Bergängliche; auf ber anderen Seite wollen wir auch, daß bie Gegenwart ihren Werth behalte, und daß sie nicht bloß als Mittel gelte und bie Zu= funft ihr Zweck sei. Und in ber That, wir fühlen uns wichtiger gestimmt, als dajs wir uns nur als Mittel zu einem Zwecke betrachten möchten; es will uns überhaupt bedünken, als feien Zweck und Mittel nur fonventionelle Begriffe, die ber Mensch in die Natur und in die Geschichte hinein gegrübelt, von benen aber ber Schöpfer nichts muffte, indem jedes Erichaffnis fich felbft bezweckt und jedes Greignis fich felbft bedingt, und Alles, wie die Welt felbft, feiner selbst willen da ist und geschieht. — Das Leben ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ift ein Recht. Das Leben will bieses Recht geltend machen gegen den erftarrenden Tod, gegen die Bergangenheit, und Diefes Geltendmachen ift die Revolution. Der elegijche Indifferentismus der Historiker und Poeten soll unsere Energie nicht lähmen bei diesem Geschäfte; und die Schwärmerei der Zukunstbeglücker soll uns nicht verleiten, die Interessen der Gegenwart und das zunächst zu versechtende Menschenrecht, das Recht zu leben, aufs Spiel zu setzen. — Le pain est le droit du peuple, sagte Saint-Aust, und Das ist das größte Wort, das in der ganzen Revolution gesprock, en worden.

## Loeve - Veimars.

Als ich das Übersetzungstalent des seligen Locve-Beimars für verschiedene Artifel benutzte, musste ich bewundern, wie Derselbe während solcher Kollaboration mir nie meine Unkenntnis der französischen Sprachgewohnheiten oder gar seine eigne linguistische Überkegenheit fühlen ließ. Wenn wir nach langstündigem Zusammenarbeiten endlich einen Artikel zu Papier gebracht hatten, lobte er meine Vertrautheit mit dem Geiste des französischen Idioms so ernsthaftig, so scheinbar erstaunt, daß ich am Ende wirklich glauben musste, Alles selbst übersetzt zu haben, um so mehr, da der seine Schmeichler sehr oft versicherte, er verstünde das Deutsche nur sehr wenig.

Es war in der That eine sonderbare Marotte von Loeve-Beimars, daß Derselbe, der das Deutsche eben so gut verstand wie ich, dennoch allen Leuten versicherte, er verstünde sein Deutsch. In den eben erschienenen "Memoiren eines Bourgeois de Paris" befindet sich in dieser Beziehung eine sehr ergötliche Anekdote.\*)

Mit großem Leidwesen habe ich erfahren, das Loeve=Beimars, der unlängst gestorben, von seinen Nekrosogen in der Presse sehr unglimpslich besprochen worden, und das sogar der alte Kamerad, der lange Zeit jeden Montag sein brillanter Nebenbuhler war, mehr Nesseln als Blumen auf sein Grab gestreut hat. Und was hatte er ihm vorzuwersen? Er sprach von dem erschrecklichen Lärm, welchen auf dem Pavé der idhslisch ruhigen Rue des Prêtres die

<sup>\*)</sup> Dr L. Béron erzählt nämlich auf S. 97 bes britten Bandes seiner oben erwähnten Memoiren, er habe einst die berühmte Tänzerin Fanny Elsler zu Tische gesaben und Herrn Loeve-Beimars den Platz neben ihr angewiesen mit der Bemerkung: "Sie können Deutsch reden." Loeve-Beimars antwortete sachend: "Ich versiehe kein Wort Deutsch, aber Fräussein Elsser versteht Französisch, und ich behalte meinen Platz."
Unm. des Herausgebers.

heran rasselnde Karosse des Barons Loeve-Beimars verursachte, als Derselbe nach seiner Rückschr aus Bagdad einen Besuch bei der Redaktion des "Journal des Débats" abstattete. Und die Karosse war stattlich armoiriert, die kostbar angeschirrten Pserde waren gris-pommelé, und der Jäger, der vom Hinterbrett herabspringend mit unverschämter Heftigkeit die gellende Haustlingel zog, der lange Bursche trug einen hellsgrünen Rock mit goldnen Tressen, an seinem Bandelier hing ein Hirschsänger, auf dem Haupte saß ein Officierhut mit ebenfalls grünen Hahnensedern, die keck und stolz slatterten.

Ja, Tas ist wahr, dieser Jäger war prächtig. Er hieß Gottlieb, trank viel Bier, roch außerordentlich stark nach Tabak, suchte so dumm als möglich auszusehen; und behauptete, der französischen Sprache untundig zu sein, im Gegensatz zu seinem Herrn, der sich, wie ich oben erwähnt, immer ein Air gab, als verstünde er kein Wort Deutsch. Nebenbei gesagt, troß seines radebrechenden Französisch und seiner gemeinen Manieren hatte ich Monsieur Gottlieb, der durchaus ein Deutscher sein wollte, im Verdacht, niemals schwäbische Original-Klöße gegessen zu haben und gebürtig zu sein aus Meaux, Departement de Seine & Dise.

3ch, ber ich ben Lebenden felten Schmeicheleien Deine Weite. Bo. XIV. 23

fage, empfinde auch feinen Beruf, den Abgeschiedenen Bu ichmeicheln, die wir nur badurch am beften wurbigen, wenn wir die Wahrheit fagen. Und mahrlich, unser armer Loeve braucht diese nicht zu fürchten. Dazu kommt, daß feine guten Handlungen immer durch glaubwürdige Zeugnisse konftatiert sind, während alles bösliche Gerücht, das über ihn in Umlauf war, immer unerwiesen blieb, auch unerweislich war, und schon mit seinem Naturell in Widerspruch ftand. Das Schlimmfte, was man gegen ihn vorbrachte, war nur bie Citelfeit, fich zum Baron zu machen — aber Wem hat er baburch Schaben zugefügt? In all' biefer abligen Oftentation febe ich fein fo großes Berbrechen, und ich begreife nicht, wie badurch ber alte Ramerab, ber fonft fo liebenswürdig menschlich intelligent war, einen fo grämlichen Anfall von puritanischem Zelotismus befommen fonnte. Der illuftre Biograph Debureau's und bes todten Gfels ichien vergeffen gu haben, daß er selber seine eigne Karosse besaß, daß er ebenfalls zwei Pferde hatte in feinen Ställen, auch mit einem galonierten Rutscher behaftet war, ber fehr viel Hafer fraß, daß er ebenfalls ein Halbdutend Bediente, Müßigganger in Livree, befolbete, mas ihn freilich nicht verhinderte, jedesmal, wenn bei ihm ge= flingelt ward, selbst heran zu springen und bie Thure aufzumachen -- Er trug dabei auf bem Saupte eine liljenweiße Nachtmüße, das baumwollene Nest, worin die tollen Ginfälle des großen französischen Humoristen luftig zwitscherten —

In der That, Letterer hätte geringeren Geistern die posthumen Ausfälle gegen Loeve-Beimars überstaffen sollen. Mancher darunter, der Demselben sein Hauptvergehen, die Baronisirung, vorwarf, würde sich vielleicht ebenfalls mit einem mittelalterlichen Titel affübliert haben, wenn er nur den Muth seiner Eitelkeit besessen hätte. Loeve-Beimars aber hatte diesen Muth, und wenn man auch heimlich lächelte, so intimidierte er doch die öffentlichen Lacher, und die Hozier unserer Tage mäkelten nicht zu sehr an seinem Stammbaum, da er immer stählerne Urfunden in Bereitschaft hielt, welche aus dem Archiv von Lepage hervorgegangen.

Ja, jedenfalls die ritterliche Bravour konnte unserem Loeve nicht abgesprochen werden, und wenn er wirklich kein Baron war — worüber ich nie nachsforschte — so war ich doch überzeugt, daß er versbiente, ein Baron zu sein. Er hatte alle guten Eigensschaften eines Grand Seigneur. In hohem Grade besaß er z. B. die der Freigebigkeit. Er übte sie die zum Excess, und er mahnte mich in dieser Beziehung zuweilen an die arabischen Ritter der Wüste, welche vielleicht zu seinen Uhnherren gehörten, und bei denen

die Freigebigkeit als die höchste Tugend gerühmt ward. Ist sie es wirklich? Ich erinnere mich immer, mit welchem Entzücken ich in den arabischen Märchen, die uns Galland übersett hat, die Geschichte von dem jungen Menschen las, der den großen Reichthum, den ihm fein Bater hinterlaffen, durch übertriebene Freigebigfeit vergeudet hatte, so dass ihm am Ende bon allen seinen Schätzen nur eine außerordentlich schöne Stlavin übrig geblieben. In Lettere mar er fterb= lich verliebt; doch als ein unbefannter Beduine, der fie geschen, ihre Schönheit mit Begeistrung bemunberte, überwältigte ihn die angeborene Grogmuth und höflich fagte er: "Wenn diese Dame dir fo außerordentlich gefällt, so nimm fie hin als Geschenk." Trot seiner großen Leidenschaft für die Sklavin, welche in Thränen ausbrach, befahl er ihr, dem Un= befannten zu folgen, doch Dieser mar der berühmte Kalif Harun al Raschid, der in der Berkleidung eines Beduinen nächtlich in Bagdad umher zog, um fich in= kognito mit eignen Augen über Menschen und Dinge au unterrichten, und der Kalif war von der Großmuth bes freigebigen jungen Menschen fo fehr erbaut, dass er ihm nicht blog feine Geliebte gurud schickte, fon= bern ihn auch zu seinem Großvesier machte und mit neuen Reichthümern und einem prächtigen Balaft, dem schönsten in Bagdad, beschenkte.

Bagdad, der Schauplat ber meiften Märchen ber Scheherezade, die Hauptstadt von "Tausend und eine Nacht", diese Stadt, deren Name ichon einen phanta= ftischen Zauber ausübt, mar lange Zeit der Aufent= haltsort unseres Loeve-Beimars, der von 1838—1848 als frangösischer Konsul dort residierte. Niemand hat dort mit größerer Klugheit und Würde die Ehre Frankreichs vertreten, und eben bei den Drientalen war seine natürliche Pruntsucht am rechten Plate, und er imponierte ihnen durch Berschwendung und Pracht. Wenn er in seiner Litere, ober in einem verschlossenen, reich geschmückten Palankin durch die Strafen von Bagdad getragen ward, umgab ihn feine Dienerschaft in den abenteuerlichsten Kostumen, einige Dutend Stlaven aus allen Ländern und von allen Farben, Bewaffnete in den sonderbarften Armaturen, Paufen- und Zinken- und Tamtam-Schläger, die, auf Kamelen oder reich farapaconierten Maulthieren sitend, einen ungeheuren Lärm machten, und dem Zuge voran ging ein langer Bursche, der in einem Kaftan von Goldbrofat staf, auf dem Saupte einen indischen Turban trug, der mit Berlenschnuren, Ebelfteinen und Maraboutfebern geschmückt, und dieser hielt in der Sand einen langen goldnen Stab, womit er bas andringende Volk fort trieb, während er in arabischer Sprache ichrie: "Plat für ben allmächtigen, weifen

und herrlichen Stellvertreter des großen Sultan Ludwig Philipp!" Jener Anführer des Gefolges war
aber kein Anderer, als unser Monsieur Gottlieb, der
diesmal nicht mehr einen Deutschen, sondern einen Ägypter oder Athiopen vorstellte, diesmal auch vorgab, keine einzige von allen europäischen Sprachen
zu verstehen; und gewiss in den Straßen von Bagdad
noch weit mehr Spektakel machte, als in der friedlichen
Rue des Pretres zu Paris bei Gelegenheit jener Bisite, worüber der alte Kamerad sich so misslaunig in
seinen Montagsseuilleton vernehmen ließ.

In der That, durch seine äußere Erscheinung imponierte Loeve-Veimars minder den Orientalen, die vielmehr eine große Amtswürde gern durch eine große Korpulenz und sogar Obesität repräsentiert sehen. Diese Vorzüge mangelten aber dem französischen Konsul, der von sehr schmächtiger und eben nicht sehr großer Gestalt war, obgleich er auch durch seine Äußerslichseit den Grand Seigneur nicht verseugnete. Ja, wie er, wenn es wirklich seine Baron war, doch es zu sein verdiente durch seinen Charaster, so trug auch seine leibliche Erscheinung alle Merkmale adliger Art und Weise. Auch in seinem Äußern war etwas Gelsmännisches: eine seine, aalglatte, zierliche Gestalt, vornehme weiße Hände, deren diaphane Nägel mit besonderer Sorgsalt geglättet waren, ein zartes, saft

weibisches Gesichtchen mit stechend blauen Augen, und Wangen, deren rofige Blüthe mehr ein Produkt der Kunft als der Natur, und blondes Haar, das äußerst spärlich die Glate bedeckte, aber durch alle möglichen Dle, Kamme und Bürften fehr forgfältig unterhalten wurde. Mit einer glücklichen Selbstzufriedenheit zeigte Loeve seinen Freunden zuweilen den Raften, worin jene Rosmetika, die ungähligen Kämme und Bürften von allen Dimenfionen, und die dazu ge= hörigen Schwämme und Schwämmchen enthalten maren. Es war die Freude eines Rindes, das feine Spielsachen muftert - aber mar das ein Grund, jo bitterboje über ihn Zeter zu schreien? Er gab fich für feinen Cato aus, und unfere Catonen hatten fein Recht, von ihm jene Tugenden zu verlangen, mit welchen fie in ihren Journalen sich so republikanisch drapieren. Loeve-Beimars mar fein Ariftofrat, seine Gefinnung war vielmehr demofratisch, aber seine Gefühlsweise war, wie gejagt, die eines Gentilhomme. . . .

## Eingangsworte zur Übersekung eines lappländischen Gedichts.

Lappland bildet die äußerste Spite der ruffischen Besitzungen im Norden, und die vornehmen oder wohlhabenden Lappländer, welche an der Schwind= fucht leiden, pflegen nach St. Betersburg zu reifen, um hier die Unnehmlichkeiten eines südlichen Rlimas zu genießen. Bei manchen dieser franken Exulanten gesellen sich dann zu dem physischen Siechthum auch wohl die moralischen Krankheiten der europäischen Civilisation, mit welcher sie in Rontakt fommen. Sie beschäftigen sich jetzt mit Bolitik und Religion. Die Lefture der "Soirées de St. Petersbourg", die fie für ein nütliches Sandbuch hielten, für einen Guide dieser Hauptstadt, belehrt sie, bass ber Stütpunkt der bürgerlichen Gesellschaft der Benker sei; doch die Reaftion bleibt nicht aus, und von der Bourreaufratie des de Maistre springen sie über zum herbsten Rommunismus, sie erklären alle Renn= thiere und Seehunde als Staatseigenthum, fie lefen Hegel und werden Atheisten; doch bei zunehmender

Rückgratichwindsucht lenken sie wieder gelinde ein und ichlagen über in weinerlichen Pietismus, werden Mucker, wo nicht gar Anhänger ber Sionsmutter. - Dem frangösischen Leser find diese zwei Religions= fetten vielleicht wenig befannt; in Deutschland find fie es leider desto mehr, in Deutschland ihrer eigent= lichen Seimat. Die Mucker herrschen vorzüglich in ben öftlichen Provinzen der preußischen Monarchie, wo die höchsten Beamten zu ihnen gehörten. Gie huldigen der Lehre, dass es nicht hinreichend sei, fein Leben ohne Gunde zu verbringen, sondern bais man auch mit der Sünde gefämpft und ihr wider= standen haben muffe; ber Sieger, und fei er auch mit Gundenwunden bedeckt, mare gottgefälliger, als ber unverwundete Refrut der Tugend, der nie in der Schlacht gewesen. Deisbalb in ihren Zusammen= fünften, ober auch in einem Tête-à-tête von Bersonen beider Geschlechter, suchen fie fich wechselseitig, burch wolluftige Betaftungen, gur Gunde gu reigen, boch fie widerstehen allen Unfechtungen ber Gunde -Ift es nicht der Fall, je nun, jo werden ein ander= mal die Angriffe, das gange Manover, wiederholt.

Die Sette von der Sionsmutter hatte ihren Hauptsitz in einer westpreußischen Proving, nämlich im Wupperthale des Großherzogthums Berg, und das Princip ihrer Lehre hat eine gewiße Hegel'iche

Färbung. Er beruht auf der 3dee: nicht ber ein= gelne Mensch, sondern die gange Menschheit fei Gott; der Sohn Gottes, der erwartete Beiland unferer Zeit, ber fogenannte Sion, fonne baber nicht von einem einzelnen Menschen, sondern er fonne nur von der gangen Menschheit gezeugt werden, und feine Gebärerin, die Sionsmutter, muffe baher nicht von einem einzelnen Menschen, sondern von der Gesammtheit der Menschen, von der Menschheit, befruchtet werden. Diese 3dee einer Befruchtung burch die Gesammtheit der Menschen suchte nun die Sionsmutter so nahe als möglich zu verwirklichen, fie sub= ftituirte ihr die Bielheit der Menschen und es entstand eine mystische Polyandrie, welcher die preußische Regierung durch Gendarmen ein Ende machte. Die Sionsmutter im Bupperthale war eine vierzigjährige, blafsliche und franthafte Person. Gie verschwand vom Schauplat, und ihre Mission ift gewifs auf eine Andre übergegangen. — Wer weiß, bie Sionsmutter lebt vielleicht hier unter uns zu Paris, und wir, die wir ihre heilige Aufgabe nicht fennen, verläftern fie und ihren Gifer für das Beil ber Menschheit.

Unter die Krankheiten, benen die Lappländer ausgesetzt find, welche nach Petersburg kommen, um die Milbe eines füdlichen Klimas zu genießen, ge= hört auch die Poesie. Giner solchen Rontagion verbanken wir das nachstehende Gedicht, deffen Berfasser ein junger Lappländer ist, der wegen Rücken= marfichwindsucht nach Betersburg emigrierte und dort vor geraumer Zeit geftorben. Er hatte viel Talent, war befreundet mit den ausgezeichnetsten Beiftern ber Sauptstadt, und beichäftigte sich viel mit deut= scher Philosophie, die ihn bis an den Rand des Atheismus brachte. Durch die besondere Gnade des Himmels ward er aber noch zeitig aus dieser Seelengefahr gerettet, er kam noch vor seinem Tode zur Erkenntnis Gottes, mas feine Unglaubensge= noffen fehr ffandalifierte: ber gange hohe Klerus bes Altheismus ichrie Unathem über den Renegaten ber Gottlofigfeit. Unterdeffen aber nahmen feine forper= lichen Leiden zu, seine Finangen nahmen ab, und Die wenigen Rennthiere, welche fein Bermögen aus= machten, waren bald bis zum letten aufgegeffen. 3m Hofpitale, dem letten Afpl der Pocten, fprach er zu einem der zwei Freunde, die ihm treu ge= blieben: "Leb wohl! 3ch verlaffe dieje Erde, wo das Geld und die Intrige zur Alleinherrschaft gelangt -Nur Eins that mir weh: ich fah, dass man durch Geld und Intrige auch den Ruhm eines Genies erlangen, als foldies gefeiert werden fann, nicht bloß von einer fleinen Angahl Unmundiger, sondern von den Begabtesten von der ganzen Zeitgenossenschaft und dis zum äußersten Winkel der Welt." In diesem Augenblicke klang unter den Fenstern des Hospitales ein Leierkasten, dudelnd: "Das Gold ist nur Chimäre," die berühmte Melodie von Meherbeer — Der Kranke lächelte, verhüllte das Haupt und starb.

## Albert Methfellel.

Samburg, Mitte Oftober 1823.

Unste gute Stadt Hamburg, die vor einigen Jahren durch das Ableben des braven, groben, herzensdiedern, kenntnisvollen und anticatalanistischen Schwenke einen noch unvergessenen Berlust erlitt, scheint jetzt hinlänglichen Ersatz dafür zu finden, inzbem sich einer der ausgezeichnetsten Musiker hier niederlassen will. Das ist Albert Methsessel, bessen Liedermelodien durch ganz Deutschland verbreitet sind, von allen Bolkstlassen geliebt werden, und sowohl im Kränzchen sanstmuthiger Philisterlein als in der wilden Kneipe zechender Bursche klingen und wiedersklingen. Auch Reservent hat zu seiner Zeit manches

hübiche Lied aus dem Methfeffel'ichen Kommersbuche ehrlich mitgefungen, hat schon damals Dann und Buch hochgeschätt. Wahrlich, man tann jene Romponiften nicht genug ehren, welche uns Liedermelodien geben, die von der Urt find, dafs fie fich Gingang bei dem Bolt verschaffen, und rechte Lebensluft und mahren Frohsiun verbreiten. Die meisten Komponiften find innerlich so erfünstelt, versumpft und verschroben, dajs fie nichts Reines, Schlichtes, furz nichts Natürliches hervorbringen fönnen — und das Natürliche, das organisch Bervorgegangene und mit bem unnachahmlichen Stempel ber Wahrheit Gezeich= nete ift es eben, mas den Liedermelodien jenen Bauber verleiht, der fie allen Gemüthern einprägt und fie popu= lär macht. Einige unserer Komponisten sind zwar der Natur noch immer nahe genug geblieben, dafs fie bergleichen schlichte Liederkompositionen liefern könnten; aber theils bunten fie fich zu vornehm dazu, theils gefallen fie fich in absichtlichen Naturabweichungen, und fürchten, daß man fie nicht für wirkliche Rünftler halten möchte, wenn sie nicht musikalische Runftstücke machen. Das Theuter ift die nächste Urfache, warum bas Lied vernachlässigt wird; Alles, was nur ben Generalbafs ftudiert oder halb ftudiert oder gar nicht studiert hat, stürmt nach den Brettern. Leidige Dach= ahmerei, Untergang mancher wirklich Talentvollen!

Weichmüthige Blüthenseelen wollen kolossale ElesphantensMusik hervor posaunen und pauken; handsfeste Kraftkerle wollen süße Rossini'sche RossinensMusik oder gur noch überzuckerte RosinensMusik hervor hauchen. Gott besser's 1 — Wir wollen daher Komsponisten wie Methsessel ehren — und ihn ganz bessonders — und seine Liedermelodien dankbar anerskennen.





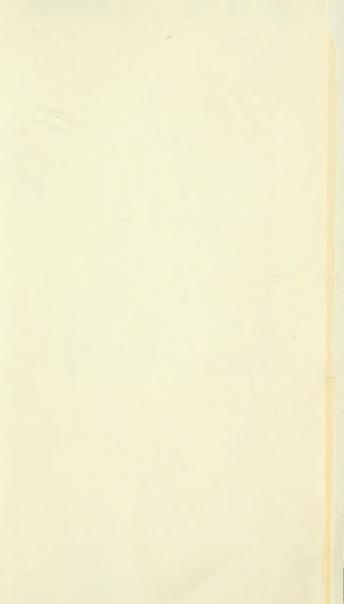



| LG.<br>H468 |                   |   |
|-------------|-------------------|---|
| 208255      | NAME OF BORROWER. | ſ |

